

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E 2421





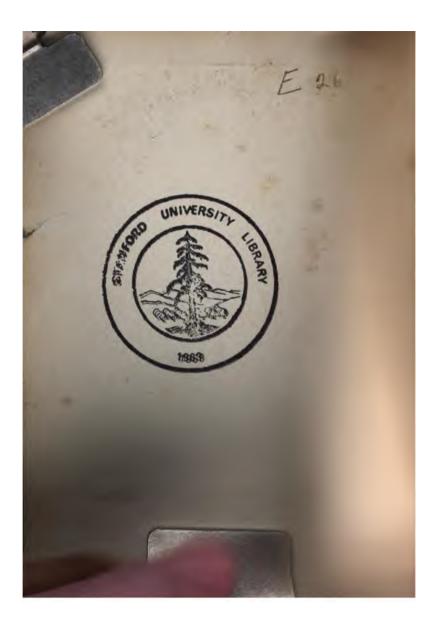

20 Jahre

## schichte

1860).



### Die lehten 120 Jahre

her

# e t t g e f ch i ch t e (1740-1860).

IV.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | , |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Die letten 120 Jahre

ber

# Weltgeschichte

(1740—1860)

von

Wolfgang Menzel.

In fechs Banden,

Bierter Banb.

-+++>-

Stuttgart.

Berlag von Apolph Krabbe

1860.

Ho

D 286 M4 V.4

Drud von 3. Rreuger in Stuttgart.

## Inhalt des vierten Bandes.

|                                     | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Erstes Buch.                        |       |
| Die Hestauration in Kankreich       | 1     |
| 3weites Buch.                       |       |
| Die Meaction in Deutschland         | 22    |
| Drittes Buch.                       |       |
| Revolutionen in Spanien und Italien | 5?    |

| 104 2.12. Ope                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                      |  |
|                                                                                                      |  |
| Bolfer=                                                                                              |  |
| and Mark                                                                                             |  |
| : 112. <i>30</i> °                                                                                   |  |
| Confian-                                                                                             |  |
| indienen 123.                                                                                        |  |
| . Windle 129.                                                                                        |  |
| in Morea 136.                                                                                        |  |
| 7.5. W =                                                                                             |  |
|                                                                                                      |  |
| . *,                                                                                                 |  |
|                                                                                                      |  |
|                                                                                                      |  |
| Die Rottlott 1-1.                                                                                    |  |
| Kiniginn 146. 3000 (166. 51. Raifer Nicolaus 156. 51. Raifer Ricolaus 170.                           |  |
| 51. Raifer Actional 170.                                                                             |  |
| 168. Perferrieg 170.                                                                                 |  |
| Bertrag Don Way                                                                                      |  |
|                                                                                                      |  |
| _                                                                                                    |  |
| <sub>ு எ</sub> சு <b>ஐயக்</b> •                                                                      |  |
| 176                                                                                                  |  |
|                                                                                                      |  |
| 5. 176. Schlacht bet Rubu-<br>Der Rampf um Schumla 187.<br>Der Remp Baltan 191. Bas                  |  |
|                                                                                                      |  |
| Siehilch über bent Buttun 197. Capos                                                                 |  |
| STIEDE VOI                                                                                           |  |
|                                                                                                      |  |
| 5 · · · · ·                                                                                          |  |
| Ziebentes Buch. 205                                                                                  |  |
| 205                                                                                                  |  |
|                                                                                                      |  |
| 205. Die Milliarre 210. Die Die                                                                      |  |
| Bueis Bolignac 274. 216 mottute 27                                                                   |  |
| Muele 205. Die Milliarbe 213. Die 3es<br>Bolignac 224. Die liberale Ops<br>Singler 233. Die Ordon 8. |  |
| 31."/f 600.                                                                                          |  |

| Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VII   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |   |
| ndtes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |
| Tie Opposition S. 241. Ausstand des Bolfes 246. Mortes int 253. Der Herzog von Orleans 255. Karls X. Flucht 263. Geriffen ber Charte 272. Ludwig Philipp, König der Frans. ien 274. Mord des Herzogs von Conds 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 241   |   |
| Neuntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |
| Die belgische Kevolution  Die unnatürliche Berbindung Belgiens mit Holland S. 282.  Der Aufftand in Bruffel 293. Belgiens Unabhängigfeitserflästung 301. Antwerpen 303. Londoner Brotocolle 306. König Leopold 310. Angriffe der Hollander 312. Ginmischung der Franzosen 314. Belagerung von Antwerpen 318. Frieden 319.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282   | • |
| Zehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |
| Die polnische Kevolution Die polnische Berfassung und Constantin S. 321. Die Bersschwörung 325. Der Aufftanb in Barlchau 326. Chlopicti 328. Diebitsch vor Barlchau 334. Dwernicti 338. Oftrolenka 342. Diebitsch und Constantine Tob 343. Litthauen 345. Demsbinesti 347. Paekiewitsch vor Barschau 350. Niederlage und Zerstreuung der Bolen 352.                                                                                                                                                                                                                                           | 321   |   |
| Elftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |
| Bewegung in Deutschland und Italien  Meußere Ruhe in Deutschland S. 355. Ludwig von Bapern 359.  Die Revolution in Braunschweig 362. Unruhen in Sachsen 364 und heffen 365. Leopold von Baben 368. Hambacher Fest 371.  Reactionare Bundesbeschlüsse 373. Franksurter Attentat 373.  München-Gräß 374. Kirchliche Union in Preußen 377. Cholera 380.  Das Lager von Kalisch 382. Ruhe in Desterreich 383. Oppossition in Ungarn 385. Ruhe in ber Schweiz 388. Sturz der Aristotratie in der Schweiz 391. Siebener Concordat 394 und Sarner Bund 395. Mislungene Revolutionirung Italiens 404. | 355   |   |

| · ·                                                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zwölftes Buch.                                                                                                         |       |
| Das Bürgerkönigthum in Frankreich                                                                                      | 411   |
| Lubwig Philipp im Gluck S. 411. Laffittes Entfernung 418. Berier 419. Aufftand in Lyon 423 und Grenoble 425. Simos     |       |
| niften 426. Cholera 429. Lamarque's blutige Leichenfeier 431.                                                          |       |
| Die herzogin von Berry 433. Tiers parti 437. Lamennais 438. Schloß Blane 440. Zweiter Aufruhr in Lyon 443. Thiere 445. |       |
| Fieschis Attentat 447. Montebello in ber Schweiz 451. Molé 452.                                                        |       |

### Erftes Buch.

### Die Restauration in Frankreich.

Im porigen Jahrhundert galt bas f. g. europäische Gleichgericht, b. b. bie Grofftaaten übermachten einander mit Gifersucht. tan feiner burch allzugroße Ausbehnung feiner Macht bem anbern wiahrlich merben konnte; mehrere verbanben fich gegen einen tritten, menn berfelbe ben Berfuch machte, bas Gleichgewicht zu toren, und alle bulbeten bie Unabhangigfeit ber mittleren und Meineren Staaten, weil fein Grofftaat bem anbern eine Machtvermebrung burch Unterwerfung berfelben gestattete. Diefes europatiche bleichgewicht murbe burd Napoleon erschüttert, melder Alleinberr in Europa merben wollte und nabe baran mar, fein Biel zu erreichen. Nach feinem Sturg aber und nachbem Frankreich in feine alten Grenzen gurudgewiesen mar, ftellten bie gegen ihn verbundet gerefenen Grogmachte bas europaische Gleichgewicht wieber ber und gelobten fich, es ferner weber felbft zu foren, noch ftoren zu laffen. Dieje Großmächte maren Rugland, England, Defterreich, Breugen und bas ber alten Dynaftie ber Bourbons gurudgegebene Frantrid. Gie bilbeten gufammen bie f. g. Bentarchie ober Gunfterricaft. Bon ihrer Entscheibung, fo lange fie gusammenhielten, bing bas Schickfal Europa's ab. Ihre Diplomaten blieben in leftanbigem Berkehr, ihre Fürsten selbst famen wieberholt auf B. Mengel, 120 Jahre. IV.

Congreffen zusammen, um bie Ruhe Curopa's, ihre eigene Einigkeit und burch bieselbe ihre schiebsrichterliche Obergewalt über ben Weltiheil fortbauernb zu behaupten.

Raifer Alexander I. von Rufland bemubte fich, biefer Bentarchie eine bobere Weihe zu geben, inbem er fcon mabrent feines Aufenthalts in Baris, furz por bem Abidluß bes zweiten Barifer Kriebens, bie Monarden von Defterreich und Breugen bewog, mit ibm vereint eine beilige Alliang ju ftiften, in beren Urfunbe (unterzeichnet am 26. September 1815) fle einanber gelobten und im Angeficht ber Belt feierlich erklärten, fie wollten fich bei allen ibren funftigen Regierungsbandlungen in ibrer innern mie außern Bolitif lebiglich bie Gebote ber driftlichen Religion gur Richtschnur nehmen, mabre Bater ihrer Bolfer fenn, Berechtigfeit üben, bie driffliche Bruberliebe unter ben Bolfern forbern und ben Frieben erhalten. Frankreich murbe bamals noch von fremben Truppen bewacht und galt noch nicht als felbftanbig genug, um icon in ben Bund eintreten zu konnen. England aber lebnte bie Theilnabme ab. um fich feine Berpflichtungen aufzulaben. Die zulent aegen fein Intereffe laufen konnten. Der Bapft murbe gum Gintritt nicht eingelaben, weil fein verjährter Unfpruch auf bas Schieberichteramt im Namen Jesu Chrifti mit bem neuen Anspruch ber meltliden Grofmachte collibirt baben murbe. Dagegen traten bie meiften Staaten zweiten Ranges bei, um einen Anspruch mehr auf ben Sous ber Mächtigen zu baben. Die b. Alliang fam obne Ameifel bem allgemeinen Buniche ber fo lange migbanbelten und fast zu Tobe gehetten, ber Rube, bes Friebens und eines vaterlichen Regiments bringenb beburftigen Bolfer entgegen. Sie entfprach bem frommen Glauben, in welchem biefe Bolfer fich aufopfernd in ben letten und verzweiflungsvollen Rampf gefturzt batten, um bie mantenben ober icon zusammengefturzten Throne ibrer Rurften wieber bauernb aufzurichten. Der Dant ber gurften fonnte fich gegen bie Bolfer nicht befriedigenber aussprechen, als burd bie Rufiderungen ber beiligen Bunbesacte.

Aber ber practische Menschenverstand zweiselte an ber Durchführbarkeit bessen, was ber h. Bund versprach. Das Interesse ber zum h. Bunde vereinigten Mächte war nur eine gegenseitige Gewährleistung ber monarchischen Allgewalt gegenüber ben Völkern, die etwa nicht willig genug gehorchen wollten, eine Art von groser continentaler Polizei. Und ber Urheber bes h. Bundes, Kaiser Alexander, schien sich besselben als eines Mittels zu bedienen, um auf dem Continent eine vorragende Stellung, sogar die Oberleitung zu behaupten. Dieses Uebergewicht wurde Rufland bereits von Breusen und Krantreich zugestanden.

Die Grofmadte batten fich bie Durdführung bes vom b. Bunbe ur Soau getragenen Brincipes felbft ungemein erichmert, fofern fie beim Wiener Congreg und zweiten Parifer Frieben nicht barauf bebacht gewesen maren, bie Bolfer in eine naturliche Lage gu Rur im Naturliden murbe eine Burgidaft ber Siderheit und Dauer gegeben gewesen fenn. Es lag jeboch, man muß fo billia fenn, bies anzuerkennen, im Jahr 1815 nicht in ber Dacht trgenb eines ber Sieger, gegen bas Intereffe ber übrigen eine Meugestaltung Europa's burdeuführen, bie bem mabren Beburfniffe ber Bolfer beffer entiprocen batte. Bei ber Ausgleichung ihrer gegenseitigen Intereffen maren bie Sieger fogar in bie Lage gekommen, jur alten Unnatur, bie fich nicht mehr anbern ließ, manche neue bingugufugen. Es blieben namlich nicht nur viele Bolferichaften in ber unnaturlichen Beife getheilt und mit burchaus beterogenen Bolfern zu einem Staate verbunben, wie bies icon im vorigen Jahrhundert ber Kall gewesen war, sondern in biefelbe unnatur= lide Lage murben nun auch erft bie Confessionen gebracht. Durch tie Arrondiffements von 1815 erhielten fatholifche Berren proteftantifde, und protestantifde herren fatholifde Unterthanen in dnem fur beibe Theile bebenflichen, vorber nie bagemefenen Difi= mbaltniß.

Ferner hatte aus bem driftlichen Princip bes h. Bunbes für bie babel betheiligten Großmächte bas Recht und bie Pflicht ber-

vorgeben follen, barüber zu machen, bag in ben Staaten zweiten Ranges väterlich regiert werbe; allein es geschah nicht und schreienbe Falle von Migregierung, wie in Spanien, wurden gebulbet, ja sogar in Sout genommen.

Sollte nun aber ber b. Bunb, abgefeben von feinem driftlichen Ausbangeschilbe, nur eine Berbinbung ber Grofimachte gur Aufredthaltung ihrer Berrichgewalt fenn, fo icheint berfelbe einen Kehler begangen zu haben, inbem er Franfreich nicht noch mehr fomachte, ale gefdeben ift, und ben Frangofen in ibrer Berfaffung ein Mittel gesetlicher Auflehnung ließ. Ruffland wollte Frankreich groß und fart erbalten, bamit Deutschland nicht zu mächtig werbe. Lubwig XVIII., auf bem frangofischen Thron wieberbergeftellt, brachte feinem Bolle bas Gefdent einer Berfaffung, in ber Abficht, baburd popular zu merben. England unterflütte ibn in biefer conflitutionellen Politit, indem es in ber frangofischen, ber englischen abnlicen Verfaffung eine natürliche Alliang fab, bie ibm ein milliommenes Gegengewicht gegen ben Absolutismus ber brei übrigen Großmachte versprach. Die mittleren und kleinen beutschen Kurften aaben gleichfalls ihren Bolfern Berfaffungen, um fich popular zu machen, ben Makel bes Rheinbunds zu vermifden und, an England und Frankreich fich anlehnend. Defterreich und Breugen bas Begengemicht zu balten. Aber eine zwingenbe Nothwendigkeit, bie bas neue Verfaffungemefen unvermeiblich gemacht hatte, war überall nicht porhanden und es gab im Jahr 1815 noch einen Moment, in welchem es Ruffland, Defterreich und Breugen batte gelingen konnen, ben englischen Ginflug in Frankreich zu schmachen und bie Berfaffung zu unterbruden, beren fich bann auch bie beutschen Mittelmachte murben haben enthalten muffen. Die frangofische Verfaffung mußte, bas fonnte man vorausseben, nach und nach allen Elementen ber Opposition in Frankreich gesetliche Waffen leihen und zu einer Macht beranmachfen, gegen welche ber fomache Thron ber Bourbons nicht ausreichenb geschütt war. Und wie febr baburch alle Oppositionen auch im übrigen Guropa gefräftigt werben murben, verstand sich von selbst. Man hatte baher von Seiten ber Mächte, welche die h. Allianz schlossen, mehr Einwendungen gegen die französische Verfassung erwarten sollen. Daß keine erfolgt ift, lag wohl zunächst an Rußland, welches den Versassungsstürmen in Westeuropa am ruhigsten zusehen und von der Verwirrung in diesem Theil des Continents zulett immer nur Nugen ziehen konnte. Im Uebrigen war es ein Verhängniß, und die Menschen wußten eigentlich nicht, was sie thaten.

Die driftlichen Borfate ber b. Alliang maren gewiß niemanb fo aufrichtig ernft, wie ber tonigliden Ramilie in Franfreid. Nachbem ein furchtbares Gottesgericht bie Gunben ber Bater beimgesucht hatte an bem unschulbigen Saupte Lubwigs XVI. und in mehr als zwanzigiabriger Berbannung ibre lette hoffnung verfdwunden fdien, fubrte fie bie gottliche Onabe wie burd ein Bunber wieber auf ber Bater Thron gurud. Es mußte ibr alles baran liegen, mit ber wiebererlangten Dacht Beisheit und Gute zu paaren, um bie Bergen ber Frangofen mieber zu geminnen und fich auf bem Throne, ben ihr frembe Waffen erobert batten, burch eigne Tugend ju befestigen. An ihrem reblichen Billen ju zweifeln, mar von Seiten berer, bie es thaten, ungerecht und graufam. Aber über bas Spftem, nach bem fie verfahren follte, mar bie Deinung in ibrem eigenen Schoofe zwiesvältig. Konig Ludwig XVIII., ein rubig überlegenber und weltfluger Berr, begte meber Rachegebanten, noch theilte er bie romantischen Gefühle ber beimaefehrten Emigrirten, bie nur fur bas alte, gewesene und nimmermehr wieberfebrenbe Franfreich ichmarmten. Er mußte, wie unbobular und verhaft biefe Emigrirten maren. Er wollte alfo bem neuen Frankreich gerecht merben, fich neue Sympathien geminnen. Er hoffte auf bie Beit. Die Anbanger Napoleons maren niebergeschmettert, bie Republikaner burften fich nicht rühren. Das bewaffnete Curopa, beffen beere noch ben Often Kranfreichs befest bielten, murbe feine Schilberbebung gebulbet haben. Frankreich beburfte bringend ber Rube und Erholung. Diese ibm von ber Borfebung gewährte ruhige

Beit wollte nun ber Ronig benuten, um mittelft ber Berfaffung zunächt ben gebilbeten Mittelftanb zu gewinnen und eine conftitutionelle Mittelpartei um fich zu ichaaren. Anbers bachte fein Bruber, Graf Rarl von Artois, um ben fich bie gange Emigration gruppirte. Derfelbe batte langft bie Gunben feiner Jugend gebuft und war in ber Berbannung und im Alter ernft und mabrhaft fromm geworben. Rachegebanken lagen auch ihm fern, aber bie Rlugbeit ichien ibm vom Spftem feines Brubers abzurathen. Die zweite ichmabliche Bertreibung ber Bourbons im Jahr 1815 glaubte er, fen zum großen Theil burch feines Brubers Schmache verschulbet worben. Wenn Lubwig XVIII, nicht fo viel nachgegeben, wenn er ftreng und fraftig regiert batte, murbe meniaftens ber Schimpf vermieben worben fenn. Bas batte ibm bie Berfaffung genutt, bie er bamale icon bem frangofifchen Bolfe gegeben? Er wat überall verrathen und verlaffen worben. Rarl murbe alfo lieber als absoluter Monarch bie Alleinberrichaft burchgeführt und fich babei auf Abel und Rlerus geftust baben. Bu verftanbig, um nicht einzuseben, baf biefe Stuben bamals moric und mantend waren, und feineswegs bavon überzeugt, bag fein Spftem flegen mußte, bielt er es boch auch im Rall bes Unglude fur bas allein ehrenbafte. Ein ritterlicher Inftinct fagte ibm. es feb beffer, im offnen Rampf unterzugeben, als fich von faliden Freunden und Verrathern bie Banbe binben und hohnlachenb abschlachten zu laffen. fonigliche Blut rollte beißer in ibm, als in feinem Bruber. Den enblosen Bermunichungen und Berleumbungen gegenüber, mit benen er überhauft murbe und noch wird, muß man gerecht fenn. Das Unglud follte wenigftens in ben Beziehungen nicht befdimpft werben, in benen es am meiften auf Ehre bielt.

Das Unglud war bieser Familie auf bie Stirn geschrieben. Rie vergibt ein Bolk benen, bie es auf bem Gewissen hat. Das blutige Haupt Karls I trieb bie Stuarts vom Throne zurud, bas blutige Haupt Lubwigs XVI. bie Bourbons. Das einzige neue Fek, was Lubwig XVIII. in Frankreich einführte, war ein Trauer-

fest, bie Feier bes Tobestages seines hingerichteten Brubers (21. Januar). Ein Act, ber reinsten Pietät, ben zu versäumen herzlos gewesen wäre, und boch ein politischer Fehler, well bas französische Bolk nun einmal die Bußfertigkeit der trauernden Familie nicht theilte. Das Fest war ein Vorwurf für das Bolk und es grollte darüber.

In ber gangen Familie mar Niemand, ber bem frangofischen Bolfe Reigung ober eine neue Begeifterung batte einflogen fonnen. Der Ronia, ungewöhnlich bid und von Bobagra gelabmt, fonnte nicht zu Bferbe figen, ja taum geben. Sein Wohlwollen und fein mititutioneller Gifer murbe nur als eine fomache Seite aufgefaßt, bie man gu feinem Berberben ausbeuten wollte. Der magere Graf von Artois mit etwas bangenber Unterlippe murbe glubenb gehaßt, ber ichmarzeften Abfichten gegen bas Bolf beschulbigt und zugleich farifirt und lacherlich gemacht, balb als Don Quichote, balb als frommelnber Jefuit. Seine beiben Sohne, bie Bergoge Lubwig von Angouleme und Rarl von Berry, maren gang unbebeutenbe Berionlichfeiten. Der erftere hatte fich mit Maria Therefia, ber Tochter bes bingerichteten Ronigs, vermählt, bie finberlos nur bem Inbenten ibrer ungluctlichen Eltern und bem Gebete lebend als die wittwenbafte Trauergeftalt auf bie gange Familie nur einen bufteren Schatten marf.

Flößten bie Bourbons felbst weber Chrsurcht noch Mitleib ch, so noch viel weniger bie Emigrirten. Zwar unter bem Abel kmerkte man noch reine ritterliche Charaktere, wie Laroche-Jaqueskn, einen hochherzigen Dichter, wie Chateaubriand, bessen genie du christianisme bem bisher in Frankreich herrschenben Boltaire-anismus die erste töbtliche Wunde beigebracht hatte. Aber es gab uch unter den Emigrirten viele "Gestalten" von sonderbarem und lächerlichem Ansehen, marklose Mumien in verschollenen Unisormen, platte, sauersehende alte Damen in häßlichen Hüten, überall das Biberspiel der jungen lustgedrungenen, siegestrunkenen Helden- und der blühenden, nur zu fret ihre Reize zur Schau stellenden, glücks-

5

frohen Damenwelt bes Kaiferreichs. Am meisten schabete ben Emigrirten außer ihrer Greifenhaftigkeit, baß sie unter bem Schut frember Bayonette zurudgekehrt waren und, felber ohne ein Berbienst, jest ben Bürgerlichen, bie sich in ber Revolution und unter Napoleon um Frankreich verbient gemacht, ben Rang ablaufen wollten.

Es grenzt in ber That an Naivetät, wenn bie Staatsmänner, bie auf ben großen Congressen faßen, sich einbilbeten, bie Dinge murben in Frankreich sich so gestalten, wie sie voraussetzten, blos meil sie es so gewollt und befohlen hatten. Die Berachtung ber Natur, bie Mißkennung ber Wahrheit konnte kaum weiter gehen. Die europäischen Staatsmänner hatten schon im Jahr 1815 bie Erfahrung gemacht, wie unhaltbar bie Restauration ber Bourbons in Frankreich seh, und doch befahlen sie zum zweitenmal, sie muffe halten.

Die feit ber Schlacht bei Waterlop wie angebonnerten, zweimal bestegten, ganglich niebergeworfenen und burch bie noch im Lande ftebenbe Urmee ber Reinde gefnebelten Barteien, welche bie ruhmvollen Erinnerungen bes Raiferreichs ober bie Soffnungen ber Republif im Bergen trugen, ichwiegen nur, maren aber nicht untergegangen. Unvermerft muchs fogar ibre Starfe an, inbem fie fich im gemeinsamen Saffe gegen bie Bourbons und bie Emigration verbunden fühlten. Bas in Kranfreich nicht gebruckt merben fonnte, murbe von Belgien aus über bie Grenze geschmuggelt. Der "gelbe 3merg" brachte von Bruffel alle Boebeiten nach Baris. bie bort felbft bie Cenfur nicht batten paffiren tonnen. Diefer fleine Rrieg bes Wites ichien bebeutungelos, aber er verrieth bie grol-Ienben Machte, bie fich bamale noch in ber Ration verborgen biel-Sollten bie Rinber ber großen Armee, bie gurudgefesten Benerale, bie vielen broblos entlaffenen Offiziere, bie alten Schnurrbarte ber Barbe, ber junge, burd bie Thaten ber Bater begeifterte friegeluftige Nadwuchs in Stadt und Land, follten bie Manner bes Bolfs aus ber Reit ber erften Revolution, wie Lafavette, ber

eitle ehrgeizige Nachwuchs von Rebnern, wie Benjamin Conftant, bie ewig nach Neuem begierige Jugend bes gebilbeten Bürgerstantes, bie Liberalen, bie polytechnischen, bie Rechtsschüler, bie jungen Genies und Emportömmlinge im Hanbelsstande, follte enblich tie brausenbe, immer an große welthistorische Schauspiele gewöhnte Pariser Bevölkerung sich je im Ernst ben Ansprüchen der welken Emigration fügen und immer ruhig und gebulbig lieben?

Das ware gegen die Natur gewesen. Deshalb gab fich ber Konig alle Mühe, sich ber Nation anzuschließen, der Nation Bernauen zu erwecken und die Emigrirten zu besavouiren. Als sich ihm nach seiner Restauration im Jahr 1815 eine Deputation von Bauern aus der Benbée in ihrer Landestracht vorstellen wollte, wies er sie ab. Man hat ihm das damals und später vorgeworsen, aber er wollte nur den Schein vermeiben, als sey es seine Abssicht, seinen neuen Thron auf die wenigen alten Anhänger der Emigration zu stüßen. Er wollte die Emigration und die Benbée verzessen machen, um sich als constitutioneller König durch die Berlissung mit der ganzen Nation zu identissieren, sich auf alle Gestübeten der Nation stüßen.

Auch traf er eine gute Wahl, indem er den herzog von Ricelieu zu feinem ersten Minister ernannte. Unter allen Emissiten hatte dieser herzog unstreitig das größte Verdienst. Er dine schon lange Jahre in russischem Dienste gelebt und als Schöster und Gouverneur von Odesta durch humanität, administratives falent und große Thätigkeit allseitige Anerkennung und einen euwräischen Rus erworben. Der König schweichelte zugleich durch tiese Wahl bem russischen Kaiser. Richelieu hätte es vorgezogen, sach Odessa zurückzusehren und übernahm sein neues Amt nur aus Kücksicht für den König ohne Eigennut und ohne Betheiligung an im reactionären Eiser andere Emigrirten. Sein Spstem war, in sintracht mit der Pairs - und Deputirtensammer in dem tief existuterten Reiche wieder Aube und Ordnung zu besessigen und da-

burd bem übrigen Europa biejenigen Burgidaften gu geben, bie ein balbiges Burudzieben ber allitrten Erecutionstruppen ermogliden follten. Die Rammern murben bereits im October 1815 Die benfelben vorgelegten und auch angenommeperfammelt. nen Gefetegentwurfe gegen Aufrubr, bie ber Regierung bie Dacht aaben, obne Umftanbe verbachtige Berfonen zu verhaften und politifde Berbreder von Brevotalbofen mit Umgebung ber Gefdmornen richten zu laffen, maren alle Ausnahmsgefete fur ben unleugbaren Ausnahmszuftanb, in welchem fich Frankreich nach Rapoleons Sturg befant, nur zu nothwendig und in jeber Beife gerechtfertigt. Desgleichen bie Auflösung ber bamals burd und burd rebellifden polytechnifden Soule. Eben fo naturlich maren bie aus ber Rammer felbft bervorgebenben und gleichfalls gum Befet erhobenen Untrage auf Wieberberftellung bes Firdlichen Unfebens. Der Bicomte von Cafflebajac trug nämlich barauf an, bag bie Rirche wieber Gigenthum erwerben burfe, und Bonalb, bag bas firdliche Berbot ber Chefcheibung wieber in Rraft trete. Es bezeichnet bie angfiliche Borficht bes Ronigs, bag er folche Antrage nicht vom Minifterium ausgeben ließ. Er batte fich ibrer nicht ju icamen gebraucht. Die Rirche mar feit ihrer formlichen Ausrottung mabrent ber erften Revolution burd Navoleon nur oberfladlich und nur mit balbem Willen wieberbergeftellt morben. Noch waren 5000 Pfarreien in Frankreich obne Briefter, bie angeftellten Briefter aber elend befolbet. In Baris verfammelte fic eine Congregation von Rirchenfreunden und in Angers begann Abbe be Raugan im Frubiabr 1816 bie Diffionen, einbringlice Bugpredigten vor bem Bolf unter freiem Simmel mit Beichte und Aufpflanzung bes boben Rreuzes im Gegenfat gegen bie Bflangung ber Freiheitsbaume in ber Revolution. ftromte in Maffe berbei, mobin bie Miffionare famen, und feine brunftige Unbacht befdamte bie gebilbeten Freigeifter, bie über biefe Erfdeinung gang mutbenb maren und fich zunächft burch mobllle Ausgaben ber Werke Rouffeau's und Boltaire's rachten, bie ungeheuren Maffen verbreitet wurden.

Bie gefügig auch bie Rammer war (bie ber Spott la chambre trouvable nannte), ber Graf von Artois und ber von ber Emis ation beimfebrenbe Abel mar bod weber mit ibr, noch mit bem inifterium und bem gemäßigten Spftem bes Ronigs gufrieben. er Graf weigerte fich in ber Bairstammer ben Gib auf bie erfaffung zu leiften. Sein Scharfblid fab bie Befahr porque. : feiner Dynaftie von biefer Seite ber in Butunft broben murbe. bem pon ibm in ben Tuilerien bewohnten Bavillon Darn pflegten fich bie Manner zu versammeln, bie ber Berfaffung bolb maren, bie eine absolute Regierung fur nothwendig, alle aftitutionellen Concessionen für acfabrlich bielten, bemnach in ber action weit über ben Ronig binaus (ultra regem) geben wolli und bie man besbalb bie Ultras nannte. Diefe maren nun iablaffig bemubt, bie Rammermehrheit zu erlangen und hatten o ben Minifter bes Innern, Baublanc, fur fich gewonnen. ie Baage fdmantte. Da entidlog fic ber Ronia raid und tließ nicht nur Baublanc, fonbern auch bie Rammer, im April 316.

Bu biesen Maaßregeln trugen bie Unruhen im Süben nicht mig bet. Schon 1815 hatte hier bie fanatisch royalistische und rifale Partei blutige Rache an ben Anhängern Napoleons gene. hier war Marschall Brune vom Bolf gemorbet worden. ier hatte man selbst die Beamten nicht respectirt und bem König ine Nachglebigkeit offen vorgeworfen. Die Verbets, eine Mörstande, zogen unter bem schrecklichen Trestallon umher und lachteten zu Nismes und in der Umgegend die als Bonapartisten tbächtigen Brotestanten. Kein Alter noch Seschlecht wurde versont, die Häuser angezündet. Was sliehen konnte, rettete sich in 2 Wälder. Der herzog von Richelieu schiefte einen seiner persulichen Freunde, den General Grasen Lagarde, nach Nismes, um 2 Rube berynkellen, aber ein Gesährte Trestaillons schoß den

General vom Pferbe. Gang Aebnliches geschab in Toulouse, wo Beneral Ramel, als er Rube fliften wollte, aleichfalls ericoffen murbe. Es war unmöglich bie Morber zu beftrafen, bie Gefdwornen fprachen fie frei. Der Ronig batte feine Autoritat im Guben. Treftaillon begann feine Rolle von neuem , führte eine gablreide mit rothen Rreuzen bezeichnete Banbe nach Loon und bebrobte bort bie Sicherheit ber Berfonen und bes Gigenthums bermagen, bag bie heimlichen Bonapartiften, auf ben Unwillen, ber in ber gangen Stabt berrichte, vertrauenb, am 26. Januar 1816 bie Buffe Dapoleons II. (bes Bergogs von Reichftabt) burd bie Strafen trugen und fich bewaffneten. Sie wurden aber, weil bie Truppen nicht abfielen, leicht beffegt und ben Brevotalbofen ausgeliefert. Chenfo unterlagen bie fleinen Aufftanbe in Sarrascon, Rennes, Mantes, gulett am 4. und 5. Dai ein größerer in Grenoble, indem bier ein gemiffer Dibier fich mit einem napoleonistischen Anhang ber Reflung bemächtigen wollte. Er murbe gefangen und man bieb ibm Banb und Ropf ab. Die Sinrichtungen folgten fich in Menge.

Diese Blutscenen, unvermeiblich im Interesse ber Ordnung, betrübten ben König tief. Doch ließ er sich von den Ultras nicht einschücktern, ihre Aushegungen bestärkten ihn vielmehr in seiner Mäßigung. Indem er im Juni den Herzog von Berry, der etwas muntrer als sein Bruder, gutmuthig und der Mäßigung zugeneigt war, mit der Prinzessin Caroline von Neapel vermählte, um einen Thronfolger zu erhalten, hosste er an diesem jungen Hose sich eine Stüge gegen den Pavillon Marsan zu erziehen. Eine andere fand er an Decazes, der als Polizeiminister die Umtriebe der Ultras am besten kannte, ihn dringend vor dem Uebermuthe dieser Partei warnte und ihm rieth, eine neue Rammer wählen zu lassen, in welche gemäßigtere Männer eintreten würden. In Folge bessen löste der König am Hoseptember besinitiv die Rammer auf.

Alles ging nach Wunfd. Die neuen Bahlen fielen auf An-

banger ber Magiaung, bie Ultras blieben in ber Minberbeit unb Lainé, ber an Baublancs Stelle Minifter bes Innern geworben mar, feste ein neues Bablgefes burd, nach welchem bas Bablnot auf alle ausgebehnt wurbe, welche 300 Franten birecte Steuer Daburd murben 90,000 neue Babiftimmen gefchaffen. bezablten. wiche größtentheils bem burgerlichen Stanbe angeborten. Much tie Cenfur wurde ermäßigt und Bucher, über 20 Bogen fart, für murfrei erflart. Die Brevotalbofe murben aufgehoben. Rur bie Armee wurbe bie Confcription wieberhergestellt, ber Abel bavon nicht ausgefoloffen und bie Ernennung zu Offiziersftellen ausiblieflich vom Berbienft abbangig gemacht. Bergebens grollten Wie Ultras. Die Rammermehrheit und bie Regierung gingen Banb In ber erfteren begannen neue namen zu glangen, bie irater zu immer größerem Ruhme gelangt finb, bie beiben Banliers Laffitte und Cafimir Berier, Dupont be l'Eure ac. Die vom tonig fo febnlich gemunichte Alliang bes Thrones mit bem Burger= bum ichien erreicht und Europa fab Frankreich in Rube und mit iner Berfaffung gufrieben. Die einzigen Rubeftorer waren bie Utras gemefen.

Mehr bedurfte es nicht, um ben Gerzog von Richelicu zu ber wiffnung zu berechtigen, er habe seine politische Mission vollendet. Ir unterhandelte insgeheim mit seinem ehemaligen Gebieter, dem Liser von Rußland, stellte ihm die Sachlage vor und erlangte mihm schon 1817 die Entsernung eines Theiles der fremden treutionsarmee, und 1818 eine noch großmuthigere Reduction in französsischen Gelbschuld. Am 25. April dieses Jahres füntigte Richelteu der angenehm überraschten Kammer an, Kaifer Utrander habe die übrigen Großmächte bewogen, ihre Forderuns an Frankreich auf eine Rente von 12—13 Millionen Franken preduciren, und wenn Frankreich barauf eingehe, würden die ihmen. Natürlicherweise wurden diese Propositionen mit Dank

angenommen und bie Mente wurde burch Unterzeichnungen alsbalb.

Butier Krieden unterzeichnet hatten, und ihre berühmten Minister, Parifei Krieden unterzeichnet hatten, und ihre berühmten Minister, in einem Congrest in Nachen zusammen, erkannten alles an, was zwischen Kaiser Alexander und Richellen verabredet war, seier ich Krite und gingen nicht auseinander, ohne abermals einen gestimm Vertrag geschlossen zu haben, der nur eine kleine Abander und der hallianz war, sosen diesemal auch England und Franklich witraten. Das war jest erst die förmliche Begründung der ausplischen Ventarchie. Die fünf Mächte erklärten, den Frieden Auspral wahren und immer in gegenseitigem Einverständniß handen zu wollen, um diesen Zwed zu erreichen. Wo irgend eine Stäung drobe, sollten alsbald persönliche Zusammenkunste der Monarchen oder ihrer ersten Minister (Monarchencongresse oder Minister ausgezeitet werden.

Der europalifde Corizont ericbien inben bem Machener Congrip nicht gang wolfenlos. Der Bergog von Richelien batte einfai Mube, Die Monarden ju überzeugen, bag fein in Frankreich einachaltenes Suftem bas gang richtige feb. Die Begunftigung ber burgerlichen Rammermebrbeit zum Rachtbeil bes abeligen Ultrage ichien mandem bebentlich. Inbeg entzogen fie bem Bergog ibr Weblwollen nicht, gemabrten ibm alle feine Bunfche und rechneun im ichlimmten Rall auf ihre Macht, welche fart genug mar, angange neue Benggungen in Frankreich zu zugeln. Als nun biet Wiese don Berdab Bed edn Ernfreich am Enbe bes Jahres noch viel ungfluttiger, ale bie fruberen, für bie Ultras ausfielen und fogare ber gefurchtete gafapette gemablt murbe, bantte ber Bergog bon't Richelten Wort, bag ber Congreg nicht mehr beifammen mar, baffe it bie Bormute berer, benen er zu viel verfprocen batte, nicht unde anderen munte und legte fein Amt am 27. Dezember nieper une bem Bemuftfenn, nach beftem Willen reblich feinem Romine gepteut zu baben, jeboch auch mit ber marternben Sorge, era

bas Königthum vielleicht schlimmern Feinben überliefert, als waren, bie er im Bavillon Marsan unterbrückt habe. Er ohne Bermögen. Die Kammern votirten ihm eine Dotation 50,000 Franken, aber er schenkte sie ben Spitälern von Bor-

Decazes trat an feine Stelle, um bie Alliang bes Thrones bem Burgerthum noch mehr zu befestigen. Lubwig XVIII. e ichod faum fo fubn vorgeschritten fenn, wenn er nicht ber liden Ruftimmung Ruflanbs verfidert gemefen mare. Meffelber erfte ruffifche Diplomat, fam felbft nach Baris, nachbem anberer Gunftling und Botichafter bes Raifer Alexander, Graf m. im Sinn ber Ultras große Beforgniffe ausgesbrochen batte. elrobe fanb, bie frangofifche Berfaffung feb bas befte Mittel. Ronig in Baris in ber rufflichen Bafallenichaft zu halten, ein ig ber Mitras murbe fo geschmeibig nicht fenn. Alfo burfte nes mit ruffifder Erlaubnif Freibeiten bie Bulle und Rulle Am 1. Mai 1819 gab berfelbe Frankreich bie Bregeit . erließ eine Amneftie fur eine Menge bisber Berbannte, : fich felbft und feinen Collegen burch ein Gefet über bie Berprtlichkeit ber Minifter ftrenge Bflichten auf und überftimmte maufriebenen Ultras, ale fie in ber Bairefammer Wiberftanb ten, burd bie Ernennung von 60 neuen, feinem Spftem ergen Bairs. Das maren nun alles Motabilitäten aus ber Raiit ober Conflitutionelle, ber Ronig fand nicht einen einzigen m bes hofes barunter, ftrich ein paar Namen aus und erfette it anbern, bamit ich, wie er lachelnb fagte, wenigstens Einen ben Meinigen unter ben Ibrigen febe. Die Ultras maren r fic, bielten ben Ronig für mabnfinnig, bag er fich fo gang s geborenen und geschworenen Feinben bingebe und bie gange lie perrathe und tobten ihren Born im "Confervateur" aus, pon Chateaubrianb, Bonalb und Lamennais gefdriebenen Chateaubriand vergaß babei bie Burbe ber Religion, : fruber fo flegreich vertreten hatte, und bie Grazie bes Soos nen, bie bem berühmten Dichter geziemt batte. Seine Leibenichaffe lidfeit und bie Dafilofiafeit feiner Rebe ftedten bie gange Breffe und bie Rammer an. Die Barifer Luft burdeog ein Miasma bon Beidimpfungen, von Gift bes muthenbften Saffes. bes Jages rechtfertigten biefe furchtbare Aufregung ber Beiffer nicht, aber icher mußte, mas fur gebeime Bebanten babinter berborgen lagen und bag man um bie gange Butunft Franfreiche fampfe. Decares, fruber im Dienft von Rapoleone Mutter, aus unbebeutenbem Unfang ploblich jur bochften Racht emporgeffiegen mar bem alten Abel grenzenlos verbaft und murbe von ben Ulfras beaufs bosbaftefte verleumbet, mabrent ibn bie burgerliche Oppofis tion nur als Wertzeug für ihre anberweitigen Blane benutte Diefe Opposition (beren Mitalieber fich fruber Inbevenbenten nannten) erhielt jest erft ben aus Spanien entlehnten Ramen ber Libes! ralen. Damale fcon unterfchieb man unter ihnen conflitutionelle Spftematifer nach englisch-beutschem Bufdnitte, bie man erft etwasit fpater bie Doctrinare genannt bat (Roper Collarb ftanb an ibret Srite), und bie mehr practifchen Liberalen, aus benen fpater bie Rabifalen bervorgingen, icon in gebeimen Befellichaften conflituirt So bie Gefellicaft für Breffreibeit, eine f. a. Union und nochteeine britte, bie alle in Lafapette ibren Chef erfannten, und barin einverftanben maren, bie Bourbons burch fich felbft, gunachft bie Illtras burd Decazes zu fturgen. \*) Aber bie grimmigften Reinbel ber Bourbone batten icon feine Gebulb mehr. Der Bolfebichter Beranger tauchte feine chansons in bas ichmargefte Gift bes Bolfe baffes gegen bie Dynastie und fie wieberklangen burch gang Frank reich, entgundeten in taufend Bergen bie feinbfeligften Entichliefun-igen. Die eben erft gemagregelte Stabt Grenoble lieg in ben 26-

<sup>\*)</sup> Eitle Umtriebe bes Königs ber Nieberlanbe, ber in Bruffel mit franzossischen Liberalen heimlich tractirte und sich überreben ließ, er könne burch sie noch auf ben französischen Abron gelangen, gehören biesem Beit punct an. Der Bater selbst und nicht etwa blos ber Sohn, Prinz von Dranien, war babei betheiligt.

arund von Sag hineinbliden, ber hier wie in fo vielen anbern Gegenben Frankreichs bas Bolf gegen bie Regierung einnabm. Sie mablte ben alten Abbe Gregoire, eine meiland Groffe ber aften Revolution, zum Abgeorbneten in bie zweite Rammer, obaleich (b. h. meil) er mit für ben Tob Lubwigs XVI. geftimmt batte. Diefe freche Berausforberung ber Krone erregte Beffurgung mter allen Friedliebenben und rechtfertigte bie Illtras gegen Deca-28, inbem fie bewies, biefes Minifters Conceffionen batten bas Rolf feinesmegs lopaler, fonbern nur revolutionarer geftimmt. Die Rammer felbft fublte bas Unididliche in ber Babl von Gremble und folog einftimmig ben Gewählten aus. Damals fciette ter Raifer von Rufland ben Grafen Capobiftrias nach Paris, um gum Rechten gu feben, und berfelbe ertheilte ben Rath, etwas einzulenfen und burch abermalige Ginfdranfungen im Bablgefet bie Liberalen zu fomaden. Gbe aber biefe Ungelegenheit in bie Rammer Fommen fonnte und mabrend noch bas Ginverftanbnig ber Rammermebrbeit mit Decares unerfduttert mar, murbe bas funftloe und truglice Gewebe ber Parteien ploglich wie burch eine mterirbifche Sanb, burch einen fuhnen Griff aus ber Solle beraus richer zerriffen. Als namlich ber Bergog von Berry am 13. kbruar 1820 Abends aus ber Oper fam, murbe er von einem wiffen Louvel, einem Sattler bes f. Marftalls, mit einem großen Reffer tobtgeftochen. Der Mörber geftanb, biefe That auf eigene Brantwortung, ohne Ditfdulbige, einzig im Gefühl und zum Beiin bes allgemeinen Nationalhaffes gegen bie Bourbons begangen a haben, und mit ber Abficht, im jungften Bringen, von bem Wein Nachkommenschaft zu erwarten war, bie gange Dynaftie gu meffen.

£

٤

n

č

¢

r

.

:

;

Da fab bie furchterliche Wahrheit bem taufdenben Schein ins Bidt. Chateaubriand fagte von Decages, ber bas mobigemeinte, in trugliche Bertrauen genahrt hatte, fein gug fen im Blut Begeglitten, er muffe fallen. Alle Warnungen ber Ultras famen At fonell wieber gur Geltung. Der Konig mar unenblich betrübt B. Mengel, 120 Japre. IV.

und weinte bitterlich, benn er hatte alle Hoffnung auf ben jungen Berry gesetzt. Der Gemordete hinterließ nur eine Tochter, aber seine Gemahlin noch in guter Hoffnung. Außer dem Schmerz um Berry qualte den König auch der um Decazes, benn biesem Minister wurde nun allein die Schuld aufgeburdet, er allein habe die revolutionare Gesinnung in Frankreich wieder groß gezogen, ja ein Kammermitglied nannte ihn geradezu den Mörder Berry's. Alle verlangten seine Absehung. Der König wollte lange nicht darein willigen. Erst als sich Richelieu bereit zeigte, die schwierige Regierung wieder zu übernehmen und der Graf von Artols demselben sein Wort als Edelmann gab, gegen das neue Ministerium keine Opposition zu machen, entschloß sich der König, seinen Liebling Decazes zu entlassen, den er mit Gunstbezeugungen überbäufte, zum Herzog erhob und mit einer fürstlichen Ausstatung als Gesandten nach England schiefte.

Richelieu, burd bas Wort von Artois ficher gemacht, nabm Billele aus ber Bartei ber Ultra's mit ins Minifterium und traf bie nach ber ichrecklichen Morbtbat unvermeiblich geworbenen Magregeln, burd melde überall ba, mo Decazes zu meit links gegangen mar, mieber nach rechts eingelenft merben follte. Aber bie Regierung verlor bamit alles Bertrauen; jeber, auch ber fleinfte Rudfdritt murbe ibr ausgelegt, als fen fie gang ins Lager bet Ultra's übergegangen und alfo regiere eigentlich nicht mehr ber Ronia, fonbern Artois. Der König verlor ben Mimbus ber Freifinniafeit und ericbien ale ein Beudler ober Schmadling. Micht minber bugte ber ehrliche Richelteu bie bobe Achtung ein, bie ihm biober alle Barteien gegollt hatten. Er ichien nur noch Wertzeug eines Saffes, ben er nicht theilte. Die von ihm und noch mehr von Decazes fo liebevoll gevflegte Bereinbarung ber Rrone mit ber burgerlichen Mittelvartei mar für immer gerriffen. Die lettere aber war unter ibm und Decages erftartt und ichidte fich an, bie Dacht, bie fie einmal errungen, jest gegen ibn : au gebrauchen. Die Opposition beburfte bes ministeriellen Schilbes

nicht mehr, fie focht von nun an unter eigener Berantwortung und auf eigene Rechnung. Die große Dehrheit bes Bolfes aber fand binter ibr. benn bie neue Reaction beleibigte es tief. 3m Abril wurde die Censur wieder eingeführt, reclamirte die Regierung auch wieder bas Recht, jeden Berbachtigen ohne Umffande zu verbafim. und forantte burch ein neues Wahlgefet wieder bie Wahlrechte ber Mittelclaffe ein. Das gab nun ben burgerlichen Deputirten in ber zweiten Rammer bie erfte langerfebnte Belegenheit, ihre Rebeftelbeit energisch zu brauchen, im Namen ber Nation sich in begeifterten Worten boren zu laffen und bie Augen ber Welt auf fich zu lieben. Die neuen Magregeln ber Regierung überhoben bie Redner ber bisberigen Discretion. Der Abmarich ber fremben Trubben aus Frantreich trug auch nicht wenig bei, ben Duth aufzufrifden. So folug benn in ber Deputirtenkammer querft Beneral Rop ben Ton mächtiger Begenrebe an, welcher immer mehr gum Donner anwachfen und in gang Frankreich wieberhallen follte. magte es, bie Ultra's eine "Sanbvoll Elenber" zu nennen, benen bie gange Nation gegenüberftebe. Nicht mit Unrecht frug er, marum man biefe gange Ration wegen bes Frevels eines einzigen Menfchen frafe? und welches Spiel man mit einer Verfaffung treibe, bie vom Bolf als Grundgeset und Palladium verehrt werben folle und bie man beute gelten laffe, morgen wieber nicht? Den Accent, ben er auf bie Verfaffung (Charte) legte, verftand bas Bolt. Ueberall tonte bamale bem Ronig und bem Minifter auf ben Straffen ber Auf entgegen: vive la charte! Benjamin Conftant aber verfunbete bamals icon ben Sturg ber Bourbons, inbem er ausrief: bie Republit fiel burch bie rothen, bas Ronigthum wird burch bie weißen Jacobiner fallen!" Ein ungerechtes Wort. Die alte Dynaftie mare unter ben Liebkofungen ber Bolksmanner eben fo gewiß erfict morben, als sie bem Sag berfelben erliegen mußte. Die Ultras fonnten nichts bazu, noch bavon thun und waren wenigstens bilid inbem fie mit notorifden Seinben nicht capitulirten, fonkm fic webrten.

Die Revolutionen, bie im Lauf bes Jahres 1820 in Spanier und Italien ausbrachen, und die gegen die baselbst regierender bourbonischen Dynastien gerichtet waren, und eine Verschwörung die das Schloß von Vincennes bei Baris in die Hände der Aufrührer liesern sollte, rechtsertigte noch mehr das Mistrauen und die bisherige Haltung der Ultra's und nötbigten den Herzog von Richtleu zu größerer Nachgiebigkeit gegen die letzteren. Die ganz Strenge des Jahres 1816 kehrte zurück und unter diesen Eindrücke kam nach dem neuen Wahlgeset wieder eine reactionäre Kamme zu Stande, die den Forberungen der Ultra's zustimmte und Richtleu (trot des ihm von Artois gegebenen Versprechens) am End zum Rückritt nöthigte. Im Dezember 1822 war Villele an de Spize der Ultra's erster Minister.

Mittlerweile batte bie Bergogin von Berry am 29. Septembe 1820 einen jungen Bringen geboren. Beinrid, ber gum Bergo von Borbeaux ernannt murbe. Der entzudte Abel ichenfte bei neugeborenen Anaben bas Schlof Chamborb. Raum batte bie ali frangofifche Lille biefe neue Rnospe getrieben, fo erfuhr man be Job Mapoleone in feiner Berbannung auf ber Infel St. Belen am 5. Mai 1821. Das ungefunde Rlima ber Infel und bie tae liden Dualereien, bie bem großen und meltberühmten Raifer bur feinen Rerkermarter, ben englischen Gouverneur Sir Subson Low angethan murben, rafften ibn bor ber Beit babin. Die frangofifche Befährten Navoleons auf St. Belena baben in ihren Berichte von biefen Qualereien vieles übertrieben und es überhaupt barai angelegt, Auffeben in Europa zu machen, ben Enthuffasmus fi Napoleon zu erneuern und felbft feine Beinbe zu mitleibiger Thet nahme zu nöthigen. In gleicher Abficht mar es Napoleon felbi ber burch fein beleibigenbes Benehmen gegen ben Bouverneur beffe Barte berausforberte. In ben Augen Europa's follte nicht nur be Gouverneur, fonbern auch bie, in beren Auftrag er bie hut be flerbenben Löwen übernommen, ber Fluch ber Gemeinheit treffer Gine zeitgemäße Berechnung. Auch anbermarts, ja in Englan

If fing in ber confequenten Durchführung ber Bentarchie etwas r ju Duchternes und Gemeines bie gentaleren Naturen gu langtien an. Gin feuriger junger Dichter, Lord Byron, erklarte ter Gemeinheit offen ben Rrieg. Der Sinn ber Unflage mar: k Boeffe ber Beltgefdichte ift mit Napoleon und ber Revolum begraben. Dichts maltet jest, ale bie orbinarfte Brofg, Ditmagigfeit an ben Bofen, bloge Routine in ber Diplomatie und ertragliche Bedanterie in ber Buregufratie. Etwas gang Anbres dange ber Abel, ber Beift, bas tiefe Gemuth ber Bolfer, bie ich foonen und bochgebilbeten Stlavinnen in ben Retten barrifder und ftumpffinniger Gebieter feufgen. Gine fune poetifche kebflage tonte von Bprons Saiten burd bie Welt, fich mifdenb it ber Rlage um ben großen Tobten von St. Belena. Alle Unfriebenbeit mit bem Beftebenben, alle offne Erbebung ber Bolfer men bie im Rabr 1815 getroffene Orbnung ber Dinge mar feitmit Boefie umfleibet und nicht weniger bas Grab Napoleons. n ungebeure bag, ber noch vor wenigen Jahren gang Europa un ibn maffnete, mar erloschen. Man erfannte wieber feine ofe. Der Griffel ber Gefdichtidreiber zeichnete emfig feine uen auf und alle Welt las fie mit Begierbe und versenfte fich neuem in die begeifterte Theilnabme, Die fie einft bem Ge-I ber Republif und bem erften Conful geschenft batte. Darum auch fein Teftament marme Sympathien. "3d muniche, bag ! Aide an ben Ufern ber Seine rube, mitten unter bem franven Bolfe, bas ich fo fehr geliebt habe," fo lautete bas Ab-Imort bes flerbenben Raifers und traf viele taufend frangobergen. Die Freude in ben Tuilerien über feinen Tob fam An feinem Grabe reichte eine große Erinnerung großen ngen bie Band, inbeg an ber Wiege bes Bergogs von Bormfichtbar bie bleiche Sorge faß.

## 3weites Buch.

## Bie Meaction in Deutschland.

Ranoleon batte bas von Rarl bem Großen gegrundete romifde Reid beutider Ration gerftort. Der lette bentiche Raifer batte fich Raifer von Defterreich genannt und begnugte fic bamit and nach bem Sturge Rapoleons, weil er nicht einmal über bie fonnerainen Mittelftagten, gefdweige uber bas machtige Breufen eine faiferliche Oberhobeit berguftellen vermocht batte. Das begriffen auch bie feurigften Batrioten jener Beit, wegbalb fie nicht fomobi auf eine Bieberberftellung ber Reichsverfaffung und bes beutichen Raifers, als auf eine Starfung und Erweiterung bes beutichen Bunbes brangen. Es ichien ihnen über alle Begriffe ungereicht bag bie im Rampf gegen Napoleon vereinigt gewesenen Dentichen als Sieger nicht einmal bas wiebererlangen follten, mas ihnert früher gebort batte, bie Mieberlanbe, bas Elfaß, Lothringen, Gleia viel, welchen Berren in Deutschland es zufiel, wenn es nur wie ber bem beutiden Bunbe einverleibt murbe. Bor allem mar beits Bedurfniß, die beutsche Weftgrenze gegen Frantreich beffer als biet ber zu schüten, fo augenfällig, bag in ber That bie Nichtbefrieblie gung biefes Beburfniffes ale eine fowere Berfdulbung am beutit foen Bolfe angeseben werben mußte.

Aber es ließ sich nicht änbern. Defterreich und Preußen maren nicht einig und konnten mithin auch ben übrigen Großmächten gegenüber für das beutsche Gesammtinteresse nichts ausrichten. Noch weniger die Mittelstaaten, wie eifrig auch damals der Kronprinz von Württemberg sich der Grenzfrage annahm. Das Volk selbst verbielt sich passiv, indem es nach Staaten, Stämmen und Consissionen getheilt, den überschauenden Standpunct nicht zu gewinzen wermochte, von wo aus es seine eigene nationale Größe, seine Gesammtinteressen und seine Zukunft hatte ins Auge sassen. Nur ein sehr kleiner Theil der Gebildeten hatte diesen Standpunct gewonnen und Muth genug, die Wahrheit zu versechten. Aber auf diese wenigen kam es bei der Entschlung nicht an.

Die Centralbeborbe bes beutiden Bunbes, ber Bunbestag au Frankfurt a. Dt., hielt feine Eröffnungefitung erft am 5. Nov. .1816. Der prafibirenbe öfterreichtiche Gefanbte, Graf Buol-Schauenftein, bielt eine falte, formelle Rebe, bie langft vergeffen ift unb auf bie icon bie Reitgenoffen nicht borten, benn ber Bund mar bon feinem erften Entfteben an unbobular und Miemand ichenkte ibm Bertrauen. Auch feine Thatigfeit mar nicht geeignet, eine beffere Meinung von ihm zu erweden. Er that nämlich nichts ober negirte nur. Die mebiatifirten fleinen Furften und Grafen, ber Robanniterorben ac. überichwemmten ibn mit Reclamationen. bie alle zu fpat famen. Die furbeffifchen Domainenfaufer, benen ber Rurfurft bie unter Jerome Napoleon von ihnen erfauften Domainen obne Entschäbigung wieber abnahm, flagten über biefes foreiente Unrecht, wurben aber gleichfalls vom Bunbestag abgewiesen. 3m folgenden Jahr fam bie wichtige Frage einer am Dberrbein zu arunbenben Bunbesfeftung gur Sprache, bas aus ber frangofifden Contributionefumme bafur beftimmte Belb mar vorbanben und beim Juben Rothichilb bevonirt, murbe aber nicht angewandt. Man konnte fich über bie Babl bes Blates nicht ver-Der Jube gablte nur 2-21/2 Procent gegen breißig einigen. Jahre lang, fo bag bie Differeng bes Rinfes, ben er gab, und bes Binfes, ben er aus bem Rapital zog, ben Betrag ber Depositen überftieg.

In Defterreich erlitt bas alte Regime burd bie großen Erfdutterungen ber Napoleonifden Beit feine Menberung. Raifer Frang I. hatte feinen Bolfern nichts verfprochen, brauchte alfo auch feine Menberungen vorzunehmen. Da feine Bolfer nicht aufgeregt : maren, beburfte es auch feiner Reaction. Alles blieb im alten : Geleife. Die Regierung mar allmächtig unb, trot manderlei Cor- 1 ruption in ber Beamtenwelt, popular. Der Abel mar im Reiche ! thum erichlafft, in bie Sphare bes Bofes gezogen und fern von Opposition. Die Rirche lag im Schlaf, bie Bischofe maren erge: bene Diener ber Rrone, feinerlei Beift regte fich im niebern Rlerus. Die Wiener waren burd Wohlleben, Theater und Spag aller Art; befriedigt; bie Brovingen, wenn auch gum Theil verarmt und bart; gebalten, bod an flummes Geborden langft gewöhnt. Wenn manbem Raifer Frang I. fcmerfalliges Bblegma und feinem erften Minifter, bem Fürften Metternich, fanguinischen Leichtfinn im bequemen Benug vorgeworfen bat, fo ift boch bie Baffivitat in Defterreich nicht blos aus biefen verfonlichen Charafterzugen berg Regierenben zu erklaren, fonbern fle lag icon lange im Boltet felbft und machte ben Regierenben ibr Berbalten leicht. Metternich, von Jugend auf ein aimable roue, mit Beibern tanbelnb und bas Gelb an fie verschwenbenb, fanb gang auf bem Niveau ber Miener.

Obgleich nun hier, was geschah, zunächft ganz natürlich schien, so mußte boch bie schlechte Wirthschaft früher ober später zum Berberben führen. Defterreich, so unerschöpflich reich an Natures schägen, sank mitten im Frieden immer tiefer in Schulden. Mang war zu faul und frivol, um die natürlichen Gulfequellen zu öffnen Man sperrte sich nicht nur durch ein koftspieliges peinlich ftrenges Mauthspftem vom übrigen Deutschland, sondern auch im Innermi des österreichischen Kaiserstaates selbst eine Provinz von der anderniab. Man ließ die Donauschifffahrt im Argen und Ruffen durften

pen Nieberungen bes berrlichen Stromes festfeten. Safen von Benebig verfanben und Englander burften mit ampfichiffen bie Berbindung zwischen biefem Safen unb 1 Trieft ufurpiren. Dagegen borgte bas jubifche Baus 16 \*) in Frankfurt a. Dt. bem ofterreichischen Staate nach ungebeure Summen, burd bie es bas Danaibenfaß in ich niemals ausfüllte, bie ben Borger immer armer, ben r immer reicher machten. Dit biefem Borgen fteigerte fic ber Schwindel bes Borfensviels. Es aab aber fluge Boie in ber öfonomifden Bericuldung Defterreiche eine Burgr ben europäischen Frieben und fur ben Sieg bes confer-Brincips faben, benn bem allmächtigen Juben muffe baran af fein Schulbner in Frieben und in geordneten Buftanben um zahlen zu konnen. Dem natürlichen Sinne mußte fic 18 Soulbenmaden bei Rotbidilb ale eine coloffale Unnabas fuftematifche Ausfangen eines franken Baumes burch erwuchernben Barafiten barftellen und bie Berrichaft eines

Bearunbet von Mayer Amfchel, ber von feinem Saufe in Frantrothen Schilb" benannt wurde. Nach feinem Tobe 1812 verde feine funf Sohne in funf große Baufer ju Krankfurt, Wien. ondon und Reavel, und mehrten ihren Reichthum ine Rabelhafte, faft allen Staaten zu hoben Brocenten Geld lieben, bann bie nen ju boberem Cure verfauften, ben Cure ploplich finten liegen, lofen Babiere bann wieber fauften, wieber fleigen liegen und ver-Sie brauchten, um eine Steigung und Rachfrage nach ben Babewirken, nur burch ibre Agenten eine fleine Baribie Bapiere gu polite alle Welt taufen , und umgefehrt , wenn fie verfauften, es verfaufen. Bubem hatten fie überall ihre Mgenten, erfuhren togeheimniffe querft und erhielten bie Nachricht bavon fruber burch ften, fpater burch Telegraphen, eber, ale feber Anbere, fo penn bie Staatspapiere fallen mußten, juvor noch rafc vertaufen iber aber faufen, wenn ein Steigen ber Baviere bevorftanb. Bgl. el Rothicbild in 3. Meyere Conversationelexifon, Subblement

terfer und Könige als ein bebeutungsber Berkebribeit. Man pflegt heute
Exacten beim hause Rothschild als
pren seibst verfiebe, aber bie Folgezeit
ten angebeuren Irribum man befangen ift.
Indendezit aller Segen Gottes im Aderten alle unermefliche Arbeit ber hrifttes anderem führt, als baß bie Staatstenichwellen, bie Wölfer immer ärmer
tie allein alles Gelb zusammenhäuft, so ift
eriche man auf die Dauer Niemand mehr
ibenn die europäische Pentarchie in irgenb

2. 31 widen jubifden Banffere, bie, von ben Sautein, Ginlabungen ac. überhauft, fich in . grangten maren, tauchte bas fur bie letten ... begann fich auf bie icone Literatur, auf ........ auf Theater und bilbenbe Runft gu . Su judifden Stamm eigenen Mittel unb ... .. burd Bufammenhalten, Lobaffefurang, un-......... und Unverschämtheit jeber Art fic ..... Ereiben lag aber tiefer Bag gegen bie : Die beutiche Nationalität zu Grunbe. .... für Defterreich lag in ber allmählig be-> bobmifden, ungarischen und italienischen . Se beutiche. Unbeftritten batten bisber bie Die erbarmliche Erichlaffung und Frtvo-Saftere aber, wie er fich in Wien fund aab .. .... fonnte bas Ermachen bes beffern Be-Defterreich unterworfenen Nationen um so weniger verhindern, als fich Defterreich gegen das übrige Deutschland so schroff verschlossen, die Stärkung des deutsch-österreichischen Elementes von Preußen, Sachsen und dem deutschen Westen her erschwert und verpont hatte. Buerst singen die Böhmen, später die Ungarn an, ihre Sprache und Alterthümer mit einem Eiser zu fludiren, der erst nur eine gelehrte und unschuldige Spielerei schien, bald aber einen politischen Charakter annahm.

Michts mar lächerlicher, als bag man im übrigen Deutschlanb pon Defterreich immer firdliche Reactionen, jesuitische Umtriebe und bergleichen beforgte. Somobl ber Raifer als Metternich maren ipfepbinifc gefinnt und baften nichts fo febr, als Geift und Aufichwung in ber Rirche. \*) Bu flug, um ben Rlerus zu verfolgen, bielten fie benfelben nur in bertommlicher Abbangigfeit, gefattigt mit Fleifch unter ber Bebingung, feinen Geift ju haben. Der Raifer betrachtete fich als einen großmuthigen Beschüter bes Papftes, pon bem er feine Befehle anzunehmen babe, ber fich vielmehr nach ibm richten muffe. Als Bapft Bius VII. fein Anfeben eini= germaffen wieber geltenb machen wollte und gegen bas Inveftiturrecht bes Raifers Broteft einlegte, lieg Defterreich ihn ben Druck feiner Dacht fublen und er mußte fich bequemen, bie vom Raifer ernannten italienischen Bifcofe zu bestätigen, 1816. Die Jesuiten wurden erft 1820 und ausschließlich nur in ber Lombarbei und in Baligien gebulbet, mo fie eine gang unbebeutenbe Rolle fvielten. In Galizien burch bie Jesuiten ben Ruffen entgegenzuwirken, bie im benachbarten Polen für bie griechische Rirche Propaganda machten und ben Ratholicismus möglichft brudten, icheint ber Bebante

<sup>\*)</sup> Daher ber giftige haß, ben Gent gegen Gores hegte, und bie geheime Berfolgung, unter ber Jarke litt, mahrend die Einfalt beutscher Bhilifter ihn für ein hierarchisches Werkzeug Metternichs hielt. Jarke sagt in keinen Principienfragen: "ber Staat haßte die Kirche und surchtete die Revolution, welche lettere er aber selbst provocirte, indem er keinen Geist und sittlichen Ernst weder in der Schule noch Presse austommen ließ und voll allen Einflussen der schlechten Presse gab."

gewesen zu fenn, ber ihre Berufung erklart, aber was konnten fie ausrichten, wenn andrerseits Desterreichs auswärtige Politik eine entschieben rufstiche Farbung trug?

Raifer Frang mochte glauben, mit Rugland im Bunbe am ficherften ben europäischen Frieben erhalten und bie Revolution nieberbrucken zu fonnen, por beren Wieberguftommen er fich immer noch fürchtete. Er hatte einen auffallenben Sag gegen bas Berfaffungemefen und außerte ibn mehr ale einmal bei öffentlichen Belegenbeiten. Sein guter Inftinft taufchte ibn beshalb weniger als anbere Monarchen ber Reit. Aber es machte ibn migtraulich und bestärkte ibn in feiner Borliebe fur bie gebeime Bolizei, beren Faben überall gleichfam unter bem Boben gezogen wurden, und mit beren Runben er fich angelegentlich beschäftigte. Diefes vorfichtige Lauern mar nur Sache bes Raifers, nicht bie Metternichs. Der Lettere icheint fich in feiner ausmärtigen Bolitif nur besbalb fo eng an bie ruffifche angeschloffen zu haben, weil ibm Rugland am meiften fomeidelte. In St. Betersburg mar bie Sage verbreitet. Raifer Alexander babe ibm mabrend bes Waffenftillftanbes im Sabr 1813 bie Theilnahme an ber Allians burch bas Berfpreden, funftig mit ibm im verfonliden Briefmedfel gu bleiben, und mit ibm vereint Europa zu regieren, und burd einen jabrlichen Behalt von großem Belange abgefauft. Gin Beweis liegt nirgenbs vor, und bie Sage hat nur infofern Werth, als man baraus erfieht, meffen man ben verschwenderischen und ftete gelbbedurftigen: Lebemann in Wien für fabig bielt. Gemiß ift, bag er ber ruffiiden Bolitif nicht mit ber Umficht und Energie entgegentrat, bie bas öfterreichische Intereffe erforbert batte.

Preußen blieb noch Jahre lang burch ben Krieg lebhaft erzegt. Bon hier war bie Begeisterung, bie Energie ausgegangen. hier waren große hoffnungen gehegt und gepflegt, hier waren Bersprechungen gemacht worben. Je mehr Desterreich sich allen patriotischen hoffnur beutschland versperrte, und ben letzen großen Nationalkr inen gewöhnlichen Cabinetstrieg,

r bie Nation nichts angebe, betrachtet wiffen wollte, um fo mehr ir Breufen aufgeforbert, im eigenen Intereffe alle Bergen gu gennen, bie fich von Defterreich abmanbten. Gin neues freies mtidland unter Preugen mar ber gebeime Gebante, menigftens buntle Gefühl feit ben Versprechungen von Ralisch und feit n Wieberauftreten Steins. Jebe Ausficht auf eine beffere Beltung und Erweiterung bes beutiden Reichs mar verfdmunben, b mehr Werth legte. man auf bie Entwicklung im Innern mitt einer neuen Berfaffung Breugens. Am 22. Mai 1815 batte nig Kriebrich Bilbelm III. vom Biener Congref aus ein cret erlaffen, morin "eine Repräfentation bes Bolfe" zugefagt rbe. Muein bie bafur thatige Bartei am preufischen Sofe murbe br und mebr burd ruffifden und öfterreichifden Ginflug gurudrånat. Schon mabrend bes Rrieges mar ber Rheinische Der-. in welchem Gorres zu Cobleng am feuriaften fur Baterlanb Kreibeit, und gwar in preugischem Intereffe unter ben Auspii bes provifarifden Gouverneurs für bie Rheinproving, Juftus nner, gerebet, im Boten aus Tirol von Gent, Metternichs bemter Reber, beftig angegriffen und als revolutionar verbachtigt ben. Auch aus ben ehemaligen Rheinbunbftaaten erhoben fich ere Rlagen über ben Merfur. Denn an einer Erhebung Breuburch bie Begeifterung ber beutschen Ration mar ben ebema= n Rheinbundstaaten eben fo wenig gelegen ale Defterreich. Die= gemeinichaftlichen Angriffe erlag nun Gorres; bie breußische ierung ließ ibn fallen, ftellte ben Merfur im Juli 1815 unter fur und unterbrudte ibn furz barauf ganglich, weil Gorres nicht fügen wollte. Gorres murbe fogar vor Bericht gezogen mufite fich vor ben Affifen von Trier vertheibigen. Er felbft erfte bamale, es fen boch feltfam, bag ein beuticher und preuier Batriot, ber unverfohnlichfte Feind Franfreiche, ju frangom Gerichten feine Buflucht nehmen muffe, um fich vor benen fonben, für bie er alles gethan und geovfert.

Unmittelbar barauf, im Spatjahr 1815 forieb ein preußifcher

Beamter in Berlin, Somalz, eine berüchtigte Schmäh- und Anflageschrift gegen ben Augenbbund, behauptend, dieser Verein bestehe noch sort und seh durchaus revolutionär. Zwar erließen viele ber hochgestelltesten Ehrenmänner der Monarchie, wie der Geschichtschreiber Niebuhr, der Theologe Schleiermacher zc. Gegenschristen voll ebler Entrüstung, und unter der patriotischen Jugend wurde "Schmalzgesell" das ärgste Schimpswort. Aber der König entschwalzgesell" das ärgste Schimpswort. Sehmalz erhielt auch der, verbot seds weitere Schreiben darüber. Schmalz erhielt auch von anderwärts Zustimmung und Orben.

Man muß ermagen, bag ber Ronig von Natur ein gemäßigter, gurudbaltenber, orbnungeliebenber Berr mar, ben fein trubes Schicffal nur zu oft und lange icon in bie fturmifden Bogen ber Beit hinausgeführt hatte, und ber fich nun Rube gonnen wollte, bem baber bas Bureben ber beiben Allirten, Rufland und Defterreich, in jeber Weise beffer gusagen mußte, als bie ungeftumen und überbies unflaren Korberungen ber preufifden und beutiden Bewegungepartet, bie von ibm einen großartigen Aufschwung, eine neue Begeisterung, und am Enbe Rampf fur bas, mas fie bie aute Sache nannte, verlangte. Dabei mar er wieber zu ehrlich und gewiffenhaft, um bie Getreuen von fich zu ftogen, bie ibm in ber Roth fo große Dienste geleistet batten. Er behielt alfo Bilbelm v. Sumbolbt und Boien unter feinen vertrauten Dienern, und entzog ben murrifden Generalen, bie nach Bluders Beifpiel mehr Bewinn für bas Baterland von ihren Belbentbaten gehofft batten. feine Bunft feineswegs, nahm aber feinen Rath mehr von ihnen an. Fürft Barbenberg murbe mit berfelben vornehmen Leichtigfeit, mit ber er fich fruber in eine Nachahmung ber patriotischen und liberalen Politif Steins gefunden batte, auch jest mit ben Patrioten gegangen fenn, wenn bas ber Ronig gelitten batte. Da es bem Ronige nicht gefiel, neigte fich Barbenberg alebalb auf bie andere Seite. Dag in Breugen "nur ber Ronig Politif macht", an in neuefter Beit fo oft verfunbet bat, mar bamals ichon ichtig.

)ie Begeisterung, die auf biefe Weise von oben ber gebemmt glubte nun in ben unterften Rreifen fort, benen es an ieber tat und Erfahrung gebrach, und nahm bier erft ben revoluen Schein an, beffen fich fofort bie Feinbe Breugens geschickt en, um im Ronig vollenbe ben letten Gebanken an eine ung Breugens auf Grund ber Begeifterung von 1813 aus-Die von Brofeffor Jabn in Berlin mabrend ber franen Berrichaft eingeführte Turntunft batte burch ben großen über Napoleon eine febr naturliche Berbreitung gefunben. torverlich tuchtige und friegerische Generation berguftellen 1 erbalten, lag einem Bolfe, bas eben ungeheure Rricasan= ingen gemacht hatte, bes Sieges frob mar, und bas Errunvabren wollte, febr nabe. Aber bie jungen Manner begnugb nicht mit blogen Rorverübungen, fonbern bilbeten eine überung von Stadt zu Stadt und fingen in Brofa und Berpolitifiren an. In ihrem guten Willen, in ihrer eblen Beung allein faben fie bie Berechtigung gur Rritit bes Beven, und in jugenblicher Site und Selbftüberichatung mifch-: Drohungen eines fünftigen Umfturges ein. Minber fnabenernft und murbig fagten bamale bie Stubenten ihre Stellung Riffion auf. Mit allen verjährten Corruptionen, die Deutsch= n Unglud und Frembherrichaft gefturgt, mar bie Luberlichfeit orpe und Landemannicaften auf ben Universitäten Sant in gegangen. Die Junglinge, bie jest aus bem beiligen Rriege ren Studien gurudfehrten, bie bem Tob in's Angeficht gebatten. bulbeten bie akademische Beftialität nicht mehr, fontifteten bie f. g. Burichenschaft, eine allgemeine Berbrüberung lich=beutscher" Junglinge. Als nun im Jahr 1817 bas breirijabrige Jubelfeft ber Reformation bevorftand, lub bie Burhaft von Jena alle anbern zu einer großen Feler auf bie ttburg bei Gifenach ein, wo Lutber lange verborgen

geleht und bie Bibel übersett batte, als eine Warte ber Freiheit und bes Lichts. Man erfennt aus biefer Babl, wie bie Begeifterung von 1813 bereits von ber großbeutschen Ausbehnung auf bie Fleinbeutide eingeschränkt murbe, und einen einseitig norbbeutichprotestangifden Charafter annabm. Das Bartburgfest fant bei iconem Wetter am 18. October mit Gottesbienft in aller Orbnung und in Anwesenheit ber Ortebeborben fatt. Ginige Brofefforen von Jena, ber Naturforider Oten, ber Philosoph Aries. ber Arat Riefer, mifchten fich unter bie Stubenten. Alles batte einen feierlichen und gang gefehlichen Charafter. Erft am Schlug, als ein großes "Octoberfeuer" ju Ehren bes Schlachttages von Leipzig auf ber Burghobe angezundet murbe, überrafchte Dagmann, Stubent aus Berlin, ben verfammelten Rreis burch Berbeiholung von Buchern, bie er hier verbrannte, wie Luther einft bie vanftliche Bulle verbrannt hatte. Es waren zum Theil Bucher, bie allerdings bes Berbrennens werth maren, wie Rogebue's beutiche Beidicte, bie Schrift von Schmalz; anbere, bie übel gemählt maren, wie Saller's Reffauration ber Staatswiffenschaft, Ramps Cober ber Gensbarmerie, enblich gang bebeutungslofe. Am meiften Spaß machte, baf Magmann zulett noch einen Corporalftod, Ropf und Sonurleib verbrannte, ale Sinnbilber einer verbaften Bergangenheit.

Welchen Werth bie herrschende Politik nicht etwa auf diesen an sich ganz unwichtigen Vorgang!, sondern auf bessen erst künkliche Wichtigmachung und Ausbeutung legte, geht daraus hervor, daß Kürft Harbenberg selbst mit dem österreichischen Gesandten, Grasen Zichn, nach Jena und Weimar reiste, scheinbar, um dem Großberzog von Weimar Vorstellungen wegen des Studentenunsugz zu machen, in der That aber, um das größtmöglichste Aussehen zu erregen, und die Sache vor dem Ausland als hochwichtig erscheinen zu lassen. Der Großberzog Karl August konnte inzwischen keinen ernstlichen Grund zu Einschreitungen gegen die fludtrende Jugend sinden. Erst ein neuer Vorgang führte zu Maßregeln

bie Breffe. Der weltbekannte Theaterbichter und ruffice trath August v. Rosebue batte fich in Beimar niebergeredigirte ein Bodenblatt im ruffifden Sinne und ichidte aifer Alexander regelmäßig Bulletine über bie beutichen Qugu, worin er jebe patriotische und freifinnige Regung perte und bie murbigften Manner verhöhnte. Man entwanbte r Druckerei ein foldes Bulletin und Profeffor Luben ließ feiner "Nemefis" abbrucken. Die öffentliche Meinung faßte richterftattung Robebue's nicht als Bhantafieffud. fonbern ntebandlung auf, bezeichnete ibn als einen ruffifden Schericht als Spion), ber fich erfreche, mitten in Deutschland bie Deutschen zu juftificiren, und aab ibn ber ganzen Rache leibigten Nationalftolzes Breis. Denn man mußte, er feb That nicht ohne Ginfluß, und mas er bem Raifer Alexanruben mache, bas miffe biefer auch am preugifden Sofe wietend zu machen. In biesem Sandel trat viel mehr Spite ale beim Bartburgfeft. Defibalb murbe auch ernftlich einten, und bie Breffreiheit im Grofberzogthum Beimar unter-

tie Beleibigung Deutschlands burch Rotebue wurde in Berlin rempfunden, als die Rußlands burch ben Allarm gegen ne. Im Jahr 1817 hatte der König von Preußen seiner, Brinzessin Charlotte, dem Großfürsten Nicolaus, Bruder alfer Alexander, vermählt, und durch diese Familienband ie Allanz mit Rußland noch weit intimer geworden. In selbst übte Fürst Wittgenstein, mit dem der König täglich g, einen außerordentlichen Einsluß, und soll, wie Stein erden König insbesondere gegen das Versassungswesen eingem haben. Daraus erklärt sich zum Theil das dreiste Vorder Kussen. Um die öffentliche Meinung Deutschlands in's tzu schlagen, übergab noch in demselben Jahr der wallachische und russische Staatsrath Stourdza dem Aachener Consine Denkschrift, in welcher er den Geist der deutschen Unis Renzel, 120 Jahre. 11.

versitäten als revolutionar bezeichnete und ftrenge Unterbruckung beffelben empfabl. Bas batte fic ber Ruffe um beutiche Univerfitaten zu befümmern, ba niemand in Deutschland nach ben ruffifchen frug? Die Burichenschaft von Jena fcidte ibm eine Berausforberung gu. Gin bier Theologie ftubirenber frommer Jungling aber, Sand aus Wunflebel, murbe von patriotifcher Entruftung über bie Macht, bie ber burch und burch frivole Ropebue \*) in Deutschland immer noch üben burfte, fo übernommen, bag er ibm, ber nach Mannheim übergefiebelt mar, von Jena aus nach= reiste, ibn in feiner Bobnung auffucte, und mit einem einzigen Doldfton tobtete, am 23. Mars 1819. Ein unritterlicher Meudelmorb, an bem Wehrlofen begangen, und boch mit bem Charafter eines gerechten Bottesgerichts, enthullte biefe ichquervolle That bie gange Unnatur ber Beit. Deutschlands eble Jugend, bie ihr Belbenblut eben erft auf ben Schlachtfelbern verspritt batte, ichanbete fich jest mit hinterliftigem Morbe, und boch mar ber elende Robebue nicht einmal eines fo noblen Morbers werth. Die öffentliche Meinung wibmete bem letteren bas tieffte Mitleib. \*\*) Sand, im fittlichen Gefühl feines unsittlichen Sanbelns, ftach unmittelbar nach ber That fich felbst ben Dolch in die Bruft, und flieg, als er, nur fower vermundet, boch nicht ftarb, im folgenden Sabre mit bemfelben Gefühl, Blut muffe Blut fühnen, mit festem Muth auf bas Schaffot.

<sup>\*)</sup> Man barf nicht vergeffen, daß Rotebue schon früher, und ganz abgesehen von seinem russischen Amte, durch die ungeheuere Gemeinheit seiner Gesinnung, durch das Lächerlichmachen alles Ehrwürdigen und Heilisgen, und durch die Beschönigung jeder Frivolität und Unsttickseit von den Buhnen aus das große Publikum der Halbgebildeten auf eine Weise besstochen und versührt hatte, die heute noch nachwirft, und die jedes edlere Gemuth gegen ihn emporen mußte.

<sup>\*\*)</sup> Damit contraftirte die Todtenfeier Rogebue's im Berliner Theater eine befohlene Comodie, bei der eine Theaternymphe als "Germania" we nen mußte.

Richts fam ber Reaction gelegener als biefer Morb. Das ungebeure Auffeben, mas berfelbe machte, und bie Riction, mit ber man gleich bei ber Sand mar, Sand habe im Auftrag einer beimlichen Beme gehandelt, und es bestände eine weit verbreitete Berichmorung gu Morb und Umfturg, reichten bin, um bie batriotifche und freifinnige Bartei am preufischen Sofe vollenbe zu biecreditiren, und bem ruffifc - öfterreichifden Ginflug bafelbft bie lette Thur zu öffnen. Schon im Frühighr 1819 wurden in Breuken alle Turnplate gefoloffen. Jahn und bie Sauptibeilnebmer am Wartburgfeft verhaftet, und weitlaufige Untersuchungen eingeleitet. 3mei gar nicht bamit jufammenbangenbe Brozeffe, ber mifilungene Morbanfall eines Apothefers auf ben naffaulichen Brafibenten v. 3bell, und ein Auflauf in Burgburg gegen bie Juben, \*) mußten boch auch bagu bienen, eine unruhige Stimmung in Deutschland zu conftatiren und Dagregeln bagegen zu rechtfertigen.

Am Ende des Juli 1819 versammelten sich die beutschen Misnifter zu einem Congreß in Karlsbab in Böhmen, die Fürsten Metternich und Hardenberg, Graf Rechberg von Bayern, Einsledel von Sachsen, Winzingerobe von Württemberg 2c., und verabredeten hier die Maßregeln, die der Bundestag am 20. September vortrug und zum Geset erhob. Das sind die berühmten Karlsbader Beschlüsse: 1) Die Censur wurde verschärft, die Presse ausstengste überwacht, 2) die Selbständigkeit der Universitäten hörte aus, die Leitung ging vom Senat auf einen Regierungscommissär mit unumschränkter Bollmacht über, der sosort die Burschenschaft auslöste und auss strengste verbot, 3) eine Centraluntersuchungscommission wurde zu Mainz niedergesett, um die eigentliche Berschwörung zu entbecken, und alle Betheiligten zur Strafe zu ziehen.

<sup>&</sup>quot;) Das Bolk schrie hep, hep! bas Felbgeschrei bei ber mittelalterlichen Indenversolgung, warf aber nur einigen Juden die Fenster ein. Aehnliche muthwillige Demonstrationen gegen die verhaßten Juden wiederholten sich demals in vielen beutschen Städten, ohne Excesse.

Bei biesem Anlaß hätte Metternich gerne auch bie Verfassungen ber Mittelstaaten beseitigt, und machte bessalls zu Karlsbab Anträge; aber bie Regenten ber Mittelstaaten hatten von Ansang an bie Verfassung als ein Mittel, bei thren Völkern und in ber öffentlichen Meinung populär zu bleiben, und als eine Schukwehr gegen Oesterreich und Preußen angesehen, waren baber nicht gemeint, sie aufzugeben. Winzingerobe übernahm bas Sehässige ber Gegenreben, die anbern hatten ben Vortheil bavon. Metternich brang in bieser Frage nicht burch. Um aber seine Leute in Athem zu erhalten, berief er im November eine neue Ministerconferenz nach Wien.

Bleidzeitig begannen bie Mirfungen ber Rarlsbaber Beidluffe. Die Mainzer Commiffion verfügte viele Berhaftungen und baufte Berge von Acten an, fonnte aber bie große Verfdwörung nicht entbeden, weil es feine gab. Meußerungen ber Ungufriebenbeit in Briefen. Reben, Gebichten bei vielen unmunbigen jungen Leuten mar alles, mas fic auftreiben lief. Die verbächtigen Brofefforen murben entfest ober meniaftens aufer Activität gefest. Go ber alte Batriot Arnbt in Bonn, Fries in Jena. Dien follte feine Beitidrift Ifis unterbruden, wollte aber nicht und manberte mit ibr nach ber Soweis aus. Gorres mar icon 1817 bem Fürften Barbenberg mit einer Abreffe ber Stabt Coblenz, morin bie Ginführung ber versprocenen preugifden Berfaffung geforbert murbe, keschwerlich gefallen und batte im Sommer von 1819 eine flammenbe Rlugidrift "Deutschland und bie Revolution" berausaegeben, morin er bie beutschen Machthaber warnte, nicht fo zu verfahren, bag am Enbe bie wirkliche Revolution bereinbrache. Diese Bropbetenftimme, beren Borte erft breifig Sabre fpater in Erfullung gingen, murbe eben, weil bie Befahr noch nicht nabe war, verlacht. Bent foll bamale gefagt haben "une balt's aus", und Metternich: après nous le deluge. Dem gegen ihn erlaffenen Berhaftbefehl aber fam Borres aubor, inbem er nad Strafburg, fpater nach ber Schweis fluchtete. Noch mehrere jungere Ranner. Lubwig Kollen, Rebacteur einer Elberfelber Zeitung, tamals berühmt als Dichter fühner Freiheitslieber, und viele Stubenten wurben verhaftet ober flohen nach ber Schweiz und Amerika. Die freisinnigen Zeitschriften gingen ein. Auf ben Universitäten wurbe zum Theil burch die Regierungscommissäre selbst die alte Lüberlichkeit ber Landsmannschaften wiebers bergestellt. Wer ben von Jahn für die Turner erfundenen "beutschen Rock" trug, war verbächtig.

Die patriotifde Bartei im preufifden Minifterium raffte fic soc einmal gufammen, um bie Bolitif bes Ronigs umgulenten. iberzeugt, bag Breugen fich Defterreich und Rufland gegenüber auf bie Sympathie aller Deutschen ftuben muffe und ale ein con-Attutioneller Staat, neben England und Franfreich, erft feine mabre Ract und Bebeutung erlangen werbe. Aber ihre Opposition mar bieber nur gebulbet worben, um fie allmählig abzunüten. Sarbenberg mar langft mit Metternich und Deffelrobe (bem ruffifchen Rinifter) einverstanden. Schon auf bem Nachener Congreft foll er tiefelben völlig beruhigt baben. \*) Als nun bie Minifter Wilhelm ven Sumboldt und Boien und ber Groffangler Benme bie Rarlebaber Befdluffe, ale binter ibrem Ruden und obne ibre Ruftimwung vom preugifden Minifterium unterzeichnet, verwarfen, borte ud bie Dulbung gegen fie auf. Sie hatten nur mitreben, aber nicht mithanbeln burfen. Much auf ben alten Felbmarfchall Blucher brauchte man jest feine Rudfict mehr zu nehmen, weil er im Bufe bes Sabres geftorben mar. Am Enbe bes Jahres 1819 murben alfo Sumbolbt, Boien, Beyme und Beneral Grolmann, bie Seele bes Rriegeminifteriums, entlaffen. Der frubere Minifter Stein mar langft befeitigt und privatifirte auf feinem Lanbaute. Die einflufireichften Danner bei Sofe waren feitbem ber in bobem

1

15

ę.

1

et

<sup>&</sup>quot;In ben "Geheimnissen eines Mediatisirten, hamburg 1836" liest ma eine Erklärung, die hatenberg damals an Metternich und Neffelrobe dergeben haben foll, wornach er "sich nur ben Anschein gegeben, als mirstübe er das Bollsverlangen;" das "in den Stürmen der Zeit geges we Berfastungsversprechen werde dergestalt modistrict werden, daß daraul in Riglichkeit hervorgese, es rüdgängig zu machen."

Grab absolutistische Brinz Karl von Mecklenburg-Strelit (Bruber ber verstorbenen Königin Louise), ber schon genannte Fürst Witzgenstein, ber im Jorn gegen die Jugend verbissene Kampt, ber boctrinäre Absolutist Ancillon 2c., benen Harbenberg als Staatsfanzler und nomineller Lenker bes Staatschiffs nicht entgegentrat. Und boch war er es, ber die Bestürzung bei der Nachricht vom Ausbruch der spanischen Revolution rasch und geschickt benutzte, um sich vom König eine Erklärung unterschreiben zu lassen, wonach Preußen keine Staatsschulben mehr contrabiren sollte ohne Garantie der künstigen Reichsstände (17. Januar 1820). Im Uebrigen trug die musterhafte Verwaltung der preußschen Finanzen nicht wenig dazu bei, die Mehrheit der Gebildeten zu beruhigen, während die Möglichkeit einer Verfassung hatte.

Im Allgemeinen ging bie Tenbeng in Breufen fortan babin. ben patriotifden und friegerifden Beift als unnötbig, ig foggr gefährlich geworben, zu verbrangen burch eine neue Begeifterung für Miffenicaft, burd ben Glang ber Universitäten und Schulen. Diefes löbliche Streben führte aber, gerabe weil es gunachft nur als volitisches Reactionsmittel biente, ju großer Ginfeltigfeit und Uebertreibung. Die naturliche Neigung ber Nation murbe funftlich abgelenkt burd Sophisten. Schon im Jahr 1818 mar ber Philosoph Segel (ein Burttemberger) nach Berlin berufen worben, an bie Stelle bes verftorbenen Richte, und empfahl fich ber bamaligen Bofpartei ausnehmend burch bie geschickte Urt und Beife, mit welcher er ber ftubirenben Jugend ihre "driftlich=beutsche" Begeifterung ausrebete. Raum bat je in ber altromifden Raiferzeit ein Boffophift fo gut feinen Plat auszufullen und ben Schein philosophischer Unabbangigfeit und Beiftesfreiheit mit einer hoben Polizeigufgabe ju vereinigen gewußt. Segel brachte ben Gingeweihten unter feinen Schülern bie Soffahrt ber Selbftvergotterung bei, indem er lehrte, Bott existire nur im 3ch bes Menschen. In biefer hoffahrt manbte fich ber bafür gewonnene Theil ber Jugend mit vornehmer Gering-

ibatung von ben Batrioten und frommglaubigen Seelen ab. Den profanen Saufen aber lebrte Segel: "alles Wirkliche ift vernünftig" und wandte bas auf bie beftebenbe Staatsgewalt an, momit er ber Bureaufratie unenblich fcmeichelte und bie jugenblichen Somarmer fur beutiche Ginbeit, für eine alorreiche Bergangenbeit mb Rufunft als thorichte Phantaften laderlich machte. Der Sochmuth ber Anbanger Begels mar an fich nicht schlimmer, als er bei all ben ichmaden und ichulerhaften Beiftern zu fenn pfleat, bie fic in ein philosophisches Spftem verrannt haben, er murbe nur infofern gefteigert, ale er zugleich auf bobe Gunft von oben unb Beforberung im Staate pochen burfte. Neben Segel mirfte Brofeffor Ladmann in Berlin als Philologe in bemfelben Beifte einer allein privilegirten Schulvartet. Wie Begel ber drifflich= bentiden Jugenbbegeifterung bas Chriftenthum estamotirte, fo Ladmann bie Deutschheit. Inbem er allein bie altbeutsche Sprache and Literatur ju verfteben pratenbirte und bas Stubium berfelben mit ber angftlichften philologischen Bebanterie wie einen Samaidenbienft trieb, mußte er bamit bie bei einem großen Theil ber Augend berricbenbe Liebe gur altbeutschen Borgeit, gum Belbenalter ter nation abzufublen und namentlich in Bezug auf bas bamals bodacfeierte Ribelungenlied eine baffelbe berabwurbigenbe Unficht mr Geltung zu bringen, inbem er es fur bie von einem Bantel= finger veranstaltete geiftlofe Bufammenftoppelung alterer Bolfelieber erflarte. Der einflugreichfte unter ben Gelehrten Berling, jenen anbern allen überlegen, mar Alexander von Sumboldt, beffen Sinbm als Reisenber und Naturforscher fich über ben gangen Uminng ber Erbe erftrecte, ber Liebling bes Ronigs und bas eigent= lide Saubt ber Berliner Afabemie, aber auch Mitalieb bes franwificen Inftitute und fofern er felbft lieber frangofifch ale beutich idrieb, im eminenteften Sinn bes Wortes Beltburger. Gein Rubm war es porzugemeife, ber Berlin fortan zur "Metropole ber Intel ligeng" erhob, in welcher ber Glang und bie Ruhmredigkeit bi Siffens mehr gelten follte, ale bie alte Ginfacheit und Tugend b

martialifden Breugenthums. Diefe Tenbeng erftredte fich fogar auf bie tapfre Armee, Ce wurde in Berlin Dobe, felbft noch alte Benerale mit Dappen unter bem Arme in bie Borlefungen von Brofefforen laufen au feben, bie bei Bofe beliebt maren, und Bluder fagte noch tura por feinem Enbe in Betreff ber neueingeführten Brufungen: ich bante Gott, bag ich Felbmaricall bin, benn bas Vleutenante-Gramen konnte id nicht mehr besteben. Dan traut feinen Augen taum, menn man in ben Schriften ber Berliner Afabemie wiederholt lefen muß, wie bie gelehrten Berren am Gebachtnifttage Briebriche bes Großen über nichts Befferes Reben zu balten mußten, als uber ben "Rotus bes Affen" ober über "eine neuentbedte Art Springbagfen" und anbre bergleichen Minutiofitaten. Dazu gesellte fich ferner in Berlin ein mabrhaft entnervenber Bothecultus, einer friegerischen Ration menig murbig, mibrige afibetifde Wolluftelet, und fingen bamals auch bie Literaturfuben an, in Werlin Wofte gu faffen, und fic burd bie f. a. Rabel unb Marnbagen von Unie an bie vornehme Mobemelt Berlins angulebnen, In blefem Kreife murbe gwerft ber fleine Jube Beine gefeiert.

Allibrent bie Philosophie, Philosopie und Naturwissenschaft als pleichiam nem Dreieinigkeit in ihrer rollen Glorie ftrahlten, wurde das Kundament ber nerdeentiden Airde untergraben. Bon ben Chullebresieminarien and unter der Leitung der damals hochpesieren Tiner und Dieferweg drang die Freigeststerei in die Philosopie wird kannelischen die Kullstäulen siehe ein und inder den Anschäumst durch Artist der Ubernunft und Natursunder zu erfehen. And Anlah der deritten Judelfeler der Mehrmatien ferderte der König von Preuhen am 29. Cephander 1817 die kulderaner und Merenmirten dringend auf, ihrn alen Ericht zu errzesien, und üd zu vereinigen. Der König kulft sehen ekzleich Galrinist nach Sitrenberg, um hier ein Tenstaal kuldere einzumenten. Die Anderschaft kulder unter des frimen Sitersfand. Die Mehrheit der Gestlichsteit war im Maxiemalismus befangen und person der Grundlichtet war im Maxiemalismus befangen

Die Union, welchen guten Zwed auch ber König bamit verband, batte für bie protestantische Welt boch nur bie Bebeutung einer Auflösung alles noch feststehenben Glaubens in ben Unglauben.

Babrend bie fleine, aber begeifterte Bartei ber Batrioten, bie noch vom Reuer bes Sabres 1813 glubte und von bem großen Siege ber beutiden Nation auch einen bauernben Geminn fur biefelbe gebofft batte, jum Schweigen gebracht, jum Rerter ober gur Auswanderung verurtbeilt und zugleich bie Erwartung. Breußen werbe fich eine Verfaffung geben und bie erfte Stelle unter ben conftitutionellen Staaten Deutschlanbe übernehmen, vereitelt worben war, bilbete fich bas Berfaffungemefen in ben beutschen Mittelftaaten aus. Der oben icon bezeichnete 3med biefer neuen Conflitutionen murbe infofern erreicht, als alle patriotischen und freifinnigen Manner, bie bisber Reinbe ber Rheinbunbsouverginetaten und warme Freunde Preugens gewesen waren, jest fich an bie erftern anschloffen und Breugen ben Ruden fehrten. Die von Breufen abgelebnte und gurudgeftoffene Bobularitat neigte fich jest benjenigen Fürften bes vormaligen Rheinbunbes zu, bie fur bas Berfaffungewefen ben meiften und aufrichtigften Gifer zeigten. Diefe Benbung in ber öffentlichen Meinung ift beachtenswerth. groffe Dopofition, Die bisber eine echt beutsche, nationale gewesen war, wurde eine conftitutionelle und nahm, weil bas Berfaffungswefen ber beutiden Mittelftagten nur mit bem frangofischen vorforeiten tonnte ober gurudichreiten mußte, eine febr frangofifche Farbung an. Wenige Jahre nach bem großen Sieg über bas bamals allgemein gehaßte Franfreich, murbe alles, mas in Franfreich geschab, icon wieber Borbild für bie öffentliche Meinung in Deutschland. Die Magnetnabel ber beutschen Sympathie mar auf Jahrzehnte binaus von Berlin abgelenkt nach Baris. Bon ben vielen Unnatürlichkeiten, welche bie Reit mit fich brachte, eine ber größten.

Unter ben beutschen Mittelftaaten war es bas Konigreich Burttemberg, beffen neues Berfassungswesen aller Augen auf

÷

fic zog und ein reiches Leben entwidelte. Auf biefem neuen Rambfplate, ber fich ben Deutschen eröffnete, trug wieber ber ichmabische Bolfestamm bie Sturmfahne voran. Ronig Friedrich von Burttemberg fafte nach bem Sturg Napoleons bie neue Lage ber Dinge mit fonellem Blide auf, mußte recht gut, wie unpopular er fich burch feinen Despotismus gemacht hatte, und glaubte burch eine Berfaffung nach bem Mufter ber frangofifchen nicht nur allen Rlagen im Lanbe ben Mund zu ftopfen, fonbern auch nach aufen bin eine neue Bafis feiner alten Bolitit geminnen zu fonnen. Beniaftens war er es, ber querft begriff, bag fich bie von ben Rheinbunbfürften bieber genoffenen Bortheile nicht beffer erhalten liegen, als burd bas conflitutionelle Suftem, burd gleiches Schrittbalten mit Kranfreich. Er ließ alfo Bertreter bes mebigtifirten Abels wie ber Gemeinen (nur nicht ber Rirche) nach Lubwigsburg einkerufen und machte ihnen bie einseitig von feinen Rathen ausgearbeitete Berfaffung jum Gefdent, am 15. Marg 1815. Aber bie Berfammlung rubrte, nachbem ber Ronig fich entfernt batte, bie von ihm binterlaffene in rothen Saffian gebundene Berfaffung nicht an, ließ fie liegen und erflarte, fie nehme teine gefdentte und einseitig vom Ronia octropirte Berfaffung an, vielmehr beftebe bie altwürttembergifche Verfaffung, bie ber Konig im Jahre 1806 eben fo einseitig aufgehoben babe, noch immer zu Recht. Der Abgeordnete Rabn entwarf eine Ucberficht aller Lanbesbeschwerben und bielt bem bisberigen Desvotismus einen ibn felbft erichreckenben Spiegel entgegen, benn arger war auf ein gebulbiges Bolt nirgende fo bineingehaust morben, wie in Burttemberg. Richt nur ber gesammte Abel ichloß fich ben burgerlichen Abgeordneten an, fondern auch bie Agnaten bes regierenben Saufes felbft empfahlen fich bem Sous berfelben. Bunachft fuchte man bie Bermittlung amifchen bem alten Recht bes Landes, bem ber Abel gang gefehlt hatte, und ben Rechten und Ansprüchen bes erft in ber Napoleonis fcen Beit mebiatifirten und Burttemberg unterworfenen Abels, ber ter ber bisherigen Despotie rechtlos gewesen war. Alle Betheis

**9** T

ligten aber waren in merkwürbiger Einigkeit fest entschlossen, auf im "alten Recht" so lange zu bestehen, bis sich ber König bequemen wurde, ein neues mit ihnen zu berathen, ein Recht, bas nur mi lebereinkunft beruhen und vom König eben so wie von ben Ständen beschworen werden sollte. Im ganzen Lande wurde bieser knischluß gut geheißen, der König mit seinen bisherigen Günstlinzem war vollkommen isolirt. Sein eigener Bruder machte Partei men ihn.

Da gab ber Ronig nach und ernannte Commiffare, bie mit einem ftanbifden Ausschuß bie Berfaffungefrage berathen follten. Ther man fam nicht überein, fen es bag bie Stanbe ibre Dacht iberidaten, fen es bag ber Ronig Beit gewinnen und bie erfte bine ber Opposition verfliegen laffen wollte. Die im October ensammelten Stanbe murben wieber beimgeschickt. Im Dezember mat eine neue Commiffion gufammen, aber auch bem vom Ronig tan ausgemablten freifinnigen Minifter von Bangenbeim mar es nicht moalich, ben "Gigenfinn bes alten Rechts" zu brechen. Die Rogerung ichabete ben Burgerlichen. Der Abel machte Umtriebe uf eigene Sanb. Graf Balbed betrieb eine Bereinigung bes itmabifden und frankifden Abels, bie aber burd fcnelles Dreininten ber Regierungen vereitelt murbe. Dabei compromittirte fich no ber alte Schmater, Oberft Maffenbach, ale Abjutant bed Fur-Im zu Sobenlobe bei Jeng und Brenglow in üblem Anbenten, rurbe in Frankfurt am Main verhaftet und ftarb auf einer preunichen Reftung. Die Berfaffungeunterhandlungen ichmebten noch, ale Ronia Friedrich in Rolge einer Erfaltung ftarb, 30. October 1516.

Sein Nachfolger, Wilhelm L, hatte fich als Felbherr im inen Kriege gegen Frankreich Ruhm erworben, mar burch seinen Gire für eine Deutschland gunftigere Abrundung unserer Westgrenze im zweiten Partser Frieden in ganz Deutschland, und burch seine willtutionelle Gesinnung in Württemberg insbesondere ungemein wiede. Das er mit seinem königlichen Bater lange Zeit in Zwist

gelebt. fam ibm um fo mehr in ber öffentlichen Deinung zu Gute. als er im Jahre 1807 von Paris aus, wohin er bem ftrengen Bater entfloben mar, gegen bie Aufbebung ber Berfaffung ausbrudlich proteftirt und bie Bebeimratbe bes Ronias bafur perantwortlich gemacht batte. Gleich ibm war auch bie Gemablin, Die er eben erft beimgeführt batte, bie Groffürftin Ratbarina, Sowefter bes Raifer Alexander und Wittme bes Bergog von Olbenbutg, in bobem Grabe beim Bolte beliebt. Denn fie mar eine Dame von flarem Berftand und liebensmurbiger Gute. Gie nabm fic in ben Theurungsigbren 1816 und 1817 bes Bolfes mit eben fo viel Thattraft als abminiftrativem Genie an, centralifirte bie Boblthatiafeiteanstalten bes gangen Lanbes, forberte auch fonft gemeinnutiae Unftalten aller Urt, übernahm gern felbft ben Borfit und leitete bie Dinge mit feltenem Geifte. Das Anbenken biefer Fürftin, bie, vom Ausland fommend, bod gang nur eine beutsche Lanbesmutter war, ift beute noch im Bolte gesegnet. Diesem Roniglichen Baare nun schlugen alle Bergen entgegen. Aber bem Buftanbefommen ber Verfaffung traten bennoch hinberniffe in ben Beg. Der Ronig, an raides Thun gewöhnt, mollte bie bisber vergeblich gevflogene Unterhandlung abschneiben und octropirte eine Berfaffung, beren Freifinnigfeit bem Bolfe genugen follte. febr man aber ftanbifderfeits feine aute Abfict erfannte, fo molte man bod auf ber Form besteben und feine gefdentte Freiheit baben. Die Stanbe wiefen alfo auch biefe zweite Conftitution ab, am 4. Juni 1817. Der Ronig mußte fich um fo mehr verlett fühlen, als auch bie freifinnigften Manner in ber Rammer, bie feine Abficht vertheibigten, Minifter von Bangenheim, ber berühmte Buchhanbler Cotta und Abvocat Griefinger, fleinen Infulten ausgefest wurben. Allein ber Ronig übte Gebulb, gab von feinem Boblwollen ben fprechenbften Beweis baburch, bag er, bis eine Bereinbarung mit ben Stanben erfolgt feyn murbe, einftweilen eine Menae alter Digbraude abicaffte, und geftattete bie Wieberaufnahme commiffarifder Unterbandlungen über bie Berfaffung. Rur

eine bamalige Berheifjung bes Königs: "er wolle bas Schreibereis wesen, als Hauptübel bes Lanbes, mit ber Wurzel ausrotten," ging nicht in Erfüllung. Sein Antrag beim Bunbestage, wenigstens während ber Theurung und für die Früchte die Zollschranken zwischen ben beutschen Staaten fallen zu lassen, wurde anfangs anerskannt, balb aber burch Desterreich beseitigt. Nicht einmal ber hungertob sollte die Deutschen einig machen können.

Die Unterbandlungen ichleboten fich zwei Jahre lang bin. Am 9. Januar 1819 farb gang unerwartet fonell bie eble Ronigin. Im Lauf bes Commers murbe endlich bie neue Berfaffung fertig und am 22. September von ben Stanben zu Lubwigsburg angenommen. Sie mar unter ber Leitung bes Brafibenten, Abvocat Beishaar, ein Compromif gwifden bem mebiatifirten Abel unb ben Burgerlichen. Dem erften wurben, um fich feines Beiftanbes gegen bie Rrone zu verfichern, von ben lettern viel mehr Conceffionen gemacht, ale unter anbern Umftanben gefchehen mare. Dach ber neuen Berfaffung behaupteten nicht nur bie (meift fatholifden, Defterreich zugeneigten und bem regierenben Saufe in Burttembera abgeneigten) vormals reichsunmittelbaren Rurften unb Grafen bie Mebrbeit gegenüber ben konigliden Brinzen und wenigen vom Ronig ernannten Baire, fonbern ariftofratifche Elemente (13 Abgeorbnete ber vormaligen Reichbritterschaft, ber katholifche Lanbesbifcof und 2 fatbolifde Beifilide bobern Ranges, 6 evangelifde Bralaten) bilbeten wenigstens eine ftarte Minberbeit auch in ber ameiten Rammer. Der Ronig ließ fich bie Theilung ber Stimmen awifden Abel und Burgern gefallen, benn fie mußte fruber ober fpater ber Rrone gum Bortbeil gereichen. Da in jener Beit faum etwas Ernftes und Ebles vorfam, bem nicht etwas Lächerliches anbing, fo konnte biefem Schidfal auch bie württembergische Berfaffung nicht entgeben. Sie murbe von ben Stanben gerabe mabrenb bes Rarlsbaber Congreffes enbgultig berathen. Jeben Augenblick mußte man von borther bemmende Befehle erwarten, man eilte alfo jum Soluf und beste bie Vargarabben wie geangstigte Solen.

I.

Die Verfassung wurde nun glücklich fertig, und ba sie wegen ihrer Freisinnigkeit und hauptsächlich wegen ber Art ihres Zustandekommens dem Karlsbader Congres unmöglich gefallen konnte, reiste der König unmittelbar nach Verabschiedung der Stände nach Warschau zum Kaiser Alexander, seinem Schwager, um ihn zu Gunsten der Verfassung und überhaupt Württembergs gegen Metternich zu stimmen. Desterreich hatte, indem es nicht Rastadt, sondern nur Ulm besestigen und daselbst eine ftarke Besatung halten wollte, einen Einsluß auf das südwestliche Deutschland angesprochen, der Russland nicht lieb war. Russland fand es ungleich mehr seiner Politik angemesen, sich der Mittelstaaten gegen Desterreich zu bedienen, mußte sie baher protegiren. Ein russisches Circulair an die Gesandtschaften bet den beutschen Mittelstaaten versicherte die letztern damals des russlischen Schuzes gegen jede Anmaßung Desterreichs.

In ben andern Mittelstaaten wurden die neuen Berfassungen leichter gegeben, leichter genommen. Alle nach der Schablone ber französischen Charte, mit einer Bairs- und einer Deputirtenkammer, mit vorwiegend monarchischem Schwerpunct und, falls je die Opposition bebrohlich erschien, mit anticonstitutionellen Bundesmaßregeln im hintergrunde. Eine seltsame Zwitterschöpfung, aber den Kürsten genügend, um Desterreich und Preußen gegenüber freisinnig zu erschenen und boch von der Opposition wenig fürchten zu mussen, und andrerseits auch dem Bolke genügend, well die Stände boch alle billigen Wünsche zur Sprache bringen und mit der Zeit die Bolksrechte erweitert werden konnten.

Bayern ließ die in Preußen vorherrschende Begeisterung für beutsche Einheit und Verfassung burch Aretin und andere Febern aufs gehässigfte bekämpfen. Erft als König Max Joseph die Gewißheit erlangt hatte, Preußen schreite nicht mehr vor, sondern zur ruck und werde gar keine Verfassung geben, erst 1818 warf er sich mit einer Art von Oftentation in die constitutionelle Bahn, und entließ seinen geliebten Monigelas, dem Wrede und der Kronprinz Jange schon opponirt hatten. Aber die bayrische Versassung war

in bem Sinne, in bem fle gegeben murbe, nur Spiegelfechteret, ein idabenfrober Triumph in ber öffentlichen Meinung über Breugen. Dem mongrebifden Brincip in Bapern follte fie nicht Abbruch thun. Der Ronig mar nicht gefonnen, feinen alten Gewobnbeiten ju entfagen und ließ bie greulichften Berichleuberungen im Sofund Staatsbaushalte fortbauern. Als Brof. Behr von Burgburg in ber zweiten Rammer ben erften Biberfpruch erhob, murben bie Stanbe gleich mieber beimgeschickt. Das Ronigreich Sannover erhielt vom Ronig von England burch ben regierenben Dlinifter Grafen Runfter eine Verfaffung, bie bem Abel und ben Beamten ibre Mumacht ficherten; bie ftanbifden Sigungen waren überbies gebeim. Das Ronigreid Sadfen bebielt unter Rriebrich August feine alten, nur zu einem Gangen verschmolzenen Brovingialftanbe. Sier beilte man an fdweren Bunben und bachte nicht an Neuetungen. Auch in ben Großbergogtbumern Dedlenburg bebielt ber Abel fein altes Uebergewicht, obgleich bie Leibeigenschaft bier 1820 gefetlich aufgehoben murbe. Der Grofibergog von Dibenburg verfagte bie Berfaffung. Der alte Rurfurft Bilbelm I von Rurbeffen wollte von allem, mas feit feiner Berbannung im Sabr 1806 gefdeben war, nichts wiffen, ftellte in feinem Lanbe alles Alte wieber ber, führte bet feinen Truppen fogar ben Ropf wieber ein und begrabirte bie Offigiere wieber zu bem Range, ben fie 1806 eingenommen hatten. Niemanb, ber nicht ein Begmter war, burfte fich ferner herr nennen laffen. Dabet icanbete ben Aurfurften ber ichmutigfte Beig. Er jog bas Belb für 20,000 Rann Solbaten ein und hielt nur 2000, er erhöhte bie Steuern felbit noch im Sungerjahr 1816. Er burbete bem Lande bie Schulten feines Sohnes auf. Er rif bie unter Jerome verfauften Domainen wieber an fich, ohne ben Raufern einen Beller zu geben, remeirre bie Staatsobligationen, fomalerte bie Behalte auf ein Rinimum und bot ben Stanben eine Berfaffung fur gutes Gelb an, ern fur 4 Millionen Thaler, bann fur bie Salfte und eine ichnjährige Trankfleuer. Die Stanbe aber lebnten ben Jubashanbel ab. 3m Großherzogthum Seffen-Darmstabt beschäftigte fic Lubwig I. vorzugsweise mit ber Oper, indem er felbst ben Capellmeister machte. Als ihn endlich die Agitation ber Abvocaten im Obenwalde an die Verfassung erinnerte, gab er sie 1820.

Das Grofbergoatbum Baben mar im Berbft 1813 nur unter ber Bebingung in bie Alliang aufgenommen worben, baf es fic ben Abtretungen fugen werbe, bie ibm etwa konnten gugemuthet werben. Diefer Bebingung lag aber ber amifchen Defferreich und Bavern furz vorber abgeschloffene Rieber Bertrag zu Grunbe. in welchem Babern Bergroßerungen (eine Entidabigung fur Sirol) und ein ununterbrochener Bufammenbang feines Gebietes qugefichert morben maren. Wenn ber babifche Groffbergog Rarl und fein unvermählter Obeim Lubwig feine birecten Dachfommen binterließen, fo mußte, fofern fein jungerer Obeim Leopolb, Graf von Bochberg, aus einer unebenburtigen fpaten Che feines Grofvaters Rarl Friedrich abstammenb, gur Thronfolge nicht berechtigt mar. ber pormale pfalgifche Theil von Baben an Bavern, ber pormale vorberöfterreichische an Defterreich fallen. Ueberraschenberweise ftarben nun bie Gobne bes mit ber Bringeffin Stephanie vermählten Großzerzog Rarl jeber ichnell nach feiner Geburt. Das Miftrauen aber, welches Bapern bamals feinen Nachbarn einflöfite, und bie Miffaunft, indem ibm Riemand eine Machtvermehrung gonnte, vereitelte ben Blan. Defterreich batte nie im Ernft eine Bergroßerung Baberne munichen tonnen, Breugen mar aber erft von Babern beleibigt worben. Frankreich fonnte bem Elfag gegenüber feine ftarte beutide Macht, wie es Bapern geworben mare, munichen, und Burttemberg, bas alsbann gang von Bayern umftridt worben mare, ftuste fich auf Rugland. Der babifche Grofbergog proclamirte bie Untheilbarfeit Babens und bie Erbfabiafeit ber Grafen von Sochberg und ruftete feine Armee, 1817. Bayern fab fic von allen Seiten verlaffen und ließ fich enblich burch ein Baar Memter (Gerolbseck und Steinfelb) und eine Rente von 100,000 Gulben abfinden, 1818. Am Ende beffelben Jahres farb ber

Grofbergog, von bem man fagen fann, burch fein Saus feb ein infterer Geift gegangen. 3bm folgte fein alter Dheim, Lubmig, ter in febr bequemer und etwas frivoler Beife regierte, noch in idnem Alter Maitreffen ergeben. Den Abel gewann er burch ein zues Abelsebict und obgleich er bie Verfaffung gab, fo fchiefte er it Stanbe alsbalb wieber fort, als in ber zweiten Rammer Budlindler Winter von Beibelberg bas Abelsebict als unverfaffungsmifia nicht anerkennen wollte, 1819. - Auch Braunschweig, Daffau. tie facfliden Bergogthumer in Thuringen, Lippe und fogar bas tine Lichtenftein erbielten Berfaffungen in Duober.

:

2

a

F

Richteten fich nun auch bie Dittel- und Rleinstagten mit ihren Conflitutionen auf einen gemeinschaftlichen Ruß ein, fo ichloffen ie tod feine engere Ginigung unter fich, fonbern jeber fuchte feine kinnbere Stute bei bem ober jenem Grofiftaat, und jeber fperrte 14 rom anbern burd Mauthen ab. Die freie Rheinschifffahrt tat in ber Bunbesacte, wurde aber nie verwirklicht, weil bie unwiftaren Sollanber, bie allein burd beutsche Rraft vom Jode Brufteichs frei geworben maren, jest bie Worte bes Wiener Conwibeidluffes, wonach ber Rhein jusqu'à la mer fret fenn follte, ur bis "ane", nicht bis "ins" Deer überfetten. 3m Jahr 1817 ruten in ber Morbfee nabe an ber beutiden Rufte von tuneflicen Emjaren rier beutiche (bamburgifche, lubifche und oldenburgifche) Biffe meggenommen und nur burch bie Grofmuth ber Englander witer befreit. Dem fab ber Bunbestag gebulbig gu. Bur Ofterwie 1819 vereinigten fich bie Raufleute in Frankfurt a. Dt. gu der Eingabe an ben Bunbestag, morin fie über bie Bemmungen beutiden Sanbels bitter flagten, aber fie murben abgewiefen. Bie fifgeten nun einen Sanbelsverein, beffen Geele Friedrich Lift Reutlingen mar, bamale Brofeffor in Tubingen. Biener Minifterconfereng, an bie fich ber Berein im Winter bitmanbte, wies benfelben als eine "ungesetliche Verbindung" ab nicht minter bas Gefuch ber Sanfestädte um eine beutsche Flagge • 1) Be Cous berfelben. Lift übernahm fich balb barauf in ber -6 8. Renjel, 120 Japre. IV.

württembergischen Kammer als Agitator, versehlte fich in ber Form, indem er Beschwerdeschriften brucken ließ, und wurde zur Festungs-ftrafe verurtheilt, ber er sich durch die Flucht nach ber Schweiz entzog, 1821.

Sebr merkmurbig find bie Bestrebungen, bie in Bezug auf bie Rirche von einem fleinen Bintel Deutschlanbs ausgingen. Der meiland Rurft Brimas von Dalberg batte jum Bermefer bes Bisthums Conftang ben Freiherrn von Weffenberg (einen Bruber bes öfterreichischen Gefanbten in London) gemacht, ber bie freie Auffaffung ber firoliden Dinge, wie fie unter Napoleon allgemein gemesen mar, mit einem fittlich ebeln Charafter und patriotischen Strehen verband und in bie erfte Begeifterung ber Kreibeitefriege ben fühnen Bebanten eines beutichen Concordate, eines graanifc unter fich zusammenbangenben beutschen Episcopats unter einem Brimas, und einer Stellung ber fatholifden Befammtfirde Deutschlands zu Rom aleich ber gallicanischen mark. Er verfocht biefen Bebanken perfonlich nicht nur in Wien 1814, fonbern frater auch Allein er batte vergeffen, bag auch in biefer Beziehung. wie in fo vielen andern, eine Einbeit unter ben beutiden Regierungen unmöglich zu erzielen mar und bag fein Streben, mie batriotifd moblaemeint, bod bem Wefen ber fatbolifden Rirde qumiberlief, meldes gerabe barin befteht, baf fie Rirde ber Menfcbeit und nicht einer Nation ift. In Frankreich, wo bie reformirte Opposition gleich Rull ift, konnte bie gallicanische Rirche Erfola haben, menn auch nur in einer Beit allgemeiner religibler Erfcblaf-Aber in Deutschland, mo bie fatholische Rirche fich ber Ueberlegenheit protestantischer Bilbung zu erwehren batte, fonnte fie ben Rudbalt in Rom nicht entbebren. Rubem ichlummerte in ben ungebilbeten Bevolferungen bes fatholifden Deutschlanbs ein Beift, ben bie protestantische ober vielmehr gegen alle Religion gleichgültige ober feinbfelige Bilbung ber Beit für abgeftorben bielt, ein Beift von ungleich boberem Abel und ewigerer Geltung, als ber ben Gebilbeten maltete. Es war biefer flachen und hoffabrtigen

Bilbung unmöglich, bie tiefe Grunbfeste ber katholischen Rirche im Bolke zu erschüttern. — Als Dalberg 1817 starb, murbe Weffenberg vom Constanzer Domcapitel zum Bischof gewählt und vom babischen Großberzog bestätigt, aber Papst Pius VII. verwarf ibn.

Sauvifadlich aus biefem Unlag vereinigten fich bie Regierungen bes fubmeftlichen Deutschland zu einer Confereng gu Rrantfurt am Dain, um gemeinschaftlich ibre Stellung zu Rom ins Reine zu bringen, 1818. Sier trat nun ber Commiffar Burttembergs, herr von Bangenheim, febr barich und zuverfichtlich gegen Rom auf, und nach langen Unterhandlungen bequemte fich ber von Defterreich nicht unterftutte Barft im Jahre 1822 gu großer Mach-Beber Staat erhielt ein eigenes Lanbesbistbum, aber ber Erzbifchof von Freiburg in Baben, ber Bifchof von Rottenburg in Bürttemberg murben unter ben gang von ber weltlichen Regierung abbangigen Oberfirdenrath geftellt. Die Universität Freiburg am Gik bes oberrbeinifden Erzbistbums, mar gang Daidine ber proteftantischen Regierung und murbe faft ausschliefilich mit Brofefforen befest, welche fatbolifche Freigeifter ober Broteftan-Auch auf ber protestantischen Universität Beibelbera pflegte bie Regierung ben firchenfeinblichen Beift. Dier burfte Rirdenrath Raulus, in Berbindung mit bem alten Boff, unumidranft über Rirde und Soule gebieten und bas Unfraut bes Inbifferentiemus und Unglaubens fostematisch um fich wuchern laffen. Alles bas in ftetem und einzigem Sinblid auf Rom, beffen Ginflug burd maffenhaftes Befdrei aller Gebilbeten beseitigt merben follte. Der Amed murbe nicht erreicht. Die bewährte fich ber Werth und bie Ract ber fatholischen, burd Rom bebingten Ginbeit beffer, als gegenüber ben frivolen Berfuchen, gang Deutschland firchenlos gu maden und einer feichten Philosophie zu überliefern.

Die Ministerconferenz in Wien sollte, nachdem in Karlsbab bie patriotische Bewegung gezügelt worden war, auch die constitutionelle zägeln. In dieser Frage aber hatte es Metternich nicht mur mit Bolksparteien, sondern mit den Regierungen der Mittel staaten selbst zu thun, in beren Interesse es lag, Verfassungen zu geben, und die hierin von der russischen Bolitik unterstützt waren. Metternich gab endlich nach. Die s. g. Wiener Schlußacte, die am 15. Mai 1820 zu Stande kam, war eigentlich ein Compromiß zwischen Metternich und Württemberg, hinter welchem Russland stand. In der Schlußacte, die eine Ergänzung der ersten deutschen Bundesacte sehn sollte, wurde gegen Metternichs Wunsch die Unabhängigkeit aller einzelnen Bundesstaaten auß ängstlichste gewahrt. Den Grundgedanken dieser Politik sprach der Kurländer Lindner, damals im Dienst des Königs von Württemberg, in der Blugschrift "Manuscript aus Süddeutschland" aus.

## Drittes Buch.

## Revolutionen in Spanien und Italien.

Auch Italien wurde restaurirt. Es bekam mit ben alten Berm auch bie alten Ginrichtungen gurud, wie sie vor ber napoleonischen Beit gewesen waren.

Der greife Ehrwurbige Bapft Pius VII., ber fo lange in Frankreich gefangen und auf alle Art moralisch mighanbelt morben war, febrie icon 1814 nach Rom gurud und ftellte bas geiffliche Regiment wieber ber, machte aus bem napoleonischen Bolizeiffagt wieber ben Rirdenftaat. Man hat ihm bas bitter vorgeworfen als We Biebereinführung aller alten Diffbrauche. Aber fonnte man bin gumutben, bie gefangen gewesenen Bifcofe, bie verbannten und braubten Bfarrer und Monde in ihrem Elend zu laffen, und bie Trenen alle, bie fich fur ibn geopfert, bie gerftreute Seerbe nicht wieber als Sirt um fich zu fammeln? hatte er etwa feine Person mb bie Intereffen ber Rirche ben frangofischen Bensbarmen, ben iberall im Civil angestellten alten Republifanern und Freimaurern envertrauen follen? Der Bapft batte bie beften Abfichten, er theilte bet Rirdengebiet in 16 Legationen und verfügte bie Revision un-Mfenber alter Gefete, wobei es freilich nicht möglich mar, überall Borurtheil und Schlendrian zu fteuern. Der Englander Wright hete febr mabr: "Die Erfahrung icheint bewiesen zu baben, bak tein Papft bie Schwierigkeiten überwinden kann, bie er als weltlicher herrscher auf feinem Bfade findet." Daß die abgesetten Beamten und Rirchenplunderer schrieen, daß freche Gesellen die Schwäche ber neuen Regierung benütten, um Raubereien zu begeben, gereicht bem b. Bater nicht zum Vorwurf.

Die ichmachfte Seite ber romifden Berwaltung mar bie finangielle. Carbinal Confalvi fonnte nicht umbin, ben Romern einen Geminn burd bie reichen fremben Gafte gugumenben, bie in Menge nach Rom ftromten und viel Gelb babin brachten, aber im Begenfat gegen bie armen Bilger nicht Eroft fur ihren Glauben. fonbern vielmehr für ihren Unglauben fuchten, Somarmer fur bas Beibnifche, fur bie großen Sammlungen antifer Runftwerte im Batican und in ben Balaften und Billen ber romifden Großen, meift Broteftanten, englische Lords, beutiche Runftler und Gelebrte. Dazu frante fürfiliche Berfonen und Reiche, Die ber gefunbern italienischen Luft nachzogen, reiseluftige Damen, bie bem Strom ber Dobe folgten, baber auch vornehme Ruffen ic. Rom murbe fo überfüllt mit biefer Gattung von angefebenen Fremben nichtromifcber Confession, die inebesondre bei ben boben Reften fich in bie Dabe bes Bapftes brangten, bag man fich oft flaunend fragen mußte, ob bas noch Rom, noch ber Mittelvunct ber fatholifden " Belt fen ?\*)

Das Wichtigfte für ben Bapft war, bie vielfach zerriffenen Banbe ber katholischen Staaten mit bem h. Stuhle wieber anzuknupfen. Defterreich war ber einzige katholische Großftaat in ber Allianz gegen Napoleon gewesen und übte nach bem Siege ben größten Einstuß auf Rom. Der öfterreichische Gesandte, ber ben

خ

<sup>\*)</sup> Die Römer hatten zu viel Bortheil von ben reichen Fremben, um intolerant zu sehn. Sie saßten die Sache scherzhaft aus. Mercutio frug ben Basquino: warum hast du dich heute so geputt? B. antwortete: weil ich in die sixtinische Capelle gehen will, in welcher der h. Bater Messe liedt. M. rief: o Thor, dahin darst du ja nicht. O ja, antwortete B., seit hente barf ich, benn ich bin ein Rezer geworden.

wuetianischen Ballaft in Rom bezog, murbe ber erfte Rathgeber, aber auch Bachter bes wieberbergeftellten Bapfithums. Der beil. Bater, lange Beit gefangen und von Rom entfernt, mar im Kall, von Defterreich mehr Gnabe zu empfangen, als ibm gewähren zu tonnen. Die Staatsgewalt in Defterreich batte fich lanaft, ichen in ber Reit ber Rerbinanbe nach bem Mufter ber fpanischen, von ter Rirdengewalt emancipirt, biefelbe nur noch als Mittel zu ihren Breden gebraucht. Die firchenfeinblichen Acte Josephs II. murben wn ber fpateren Regierung nicht burchaus annullirt, bas Wefentlide bavon blieb und ber f. g. jofephinische Geift mar in gang Defterreich vorberrichenb. Die Babl ber Bifcofe bing gang vom Raifer ab, ber Rlerus wurde im Gehorfam und Intereffe bes Eugis berangebilbet. In Franfreich mar icon vor ber Revoludon bie Rirche als f. g. gallicanifche gegen ben Ginflug Roms gangto abgesperrt und ausschließlich unter bie Gewalt bes Ronigs gekilt worben. In ber Revolution murbe bie Rirche formlich ausmottet und burch Napoleon nur insoweit und in ben Formen wiembergeftellt, wie es feiner Politif jufagte. In Spanien batte bie Staatsgewalt icon feit Philipp II. Die Rirde unterjocht, wenn glich in ber Form ber bigotteften Unbanglichfeit an bie Rirche. Durch bie letten großen Rriege aber mar bie fpanische Rirche wiedlich gerruttet und vergrmt. In Bortugal berrichte englischer linflug, in Bayern bas firchenfeinbliche Suften Montgelas'. Die inbolifden Nieberlande maren an Solland, bie alten rheinischen Enbisthumer an Breugen gefommen, und fomit proteftantischen beren untertbania geworben. In England maren bie Ratbolifen 46 folde aller Rechte baar und feufzte inshesondere bas fatholische hland unter einem entfetlichen Drud. In Schmeben murbe gar tein Ratholif gebulbet. In Ruffland murben bie fatholifchen Un= unbanen vernachläffigt, balb follte es ihnen noch folimmer er= Jeten.

Die fatholifche Rirche mar in ber That von ber Sohe bes Ainelalters in tiefe Erniebrigung und Schmach herabgefunken, ger-

flüftet, unterwühlt, in frembe Gewalt gegeben. Raft überall batte ber Staat fich wie bas But, fo auch bas Recht ber Rirche queeignet. Mur noch in einigen fatholifden ganbern, und auch bier nicht unbeftritten, befag bie Rirche noch ihren Grund und Boben. In ben meiften ganbern maren bie Rirdenguter fecularifirt unb gu Staatsbomainen verwandelt ober verfauft worben und erhielten bie Beiftlichen, felbit bie Bifcofe und Erzbifcofe, nur noch Befolbungen aus ber Staatscaffe. Um aber ben gangen Umfang von Dacht, bie ber Staat auf Roften ber Rirche an fich geriffen batte, ju uberbliden, wollen wir bie f. g. jura circa sacra, welche ber Staat übte und gröftentheils noch übt, naber betrachten. Sierber gebort: 1) Das jus advocatiae, wornach ber weltliche Regent Beiduter ber Rirche fenn foll, mas aber nach und nach fo verftanben morben ift, bag er Bormund, Aufscher und eigentlicher Berr ber Rirde murbe. 2) Das jus cavendi ober bas Recht ber Staatsgemalt. iebem, auch nur entfernt gefürchteten Uebergriff ber Rirchengewalt fcon vorbeugend zu begegnen; ein Recht, welches bie tieffte Berabmurbigung und Demuthigung ber Rirde in fich ichlieft, weil es biefelbe gleichsam wie einen aus ber Strafanftalt Entlaffenen unter polizeiliche Aufficht ftellt und mit gramobnifden Augen übermachen laft. 3) Das jus supremae inspectionis ober bas Recht, auch bie inneren Angelegenheiten und bie Bermaltung ber Rirche weltlicherfeits zu übermachen und fich in alles, mas fie angebt, einmischen ju burfen. 4) Das jus placeti regii ober bas Recht, bie Gultigfeit aller papftlichen Erlaffe von ber Buftimmung ber Staatsgemalt (bem placet ober placetum) abbangig zu machen, womit auch bas Berbot eines unmittelbaren Berfehrs zwischen bem Bifchof und bem Bapft verbunden murbe. 5) Die appellatio ab abusu ober bas Recht ber Unterthanen, gegen Befoluffe ber firchlichen Amtegewalt an bie weltliche Bewalt zu appelliren. 6) Das jus reformandi ober bas Recht ber Staatsgewalt, ber Rirche Bebingungen ju ftellen, unter benen fle allein gebulbet werben foll. 7) Das Gigenthumsrecht über bas gesammte Rirdengut. 8) Das Recht

bes Staats, bie jungen Geiftlichen zuerst in Staatsschulen zu erziehen, und sodann auch noch bie höheren Priesterseminarien zu überwachen, bamit etwa nichts barin gelehrt werbe, mas bem Staatsinteresse nachtheilig ware. Daraus folgt 9) bas Recht bes Staats, die Lehrer an solchen Anstatten zu ernennen. 10) Das Recht ber Emennung zu ben geiftlichen Aemtern selbst. Die höchsten Aemter, de bes Bischofs und Erzbischofs, blieben zwar von ber Bestätzung bes Bapstes abhängig, allein nur in ben seltensten Fällen übte er Einfluß genug, um eine persona ingrata beseitigen zu lönnen.

Man sieht hieraus, wie die alte Kirche ringsum von der Staatsgewalt umstrickt und gefesselt war, und es ist nothwendig, sich das klar zu machen, wenn man ein richtiges Verständniss der Borgange gewinnen will, durch welche später nach und nach jene berben Bande sich lösten und die Kirche mehr und mehr frei wurde.

Schon bei ber Restauration bes Papstes im Jahr 1814 kam ber Rirche vieles zu Statten, zunächft ihr langes Unglud, ihre tiese Erniedrigung selbst. Die einst Gefürchtete war ein Gegenfand bes Mitleids und ber Rührung geworden. Den Papst nach Kom zuruckgeführt zu haben, freuten sich alle Allitren, ber schlsmatische Russe wie der keterische Engländer und Breuße. Ueberall zu sich damals Wohlwollen für den h. Bater kund. Der Ernst der letten Zeiten hatte die Gemüther frommer gestimmt, viele Germuber Rettigion wieder gewonnen. Bon größtem Werth aber ungte dem Papst die Sympathie der restaurirten alten Opnastien ihn, die in der Zeit der vorangegangenen Revolution die Soliburität zwischen Thron und Altar zur Genüge kennen gelernt haten und sich daher beeiserten, einen durch den andern wieder zu besestigen. So in Frankreich, Spanien, Neapel, Sardinien.

Die Rechte ber Kirche murben in mehreren Staaten burch beintere Concorbate festgestellt und umgrenzt. Schon 1816 murbe
in Concorbat abgeschloffen, wornach Frankreich in jedem seiner Departements einen Bischoffit haben sollte. Da fich aber gearumbete Ginfpruche gegen fo viele Bistbumer erboben und Graf Bortalis nad Rom gefdict murbe, um bem Bapft Borftellungen zu machen, anberte berfelbe bereitmillig bas Concordat babin ab, bag Franfreich nur 66 Bifcofe und 14 Erzbifcofe baben follte, bagegen wurden bie nieberen Rirdenftellen beffer bedacht und 500 neue Bulfefirden und Caplaneien gegrundet. 1821. Spanien zeigte nach ber Reftauration Ferbinands VII. biefelbe Singebung an ben Bapft, ber fich bann auch gegen biefes Reich in jeber Beife nachgiebig bewies und nachbem ber Rirche bie geraubten Guter gurud. gegeben maren, ber weltlichen Staatsgemalt bie Beffeurung bes Rlerus erlaubte. Bapern folog nach Montgelas' Sturg 1817 mit Rom ein Concorbat, welches bie neuen Bistbumer feitsete, bem Ronige bas Ernennungs., bem Bapft bas Beftatigungerecht ber Bifcofe, ber Rirde bas Gigentbumerecht und bie ausschliefliche Erziebung ber Beiftlichen ficherte. Go viel wollten bie Nachbarn nicht nachgeben und icon besmegen fonnte bas von Beffenberg beantragte allgemeine beutide Concorbat nicht zu Stanbe fommen. Breugen batte fo viele fatbolifche Lanber erworben, bag ibm ein Concordat noth that. Es batte bie erfte Beit ber allgemeinen Freube und Dankbarfeit megen bes Friebens bagu benuten follen, aber ber berühmte Geidichtforider Niebuhr als preußifder Gefand. ter in Rom blieb ohne Inftruction und mar in gelehrte Streitigfeiten vertieft. Erft als Sarbenberg einmal nach Rom fam, wurde 1821 ein Uebereinkommen getroffen, bas aber alle wichtigen Fragen unenticbieben lief.

Ilm bie katholische Welt, die sich peripherisch nach den Staaten und Gruppen vertheilte, wieder mehr zum Centrum nach Rom binzuziehen, eilte der Papft schon 1814 die Wiedersperstellung des Jesuitenordens in allen katholischen Landen, wo dieselben zugelassen mürden, zu erlauben. Dem gleichen Zweck diente das collegium de propaganda side in Rom, und zur Erziehung deutscher Priester insbesonders Uogium germanicum. Da so viel alter Gaß auf den Jesu

öffmtlich zuzulaffen. Ein neuer Orben mit neuem Charafter und neuem unbescholtenem Namen murbe bem apostolischen Zwecke besein zugesagt haben. Die Kirche bes 19. Jahrhunderts bewies nach is langen Leiben in ihrer Schwäche noch eine gewisse Unproductivität, indem sie nicht vermochte, wie die früheren Jahrhunderte, für neue Situationen neue Mittel zu finden. — In Rom entstand birigens damals der priesterliche Geheimbund der Concistoriali wit den Sansedisten als den dienenden Latenbrüdern, um dem libenalen Geheimbund der Carbonari entgegenzuwirken, die Fortsetzung in schon seit 1809 bestehenden Fedisten.

3m Ronigreich beiber Sicilien murbe ber unfabige alte Rinia Rerbinanb IV. reftaurirt, fam aber erft 1815 aus Giciien nad Reavel herüber, und genog noch ben Schut öfterreichiiber Truppen. mufite fich aber auch bie öfterreichische Bormundbaft gefallen laffen, bie ibm feine unvernunftigen Rachemagregeln wilattete. 216 aber bie Defterreicher endlich abzogen, begannen be perborgenen Barteien ibr Spiel. Schon porlangft maren bie kiben Beftanbtbeile ber Monarchie einander feinb. Die Gicilianer laften bie Reapolitaner und trachteten nach Unabbangigfeit. Babmb ber gangen navoleonischen Beriobe mar bie Trennung factisch dagetreten, in Meapel hatte Murat, in Sicilien ber babin gefluchte Ronia Ferbinand unter ber Vormunbicaft bes englifden Gouuneurs, Lord Bentint, regiert. Der lettere hatte ben Sicilianern the freie Berfaffung und ein Barlament gegeben, in bem bie Carboart ibre Theorien ausgeframt batten, wie bie fvanifden Corid, frangofficer und englischer Lecture entnommen, bem Bolte itenb, für bas Bolf nicht paffenb. Aber auch im Reapolitanifchen, tie in Spanien, batten bie gebeimen Befellicaften nicht blos auf t gebilbeten Claffen, fonbern auch auf einen Theil bes Beeres Cinflug gewonnen, weil fle ihre Sache gefdidt mit ber Lanbesop= witton verbanden, querft gegen bie Frangosen und Murat, bald der wieber für fie und gegen bie Reftauration. Der Ronig vermigerte zwar bem Papft ben weißen Belter (ben fruber bie Ronige bem Bapft als ihrem Lebensberrn geschickt batten), ichloß aber ein neues Concorbat mit ibm, woburd bie Beiftlichkeit ihren ganzen alten Einfluß wieber gewann, und Murats meltliche Univerfitat und Soule ben ihrigen verlor. Um ben beimlichen Carbonari entgegenzuwirken, bilbete fic, wie fruber icon in Sicilien, fo jest auch in Reavel, ein lopaler Gebeimbund ber Calberari (Refiler) aus, beren Name bebeuten follte, fie wollten bie Carbonari einfangen, wie ber Reffel bie Roblen. Sobalb bie Defferreicher 1817 fort waren, fanben fich gablreiche Rauberbanben ein. Gin enaliicher Abentheurer, General Church, ben ber Ronig vorzog, übernahm ben Rrieg gegen fie, und ließ ihrer 1-200 binrichten. Gein Bert vollenbete Bilbelm Bebe, ber fruber icon unter Rofeph Rapoleon bie Rauber gebanbigt batte. Aber bicfer General mar ein Carbonaro und organisirte in feinem Beere felbft bie gebeimen Befellichaften. Neben ben Carbonari blubten feit 1814 bie Bebeimbunde ber "europaifden Batrioten" und feit 1817 ber "Entfoloffenen." beibe im Reapolitanifden, ber "Inbebenbenten" in Biemont. Bang unabhangig von biefen politifden Berichmorungen wirfte feit 1819 eine gebeime "bobe Benta" ausschlieflich bem Bapfttbum und ber Rirche entgegen. Diefe Bartei boffte namlic nichts von bewaffneten Aufftanben gegen bie öfterreichifde Uebermacht, befto mehr aber vom allmähligen Unterwühlen ber Religiofitat und Moral. Ihr thatigfter Agent war ein Jube, Piccolo Tigre (ber fleine Tiger) genannt.

Spanien, seit 1808 aufs furchtbarfte verheert, follte auch nach ber Wieberherstellung Ferbinanbs VII. keine Ruhe finden. Denn dieser König kehrte zu seinen Unterthanen nicht als Bater zurud, sondern benütte die ihm wiedergeschenkte Macht nur wie ein böser Knabe, um Rache zu üben und seine Lust an Strafen und Beinigungen zu sättigen. Ein seiger, verächtlicher Tyrann, ohne eine Ahnung des in der spanischen Nation liegenden Abels. Abschredend häßlich, ungesund, der Sohn eines blöben, völlig einfälsteller und einer ebebrecherischen, niedrig gemeinen und an

Seift kinbischen Mutter, von früher Jugend an bald geschmeichelt und verführt, bald erschreckt und bis zur Todesangst eingeschücktert, herzlos von den Eltern verrathen und wieder ihr Berräther, war er auch in seiner langen Haft in Frankreich nie zur Bestimnung über sich selbst gekommen, hatte nie einen großherzigen Entschluß gefaßt, nie ernste Studien gemacht, sondern unter albernen Beschäftigungen in den Tag hineingelebt, die ihn ohne sein Justun das Glück wieder auf den spanischen Thron führte. Auch kein Glied seiner Familie übte auf ihn einen besonderen Einfluß. Der spanische Zweig der Bourbons war der welkeste und versaulzteste von allen.

Wenn bie liberalen Cortes ben Rechten ber Krone zu nahe getreten waren, und gegen bie Kirche und gegen ben im spanischen Bolf tief eingewurzelten Glauben feinblich gehandelt hatten, so konnte doch weber ber Thron, noch ber Altar wieder gehoben, gefräftigt und geheiligt werben durch ein Rachespstem, wie es Ferdinand VII. übte; die Lust am Bösen, die bei ihm so auffallend hervorblickte; war vielmehr bes echten Königs, wie des frommen Sohnes der Kirche gleich unwürdig. Die Schattenseiten des Liberalismus erschienen verzeihlich und wurden gleichsam wieder Lichtseiten, wenn man erleben mußte, wie Spanien in die schwärzesten Schattenseiten des Absolutismus und der kirchlichen Verfolgung eintrat, sobald Ferdinand die Zügel der Gewalt ergriffen hatte. Um Ludwig XVIII. zu rechtsertigen, darf man nur sein Verfahren mit dem Ferdinands vergleichen. Dort waltete Verstand und Güte, hier nur Unverstand und Bosbeit.

Die Cortes waren gesprengt, bas absolute Königthum proclamirt. Durch Decrete, die der König schon im Mai 1814 erließ, wurden alle Afrancesados oder Josefinos (Anhänger und Diener der früheren französischen Regierung) aus Spanien verbannt und man rechnete deren 10,000, die nach Frankreich entstohen. Ferner wurden alle Liberalen und Freimaurer, alle Anhänger der Cortes und die Beamten, die von denselben angestellt worden waren, theils

:

ų.

zur Klucht gezwungen, theils eingeferfert, theils wenigstens abgefest, und alle Nationalauter bem Raufer obne Entichabigung mieber entriffen, ia bem als mobibabend befannten Raufer noch befonbere Gelbftrafen auferlegt. Alle Rlofter murben wieber bergeftellt. besaleiden bie berüchtigte Inquifition, beren neuer Chef, ber Grofiinquifitor. Mir Campillo, Bifcof von Almeria, mit fanatifder Strenge verfuhr. Man rechnete, bag 50,000 blos megen ibrer Meinung Berfolgte in ben fpanifden Rertern fomachteten, in benen fle bie übelfte Bebanblung, felbft graufame Folterung erfuhren. Diefe Magreaeln maren nur geeignet, bie Liberalen gu Marthrern 211 maden, und in ber That überfah man ihre, bisherigen Rebler und wibmete ihnen Theilnahme und Mitleib. Da ber Ronig auch alle Guerilla's aufloste, bie tapfern Rubrer berfelben obne Gebalt entließ und auch bie Armee bergeftalt neu organifirte, bag wieber nur ber Abel zu Offiziersftellen berechtigt murbe, fanben fich viele ber tapferften Bergen Spaniens gefrantt und ichloffen fic ben Ris beralen an. Die Inquifition aber trug ohne 3meifel bagu bei, bas Anfeben ber Rirde, bas fie verbreiten follte, auch bei benen au ichmaden, bie ihr früher eifrig zugetban maren. Rut ber Bobel konnte in ben Brieftern Benker feben, ohne zu ichaubern.

Das königliche Schreckenssystem entbehrte sogar ben Abel bes roben Fanatismus, ber selbst bes Martyriums fähig ift, indem er andere zu Märtyrern macht. Der König war persönlich ohne allen sittlichen Muth, seig und falsch. Seine nächsten Günftlinge, bie s. g. camarilla, waren größtentheils aus ber Hese bes Bedientenvolks ausgewählt, wie sie dem gemeinen Sinne und Geschmack bes Königs zusagten, mit benen er zum unsaubern With des niedrigsten Pöbels hinabstieg. Boran sein Hosnarr Chamorro, sein Kuppler Alagon, sein Beichtvater Ben Como, der sich nicht scheute, mit jenen Schurken gemeine Sache zu machen, und andere, die minder hervorstachen. Diese Elenden regierten das Land. In ihrem Kreise gestel sich Ferdinand, seine Minister, wenn sie nicht der Camarilla geborchten, zu verlachen und zu verrathen. Indem er die letzeren

annerorbentlich oft wechselte, machte es ibm Spaf, fie in volle Siderbeit einzuwiegen, fie mit Bertraulidfeiten und Liebkofungen ju überbaufen, und wenn fle gur Thure bingusgegangen maren. ibnen bie ichimpfliche Entlaffung ober aar einen Berhaftsbefehl nadaufdiden. Dann lachte er fich unter feinen vertrauten Bebien. ten balb tobt, menn ibm ber Streich aut gelungen und ber Dinifter recht einfältig ine Garn gelaufen war. Die Camarilla batte aud uber bas Recht und über bie Anftellungen ju verfügen. Ber tiefe Lafaien reichlich bestad, befam Recht por Bericht und murbe beforbert: mer nicht, nicht. Inbeffen maren boch auch bie Gunftlinge nicht immer por Rerbingnbe Laune ficher. Die in Rranfreich mabrent feiner Befangenicaft ibm am liebften und vertrauteften gemefen, murben mit Unbant und Bosbeit von ihm verftoffen; fo Escolouiz, fein Lebrer, bem Recht gefdab, weil er feinen Bogling jum abgefeimten Lugner erzogen batte, Macannag, ben er gum Suflizminifter gemacht batte, aber ploplic vor feinen eigenen Augen verbaften und in ben Rerter werfen ließ, und Amezaga, ben er bis aum Gelbftmorb anaftiate.

Die Minister, entweder Creaturen der Camarilla, oder stets in persönlichen Rücksichten befangen, um nur nicht gleich wieder abgesetzt zu werden, konnten an Resormen oder großartigen Maßregeln zur Gebung des Wohlstandes, des inneren Kriedens und der äußeren Macht Spaniens gar nicht benken. Außer dem Bielerlei der Resormen der früheren Cortes, die sür das spanische Bolk gar nicht getaugt hatten, waren auch die wirklich brauckdaren Resormen eingestellt worden, blos weil sie von den Cortes kamen. Rein vernünftiger Wensch konnte zweiseln, daß die Kirche stücker zu überreich an Gütern gewesen war, wie überhaupt, daß in Spanien nach Maßgabe der Bevölkerung viel zu viel Geistliche gegeben hatte. In der Franzosenzeit war die Kirche geplünden, der Klerus durch grausame Morde gelichtet worden. Eine beionnene Restauration hätte davon Borthest ziehen sollen, um die Jahl und den Güterreichthum der Getslichkeit in ein natürlichen

Maag zu bringen. Der Rlerus batte in feinem eigenen moblberftanbenen Intereffe bie Sand bagu bieten follen. Aber unter Ferbinand follte ber Rirde alles wieber erftattet, und fie follte burch ibren Reichtbum auch wieber in ben Stand gefest merben, ibre Babl zu ergangen. In ber Wirklichkeit murbe freilich wenig geanbert, benn ein febr großer Theil bes urfprunglich ber Rirche geborenben Grund und Bobens mar in ber Frangofenzeit, wenn auch ber Rirde abgesprochen, boch nur verbeert und verobet, aber nicht veräußert worben, weil fich feine Raufer fanben. Daraus folgte, baf auch ber wiebererlangte Befittitel ber Beiftlichfeit boch wenig mabren Gewinn brachte, ber Aderbau mar icon feit Jahrbunberten in Spanien vernachläffigt, theils burch bie f. g. Defta, eine große Berbinbung ber Schafmaibberechtigten, pornebnilich ber Rlöfter und ber abeligen Grundbefiger, bie um ber Schafzucht mil-Ien auf ihren weiten Lanbftreden feinen Acferbau bulbeten, theils burd bie Colonien in Mittel= und Gubamerifa, in welchen fic ber ausgewanderte junge Spanier ichneller bereicherte, als binter bem beimifden Bfluge, und mo auch fein romantischer Trieb gu Abentbeuern mehr befriedigt murbe. Die Cortes batten, ohne Sweifel burch englische und frangofische Belebrung barauf aufmertfam gemacht, bie Defta aufgeboben; allein mabrent bes blutigen Rrieges gegen Napoleon maren bem Ackerbau bie Arme entzogen worben, und es hatte fich Riemand gefunden, ber eine Theilung bes Baibebobens in Aecker batte vornehmen konnen. Raum aber war Ferbinand nach Spanien gurudaefebrt, fo ftellte er auch bie Mefta wieber ber.

Der König verrieth seinen Unverstand auch burch sein Berfahren gegen die abgefallenen Colonien in Amerika. Anstatt ihre Unabhängigkeit anzuerkennen, und einen für Spanien vortheilhaften Handelsvertrag mit ihnen abzuschließen, erschöpfte er seine ohnehin zerrätteten Finanzen durch eine Expedition, die 1815 unter General Morillo die Colonien wieder erobern sollte, aber mißgludte, und überließ alle Handelsvortheile den Engländern. Ja er bracht ij

r

ċ

5

ī

è

.

č

1

1

eranten felber in Befahr, benn bie Gubamerifaner rufteten unter Enlands gebeimer Gulfe Caper, melde bie fpanifden Sanbelstie bidt por bem Safen von Cabir megnehmen burften. Rufim arbeitete bamale auf eine ungeschickte Weife ben Englanbern bile Banbe, benn ber ruffifche Gefanbte in Dlabrib, Satifchef, unbte pon feinem eigenen feptbifden Naturell ben baffenbften wlomatifchen Gebrauch zu machen, inbem er fich unter bie Lafaien be Camarilla einschmuggelte, und baburch großen Ginfluß auf ben binia gemann. Allein er migbrauchte biefen Ginfluß auf boppelte Bdie, einmal fofern er burch fein Aufheten gum Rriege gegen E Colonien niemand als ben Englanbern nutte, und greitens, ! imm er veranlaßte, bag Konig Ferbinand um vieles Gelb acht Mide Kriegsichiffe faufte, um fic gegen Amerita gu brauchen, 18. Die Chiffe maren fo alt ober fcblecht gebaut, bag nur a dniges benutt werben fonnte, aber auf bem halben Wege rider umtehren mußte, mabrend Satifchef und Urquart, einer m ter Camarilla, bie ben Rauf beforat batten, allein ben Muten toon zogen.

Spanien batte fruber gum Theil von feinen Colonien gelebt, m nur barum Aderbau und Induftrie im eigenen Lande finfen in. Nun war biefe Nahrungsquelle verschloffen, und ba bie ultifde Berfolgung vorzugeweife bie gebilbeten Claffen, ben Sanwie und Gemerbeftanb ber Statte traf, fant ber Wohlftanb Spaimmer tiefer. Die Staatscaffen maren fo erfcopft, bag Difiimm und Soldaten nicht einmal ber Solb bezahlt merben fonnte, man fie barfuß und mit gerriffenen Rleibern herumgiehen fab. Sie Gelbnoth führte balb zu Goltatenaufftanben.

Econ 1814 mußte eine Meuterei im Beere Morillo's gu Chir, ebe berfelbe nach Amerika abfuhr, erstickt werben. 1915 eine Schilberbebung bes tapferen Dlina, ber nach Franfreich in mußte, und bes ebenfo berühmten vormaligen Guerillero Mir, ber gefangen und gehenft murbe, beibe im Rorben Gpa-Gine britte Erbebung fcheiterte 1817 in Catalonien unter E. Renjel, 120 Japre. IV.

Seneral Lach, ber ftanbrechtlich erschossen wurde. Eine vierte 1817 unter Oberft Bibal, ber fich gegen bie Schrecensherrschaft bes General Elio in Balencia empörte, aber verrathen und gehenkt wurde. Scine Gefährten erlitten ben Tob burch Erschießen von hinten, und über hundert andere wurden gefoltert, weil man ihnen Enthullungen über eine weiter verbreitete Militarverschwörung auspressen wollte.

Eine folde beftanb mirtlich und batte ibren Ausganasvunct in ber Armce, bie abermals zu Cabir zusammengezogen worben mar, um unter D'Donnel, Grafen von Abisbal, bie frubere Ervebition Morillo's zu ergangen und nach Amerifa überguführen. Die menigsten Offiziere batten Luft, fur elenbe Bezahlung bie Benter Kerbinanbs in ber neuen Welt zu merben. D'Donnel felbft ließ fich in bie Berichmörung ein, befann fich aber eines Anbern, als er bem Ausgang nicht traute, versammelte bas gange Beer und ließ 5 Oberfte und 118 Offiziere ale Verschworene verhaften. Der Ronig aber traute ibm felber nicht, nabm ibm bas Commanbo und gab es bem alten General Calleia. Nun fam ein langeriebntes Schiff mit Silber aus Amerika und um bas fo nothwenbige Silber zu faffen, achtete man nicht auf Quarantaine. Die Mannfcaft bes Schiffe ichleppte bas gelbe Rieber ein, meldes fich auch bes Lagers bemächtigte. 11m fo meniger konnte jest bie Expedition abgeben. Die Untersuchung murbe fo geführt, bag viele ber Gefangenen, unter andern bie Dberften Quiroga und Riego wieber frei gelaffen murben. Der lettere erbob nun am Reujahrsmorgen 1820 bie Fahne ber Emporung, ließ in einer Rirche zu Las Cabezas be San Juan bie Conflitution von 1812 vorlefen und feine Solbaten barauf ichworen. Dann gog er an ber Spite feines Bataillons in's Sauptquartier, nabm ten alten General Calleia go fangen und überließ ben Oberbefehl, wie icon verabrebet mar, at Duiroga, bem bie halbe Armee auf ber Infel Leon vor Cabit folgte. Aber fie mußte vor ber Stadt fteben bleiben, ba in biefer felbft bie konigliche Partei in ber anbern Galfte ber Armee unter

General Frenre bie Oberhand bebielt. Duiroga batte Mube, biefen an beidaftigen, mabrent ein fleines Corps Riego's, bas burd's Sand zog, um überall aufzuregen, burch einen Bruber D'Donnels verfolgt und aufgelost murbe. Aber D'Donnels zweiter Bruber sing balb barauf zu ben Emporern über; inbem er nämlich ben nenen Aufftand bes Benegas in Corunna zu ftillen verfprach, ichloff er fic bemfelben an. Auch Mina fam wieber über bie Aprenden mb proclamirte bie Berfaffung in Navarra. Eben bagu murbe ter alte General Caftannos in Barcelona vom Bolf gezwungen. Ind in Balencia fant bas Bolf auf und nahm ben berüchtigten Eblacter General Elio gefangen. Sargaoffa, Murcia, Grangta wlaten biefem Beifpiele. Ueberall murbe bie Berfaffung ausgemien, murben bie fervilen Beborben vertrieben ober gefangen und waegen bie Rerter ber Inquisition geöffnet. In Dabrib felbit sibrte es, und als General Ballefter of bier ericbien und von Bolf und Solbaten mit Jubel begruft murbe, mar fein Salten wir. Der General erflarte bem erichrodenen Ronia: nachaeben ter abbanten! Da gab Ferbinand, feig wie immer, nach und verinbete bie Berfaffung am 8. Marg. Bwei Tage fpater verfcultte Frebre in Cabix noch ein Blutbab. Nachbem er nämlich bewie mit Duiroaa unterbanbelt und bie Annahme ber Verfaffung mefagt batte, murbe bei bem großen Berfaffungefeft ploglich von then Truppen fcarf unter bas Boll gefcoffen und bie betrunte-Solbaten fturmten bie Saufer. Man gablte 400 getobtete, 1000 permunbete Burger. Frepre aber behauptete, es fen obne inen Befehl gefchehen.

۲.۱

ř

.:!

2:

3:

n=

£

}E

~

27

677

24

C.C

1:

ò

12

u

22

73:

Am 9. Juli traten bie neugewählten Cortes in Mabrib zusimmen. Das waren wieber bie Philosophen und Schönrebner, bie Imffeau's Abstraction auf bas burch und burch concrete Bolf ber traier anwenden wollten, und die Freigeister, welche von Bolzte inspirirt, Kirche und Moral gründlich verachteten. Allerdings inden sich unter ihnen viele wohlwollende Manner, die das Unsiellist besonnen gemacht hatte, wie Graf Toreno, ben die Ins

quisition auf bie Folter gelegt, Martinez be la Rofa und viele anbre, bie eben erft aus bem Rerfer befreit morben maren. Allein bie große Mehrheit, als früher gefturzte und migbanbelte, jest wieber gur Berricaft gelangte Bartei, brachte alle ibre alten Darimen und eine neue Leibenicaft ber Rache mit. Die Citelfeit ber Rebner, worin ber Spanier ben Krangofen faft noch übertraf. fceint an einem gemiffen Wetteifer mit ber frangofischen Deputirtenkammer einen neuen Sporn erhalten zu baben. Um poetischen Sowung blieben bie Rebner ber Cortes, vor allen ber "gottliche" Arguelles, und an leichter Erregbarfeit bie fpanischen Buborer ben Frangofen unftreitig überlegen, aber an practifchem Sact und productiven Ibeen ftanben fie binter ibnen gurud. Das Unnaturlichste in ben Berbanblungen ber Cortes aber mar bie conflitutionelle Fiction, vermöge berer fie ben Ronig, wie ungern berfelbe auch in bie Revolution fich gefügt batte, boch als einverstanden und als ben Trager ber revolutionaren Ibee anzuseben und gu bebanbeln fich verabrebet batten. Gelbft ber neue liberale Jufligminifter Garcia be la Torre, ber eben aus bem Rerter fam und fo graufam gefoltert worben mar, bag er nur mit gitternber Sanb foreiben fonnte, theilte biefe conflitutionelle Singebung, putirter wollte bem Ronig fogar ben Beinamen bes "Großen" becretiren laffen. War es auch icheinbar flug, bie geschlagene fervile Bartei burd ben Ronig felbft noch tiefer zu bemuthigen, noch mehr zu ichwächen, fo fonnte boch niemanb verfennen, wie beuchlerifc bie Lovalitat ber Liberalen mar. Sie gaben baburd bem Ronig ein Recht, in gleicher Unwahrheit mit ihnen zu metteifern, und in ber Berftellung mar er geubter als fie. Der Ronig eröffnete bie Cortes mit einer übertrieben liberalen, burch und burd erlogenen Rebe, welche bie Deputirten anhörten, als ob fie an bie Bahrheit glaubten, beibe wetteifernb in Unngtur. Der erfte Act ber Cortes mar, alle Rlofter mit einemmal wieber aufaubeben und fogar bie Weltgeiftliden bes Rebnten gu berauben, benn man mußte Belb haben und bas feit 1808 fo oft icon geraubte und wiebergeidentte, icanblich von ben Barteien bin- unb bergezerrte Rirdengut mußte abermals bie Luden bugen. Auch bie Majorate und Ribeicommiffe bes Abels und bie Defta murben abgeschafft. Es verftebt fich von felbit, baf auch bie Inquifition aufgehoben, bie Breffreiheit, bas Berfammlungerecht (ber Clube) wieberbergeftellt, bag eine Menge von Beamten entfernt und burd Liberale erfett murben. Beute mir, morgen bir. Das Blatmed. filn mar in Spanien icon gur Gewohnbeit geworben, bie Staateund Rirdenbiener nomabifirenbe Schaaren, bie beute famen, moreen gingen. Das Reue und Auferorbentliche an biefer Repolution aber war, bag fie von ber Armee ausging, bie feineswegs nach them politifden Brincip, fonbern nur im Inftinct ber Gelbfterbaltung banbelte unb fich nur zufällig ben Conftitutionellen anschloß, weil fie, wenn auch nur aus oconomifden Grunben, bie Dififtimwung berfelben gegen bie bamalige Regierung theilte. Man konnte Heraus foliegen, baf fie ein anbermal fich ber fervilen Opposition gegen eine conflitutionelle Regierung aus abnlichen Motiven anibliefen wurbe. Denn bie Armee hat tein politifches Brincip, fie bat nur forverliche Beburfniffe, bie unter allen Umftanben befriebigt fenn wollen, und einen Chracia, ber in bem Daage machet, in welchem fie ihre Dacht fühlen und gebrauchen lernt. Die fpanijden Generale begannen in ben Revolutionsfampfen ihres Batermlanbes eine Rolle zu ftubiren, in ber fich in ben altitalienischen Obibellinenfampfen gulett bie Conbottieri und in ben beutichen Religionetampfen gulett bie großen Beerführer bes breifigjabrigen Rriegs ihren ichredlichen Rubm erworben batten.

Riego hatte ben Muth gehabt, ben Anfang zu machen und wollte nun auch Lorbeern einernbten. Da ber König ben Bersuch wagte, bie Armee vor Cabix aufzulösen und Riego nach Gallizien ju versetzen, protestirte ber letztere nicht nur, sondern benutzte auch tiesen Anlaß, um selbst nach Madrid zu gehen, wo man ihn mit Iubel empfing und im Theater fast vergötterte. Seine Anhänger ingen hier das berühmte wilbe Lieb tragolo, perro (schappe bas,

Hund!). Die Polizei wollte einschreiten, es tam zum Kampf und Riego, bem bie andern Generale ben Borrang nicht laffen wollten, wurde als ein Unverschämter nach feiner Baterftabt Orviedo im fernen Afturien verbannt.

Mabrib aber wimmelte feither von Clubs, bie fic begreiflidermeife bie Frage aufwarfen, mas Europa gur fpanifden Revo-Intion fagen werbe, und mas zu thun fen, um fie glucklich und auf bie Dauer burchzuführen? Ge bilbeten fich brei Barteten aus. Die Decamifabos (Bembelofen, ben Sansculotten ber erften frangofficen Revolution nachabmenb), bie bas beil nur im Terrorismus und in ber Republif faben; bie Communeros, bie es in ber Dagigung und in einem gewiffenbaft burchgeführten conftitutionellen Guftem erfannten, und bie Unnilleros (bie als Beiden einen Ring trugen), bie am meiften Borausficht hatten und fic vorzugeweise bemübten, eine Bermittlung bes Neuen mit bem Alten, eine Berfohnung nicht nur ber Bolfspartei mit ber Rrone, fonbern auch Spaniens überhaupt mit bem übrigen Guropa gu ermöglichen, meil fie mohl begriffen, wenn Spanien ber Bentarcie nicht ein menig entgegenfomme, murbe bie europaifche Execution nicht ausbleiben. Dieje conftitutionellen Spanier maren faft alle qualeid Breimaurer und trugen maurerifde Formen auch auf bie volitischen Webeimbunte über.

Die oben bezeichnere conftitutionelle Ilufion, vermöge welcher bie flegreiche Partei ben König iconte, bedingte auch einen Schut ber Cerviten.\*) Die Gingeferferten, Gefolterten, erwarben ben fonnen Rubm, nicht Gleiches mir Gleichem zu vergelten. Die Serviten wurden nur aus ihren einflußteiden Stellen gebrangt, fonft aber nicht verfolgt, bie Opfer einiger leitenichaftlicher Excesse an einzelnen Orten ausgenommen. Die servite Partei mar nieberge-

<sup>&</sup>quot;) Man nannte fie bamals "Berfer", weit ber Maronis von Matas flortba eine fervile Denfichrift an ben Ching mit bem Sort "bie Berfer" angelangen batte. Diefer Marauis mar ber einzige Servite, ber fich fluchs ten mußte

folggen und batte fic noch nicht wieber gefaft. Die bem Ronig ergebenen Barbes bu Corps, bie am 1. Marg 1821 bei Bicbereröffnung ber Cortes beffen Bagen begleiteten und beim Abbalten bes Bolfegebranges einen Dann verwundeten, fonnten nur mit Rube vor ber Bolfsmuth gerettet werben. Den Domberen Bimefa, ber eine Contrerevolution eingeleitet batte, aber vor ber Ausführung verhaftet morben mar, fucten bie mutbenben Decamifabos in Rerter auf und brachten ibn auf graufame Beije mit bem bammer um, mit bem fie feine Thure erbrochen batten, ja fie fifteten zu Ebren biefes Rrevels einen "Orben vom Sammer." Diefe Grauelthat emporte bie beffern Burger von Mabrib und ber Lonia Tonnte ben aus Amerifa gurudgefehrten Beneral Morillo um Souverneur ber Sauptftabt ernennen. Unter feinem Cous ernannte er auch ein ibm jufagenbes Minifterium, meldes man cher contrerevolutionarer Ablichten verbachtigte und burch eine allgemeine Aufregung wieber gur Abbanfung gmang.

Ebe wir bie fvanischen Dinge weiter verfolgen, muffen wir pridbliden auf Italien, wo bas Beifpiel ber Spanier alebalb , mageabent wurbe. Raum erfuhr man in Meavel, bag bie Armee in Spanien fic erhoben batte, fo fam auch eine lebhafte Bewegung mter bie neapolitanifden Truppen; in ber Racht bes 1. Juni rief Bientenant Morelli ju Mola, unfern von Reapel an ber Spipe dier Reiterichmabron bie "Conftitution" aus, und eilte nach Avel-Une, mo bie Militair- und Civilbeborben, langft eingeweibte Carbenari, fich ibm anschloffen. Gben babin führte Wilhelm Bere me Reapel felbft ein Regiment, und General Carascoja, ben ber Ronig mit 5000 Mann binausichidte, ben Aufruhr zu bampfen, blieb unfoluffig fteben. Unterben fam aber Reapel felbit in große Aufregung, und ohne Schwertichlag fügte fich ber Ronig in alles, mtlieg feine Minifter, erfette fie burd Freiheitsmanner, proclamirte He fpanifche Conftitution von 1812, ftellte fich aber fur feine Perfon frant und übergab bie Regierung einftmeilen feinem Cohne Brang, Bergog von Calabrien. Carascofa febrte nach Reabel gue rud, balb barauf auch Bebe, und wie bie Armee und bas Boll! fo nabm auch ber Sof und ber Rronpring felbft bie brei Warben ber Carbonari an (fdmarz, roja und himmelblau). Die Freudenfefte, bie man fofort feierte, murben nur burch einen blutigen Rampf gwijden gwei Regimentern geftort, von benen bas eine, gu Carascofa's Truppen geborig, fich nicht mollte nach Gaëta fciden laffen, aber von bem anbern, bas zu Bebe's Truppen geborte, überfallen wurde. Indem Bebe feine querft abgefallenen Truppen belobnte, und bie Truppen Carascofa's, bie nicht gleich batten abfallen wollen, gurudfiette, vermehrte er bie innere Awietracht im Beere. Die gange Revolution mar ein muthwilliges und frevelhaftes Solbatensviel; bie Ausrufung ber fpanischen Berfaffung, bie bas Bolf faum bem Namen nach fannte, eine Unnatur. Bur bas unmiffenbe, bigotte, genugsame, im marmen Rlima beburfnifflofe, an lokale Urzuftanbe gewöhnte Landvolk, und für bie armen Lazaroni in ber Sauptstabt, pante überhaupt bas moberne Berfaffungsmefen gar nicht, und bie auferorbentlich fleine Minberbeit von Bebilbeten, bie burd bie milbe Reftauration biesmal nicht einmal gebrudt maren, batte um fo meniger bie Revolution machen follen. als fie miffen konnte, bag Defterreich und Arankreich fie nicht bulben murben. Bright macht eine artige Befdreibung von einem bamaligen Reftaufzug ber Carbonart in Reapel. Man fab ba 7000 berfelben in ber bunteften Mifchung, Cbelleute, Burger, Bobel, Banbiten, und mitten barunter auch viele Briefter und Monche, poran ben Abate Menechini in geiftlicher Tracht, aber bewaffnet und mit ben brei Karben prangend. Gine Raftnachtsbanbe und fein conftitutionelles Bolf.

Was in Neapel nur Posse war, wurde in Palermo gefährlicher Ernft. Man hatte an Sicilien gar nicht gebacht, die Sicilianer gar nicht gefragt, und jest follten sie fich der neapolitanischen Revolution anschließen. Als der Bicetonig, General Naselli, die drei Farben aufsteckte, nahm das Bolk von Palermo die gelbe Barbe Siciliens an, und am 15. Juli, dem Vest der h. Rosalie,

bem größten Bolfefefte ber Balermitaner, an bem eine ungebeure Benidenmenge burd bie Straffen mogte, verlangte alles bie 11nabbangigfeiterflarung ber Infel unter einem Bringen bes Saufes. Churd ber als Militairqouverneur bier befchligte, mollte ein= idretten, murbe aber vom mutbenben Bolf übermaltigt und rettete mit Roth fein Leben burd bie Alucht. Nafelli aab aus Donmacht nach, fette eine provisorische Junta ein und flob ebenfalls. Die Innta aber genog fein Anfeben, ber Bobel murbe Meifter ber Etabt, ichlug bie Truppen nach blutigem Rampf, und plunberte mei Sage (am 17. und 18. Juli), mobei es auch an Schlächtenien ber Rache und Robbeit nicht febite. Die Brincipi Cattolica und b'Aci murben graufam ermorbet und ihre Ropfe auf Stangen burd bie Stabt getragen ac. Enblich entstand eine neue Junta, an beren Spige ber Bring von Villa Franca trat, unb ein Rond, Baglica bi Monreale, übernahm ben Oberbefehl über bie Bolfsmebr.

So spaltete sich bie Revolution beiber Sicilien schon in ihrem Beginn. Die revolutionäre Regierung in Neapel war zu stolz m ihrer Nebenbuhlerin in Balermo nachzugeben, und schisse klosusan Pepe (Wilhelms Bruber), mit 5000 Mann zu Schisse nach Resina ab, von wo sie zu Lanbe nach Palermo zogen. Billa fianca wollte unterhanbeln, ba plünberte ber Pöbel seinen Pallast, wo setze ben Prinzen von Paterno an seine Stelle. Unter diesem unheibigte sich die Stadt am 25. September gegen Pepe, wurde ihr durch ein heftiges Bombarbement dahin gebracht, am 5. Octoskr zu capituliren.

Am 1. October wurde bas Carbonariparlament in Neapel mit großer Feierlichkeit burch ben König felbst eröffnet. Der Präsibent Gubt hielt eine pomphaste Rebe voll Anspielungen auf bas clafslife Alterthum und seine politische und legislatorische Größe, eine Tabre Satire auf bas bamalige Neapel.

Die Pentarchie faumte nicht, ihre Augen nach bem Suben zu ichten. Spanien, hinter ben Phrenäen abgeschloffen, konnte man

einstweilen auf fich beruben laffen. Die Revolution in Reavel bie moaliderweise bas übrige Stalien in Brand fteden konnte fabrbete gunachft Defterreich. Metternich feste baber bie europäische Diplomatie in Bewegung. 3m October tamen & Alexander, Raifer Frang, ber Kronpring von Breufen und Minifter Metternic, Barbenberg, Reffelrobe, Capobiftrias, Baris Caraman und Laferronaps, von London Charles S auf einem Congreß zu Troppau in Oberichleften gufam und beratbichlagten über Reavel. Allein England wiberfeste einer bemaffneten Ginmifdung bafelbft und auch Frantreich me gur Milbe. Selbst Rufland mar geneigt. Neavel gu iconen, Defterreich nicht zu machtig in Italien werben zu laffen. Rurft Metternich brachte ben Raifer Alexander auf andere Be fen, indem er ihm in einer Berichwörung ruffifcher Garbeoffi in St. Betereburg felbit bas Sorectbilb ber Revolution in fe eigenen Reiche vorhielt. Rufland, Defterreich und Breugen fo fen fich nun eng an einanber, Frantreich gab ebenfalls nach, England tonnte nur noch einen Broteft einlegen, obne baf es offene Unterftusung ber Neapolitaner gewagt ober gewollt & Um Italien naber ju fenn, brachen bie Mongroen ben Con ab und erneuerten ibn im Januar 1821 in Laibad. Der volitanifche Gefanbte, Bergog v. Gallo, murbe nicht zugelaffen ber Ginmarich eines öfterreichischen Beeres in's Neapolitanifc foloffen.

Als Gallo bie schlimme Botschaft nach Reapel brachte, if sich ber alte König Ferdinand, selbst nach Laibach zu gehen, die Großmächte mit der neapolitanischen Versassung auszusök Man wußte wohl, es sen ihm nur darum zu thun, mit heiler i davon zu kommen; aber man ließ ihn ziehen, um die Großm nicht noch mehr zu reizen. Dagegen wurden die Beschle des i gresses, die Versassung zu anulliren, nicht respectirt, und mit ßer Prahlerei kühner Widerschand beschlossen. Am 5. Feb überschritten 60,000 Desterreicher unter General Frimont

٦

lombardische Grenze; bie Neapolitaner aber theilten ihre Armee und Bilbelm Bebe übernabm bie Bertbeibigung ber Bebirgebaffe in ben Abruggen, mabrent Carascofa in ber Chene in einem Lager bei San Germano ben Feinb, wenn er bennoch burch bie Gebirge trange, empfangen follte. Bebe marichirte am 7. Marg von Givita Ducale aus, und feine Borpoften errangen bei Rieti einen fleinen Bortheil über bie ber Ofierreicher; ba bie letteren in grojen Daffen nadrudten, wollte fich Beve nach Civita Ducale in eine febr feite Stellung wieber gurudzieben, ale feine Trubben bei blefer retirirenben Bewegung icon alles verloren glaubten und in wilber Flucht auseinanderliefen. Carascoja mußte fich nun in eine ftarte Stellung bei Mignano gurudtzieben, mo er bie Deftermider noch lange batte aufhalten konnen, aber auch in feinem tager brach Meuterei aus, feine eignen Solbaten ichoffen auf ibn und er mußte fich fluchten. Die Reftung Capua ergab fich ben Defterreichern, ohne einen Schug zu thun, am 20ften, und icon an 24ften bielt Frimont feinen Gingug in Reapel felbft, von mo Die compromittirteften Carbonari entwichen maren. Auf eine fo Liberlice Beife enbete ber große Spectatel, ben man bier gemot batte.

Sett erst holte ber alte König Ferbinand die Rache nach, die weit seiner ersten Wiebercinstung in Neapel gespart hatte. Das sanze Bolk wurde entwassnet, jeder Berdächtige verhaftet und hinstungen und Güterconsiscationen richteten grausame Berheerunsm in den wohlhabenden und gebilbeten Classen an. Frimont subst war unwillig über diese ausschweisende Reaction, ohne sie kludern zu dürsen. Einige tausend Desterreicher unter Wallmoden wurden noch hinüber nach Sicilien geschickt, um auch dort die alte Ordnung zu besestigen. Der Umstand, daß die Bolizei im Neastellanischen überall öffentliche Verbrennung der Werke von Roussiau, Boltaire und andern Vätern der Revolution und des Unsplaubens vornahm, beweist, wie sehr diese Werke auch in Italien wie in Spanien) verbreitet waren. Ueberall in den romanischen

. . . . . .

Lanben bis tief in's spanische Sübamerika hinein, war biese tung von Büchern verbreitet, ein Haupthebel aller roman Umwälzungen. Wohlseile Ausgaben bavon wurden in unge Menge zu Paris sabricirt und meist von Borbeaux aus in eländer spedirt. Der gründliche Jorn bes katholischen Klerus biese literarische Propaganda war nur zu sehr gerechtsertigt. gelte dem romanischen Süben noch viel von der Bilbung des bens, so hätte ihm dieselbe doch durch eblere Geisteswerke vern werden sollen.

In benfelben Tagen, in benen bie Revolution in ! unterbrudt murbe, brach fie in Biemont aus, im Rud Defterreicher. Der Ronig von Sarbinien, Bictor Ema batte fich in ber napoleonischen Beit nach ber Infel Sarbini rudaezogen, erhielt aber 1815 nicht nur feine fruberen ! Biemont und Savogen gurud, fonbern auch bas fcone UI von Benua bazu. Sein Reich follte als Grengmacht gegen ! reich verftarft merben. Der alte Ronig geborte aber ben & bes vorigen Jahrhunderts an und war fo befdrankt an Beit er, gleich bem Rurfurften von Seffen, in feinem Lanbe allei ber auf ben Ruft wie vor bem erften Ginfalle ber Frangol Jahre 1796 feste. Alle mobernen Beamten und Universitätt wurden entlaffen, fogar alle im Lande wohnenben Frangofe trieben. Die fcone Strafe Napoleons über ben Mont Cenis verlaffen und eine alte ichlechte wieber befahren merben. Alle Befete murben abgeschafft und bie alten, wie auch mas von Berfonal noch lebte, wiederhergestellt. Auch bie Rirche erbie! Macht zurud. Der Konig aber war alt und hatte nur eine ter, Beatrix, Gemablin bes Bergoge Frang von Mobena. lettere mar ein Sobn bes öfterreichischen Erzberzogs Fer (eines Obeims bes regierenben Raifer Frang) und ber B Tochter bes letten Bergog Bercules von Mobena aus bem Efte. Defterreich begte nun ben Bunich, bem Bergog Fre Erbfolge in Sarbinien zu verschaffen. In biefem Ronigreie

put bas falifche Gefet, welches bie weibliche Nachfolge ausschließt, wie ber nehtmäßige Erbe war ein entfernter Berwandter, Rarl Albert, Prinz von Carignan. Diese Erbangelegenheit muß man im Ange behalten, um die feineren Motive in ben folgenden Bestabeliem zu versteben.

Die Carbonari waren auch in Biemont thatig und unterhielwa von hier aus Verbindungen wie mit Neapel, so mit ben Unpfiebenen in Frankreid. Gie fühlten fich inbeg zu fomach, um the neapolitanische Revolution unterftugen zu tonnen. Dag fie brand, und erft, ale es zu fpat mar, losbrachen, hatte eine gufallge Urfade. Drei ibrer Saupter, ber Brincipe bella Cifterna, Rudefe Briero und Ritter Berronne murben burch revolutionare Chiften, bie fle verbreiteten, verrathen und verhaftet. Durch biefe andedung faben fich auch bie meiften anbern Berfchwörer comwominit und beschloffen lieber einen offenen Rampf zu magen, 4 16 mehrlos gefangen nehmen zu laffen. Sie theilten ihre Met bem Brinzen von Carignan mit und fcmeichelten ihm bamil fon mit ber Aussicht, Ronig von gang Italien zu me-ben, idab ble Revolution flege. Der Bring war unentschloffen, benn a finftete bie Defterreicher und wollte boch auch bie nicht von 🇯 fifen, ble fic ibm als wärmfte Anhänger aufbrängten. Enb-Met feine Ausage und Oberft Arfalbi rief bie fpanische Caffinition am 9. Marz in ber Festung Aleffanbria aus. Die Ime Ume mar bier, wie im Neapolitanifden, icon vorbereitet. In alle Ronig hielt Rath, aber in Turin felbft emporten fich bie Impen und pflanzten bie breifarbige Fahne auf. Es blich ibm ibrig, als bem Sturm auszuweichen, wie Ferbinand in Mea-Mmb bie Regierung einstweilen bem Prinzen von Carignan zu Angeben. Den Thron felber trat er feinem Bruber Karl Felix ske in Mobena lebte. Karl Albert wurde nun als Regent gemit ber breifarbigen Fahne auf ben Balton bes Schlofteten und bie svanische Verfassung zu proclamiren, wobei had diejenigen Abanberungen vorbebielt, die das einzube-

2

f

i

rufenbe Barlament und ber Konig treffen murben. Der alte Konig batte fic gurudaegogen. Bu bem neuen aber nach Mobeng begab fic eine große Deputation, um ibn zu bewegen, bie Berfaffung anquerkennen, mas er begreiflich abidlug. Die Deputation batte aber noch einen beimlichen Auftrag, nämlich ben Ronig zu verfichern, bag fomobl ber Bring von Carignan, ale bie boberen Claffen bie Revolution migbilligten und bemgemäß banbeln murben. Die Carbonari in Turin maren ratblos. Der Bobel amana ben öfterreichischen Befanbten von Binber, bie Stabt gu verlaffen, aber einen raiden Ginfall in bie Lombarbei magte man nicht, fonbern wartete bie Defterreicher ab. Der Bring von Carignan flob über Nacht nach Mizza. Nur ber Rriegeminifter Santa Rofa bielt ben Duth ber Carbonari noch aufrecht, aber nicht burch Sanblungen, fonbern burd Reben und biplomatifde Borfpiegelunaen. Der ruffifde Gefanbte namlich, Graf Macenigo, überrebete ibn, bie Defterreicher murben feinen Angriff auf Biemont magen, wenn er bie Vermittelung bes Raifers Alexander annehme, von bem er übrigens feinen Auftrag hatte. So blieb Santa Rofa unthatig und ließ fich fogar burch einen Angriff bes General bella Torre, ber bei Novara ein bem Konig treues Truppencorps que fammengebracht batte, überrafden. Della Torre brach am 4. April gegen Turin auf. Santa Rofa ichicte ibm ben Dberft Regis mit überlegenen Streitfraften entgegen, aber Regis, ftatt zu ichlagen, unterhanbelte. Unterbeg rudte auch ein öfterreichisches Beer unter bem Grafen Bubna beran, beffen Anfunft Regis fo menig abnte, bağ er ihm gerabe in bie Banbe lief, mabrent auch bella Torre aus Movara bervorbrad und ibm in ben Ruden fam, am 8. April. Regis erlitt großen Berluft und feine fliebenben Solbaten ftedten mit ibrer Angft auch bie binter ihnen ftebenbe viemontefifche Armee an. Die Solbaten liefen in Bercelli auseinander, wie die Reapolitaner in Mignano. Alle Compromittirten fuchten ibr Beil in ber Klucht und icon am 10. jog bella Torre in Turin ein. Dem neuen König, bem icon alten, ichwachen und finberlofen Bruber Rarl Relix. batte ber Bring von Carianan beffen Rechte refervirt und burd bie Alucht feine lovale Gefinnung gerechtfertigt. Man ftrafte ibn baber nur mit Migbilligung und entfernte ibn zwei Jahre lang vom Sofe. Ihm zu liebe wurbe auch manche Untersuchung und Beftrafung anberer Dochgestellter unterbruckt. Rarl Velix bachte aut farbinifd genug, um Defterreich nicht gu viele Bormanbe jum weitern Ginidreiten ju bieten und bielt baber auch bie Erbfolge bes Bringen von Carianan gegen bie mobenefifcöfterreichische aufrecht. Done 3weifel unter Mitwirkung von Frankreid und England, bie eine Bergrößerung Defterreichs burch bas Ronigreich Sarbinien nicht wurden gebulbet baben, und aus Abneigung gegen bie öfterreicifche Befatung, bie bis 1823 im Lanbe feben blieb. Im Uebrigen mar bie Reaction baubtfachlich gegen bie Breffe und gegen bie Soule gerichtet. Alle Soulanstalten im Lanbe murben ber Obbut ber Jesuiten anvertraut. Auch bier follte ber Einfluß Boltaire's und Rouffeau's um ieben Breis abgesperrt merben.

Sowohl in Aurin als Neapel wirkte die Abneigung gegen die öfterreichischen Hulfstruppen und das Mistrauen gegen die eigenen Auppen zu dem Entschluß zusammen, Schweizerregimenter anzuwerben, welche die Ruhe im Lande erhielten.

Die Lombarbei war trot ber Nähe ber piemontesischen Rewolntion nicht aufgeregt worden, obgleich ber in Mailand residirende Enzherzog Rainer im ersten Schrecken mit seiner ganzen Familie emstoben war. Nur heimliche Gesellschaften versuchten auch hier ben Boben zu unterwühlen, aber sie wurden von einem Polizeihiem überwacht, das in geheimer Controle und Gegencontrole seinis Gleichen suche. Wehr aber als diese kleinlichen Polizeikunste wirkte die große Furcht vor der Wacht Desterreichs. Die Polizei mieste noch spät im Jahre 1821 eine geheime Verbindung in Mailand, deren meiste Mitglieder noch Zeit sanden sich zu retten. Kur einige wurden zur Haft gebracht, worunter Confalonieri und Silvio Pellico das größte Aussehen erregt haben. Der erstere

murbe auf alle Arten gebrangt, Gebeimniffe gu offenbaren, burch welche man ben Bringen von Carignan zu compromittiren und von ber Erbfolge auszuschließen boffte, aber er befannte nichts, obgleich Rurft Metternich ibn verfonlich ins Berbor nabm. Der andere, Silvio Bellico, ein fanfter frommer Dichter, unfabig gur That, hatte bochftens poetisch fur Stalien gefdmarmt und mußte bas jammervollfte Schickfal mit feinen Mitgefangenen theilen. Rum Tobe verurtheilt, auf bem Schaffot begnabigt, unter ben berüchtigten Bleibachern von Benebig, bann auf bem Spielberg in ben engsten und barteften Rerfern ichmachtenb, in ben raubeften Befangniffleibern, mit ber robeften Gefananiffoft fummerlich genabrt, jum Wollftriden verbammt, in Rrantheit ohne Bflege blieb ber eble Bellico boch immer gleich fanft und gebulbig. Aber feine Leiten, von ibm felbft befdrieben und nach feiner Befreiung (1830 in Folge ber Julirevolution) befannt gemacht, wedten in gang Europa bas tieffte Mitaefühl und haben mehr als alles andere ben europaifchen Saf gegen Metternich geschürt, obgleich biefe Ungelegenbeit nicht Metternich, fonbern ber Raifer felbit in bie Sand genommen batte, ber fich beftanbig über bie Befangenen auf bem Spielberg Bericht erftatten ließ und bie Behandlung berfelben bis gur gerinaften Rleinigkeit poridrieb. Der 3med, Rtalien por Revolution zu buten, mare burd eine minber graufame Bebanblung ber Gefangenen weniger verfehlt morben.

Nachdem bie italienischen Revolutionen bestegt waren, erwartete man, die europäische Bentarchie werbe nun auch balb die spanische unterdrücken. Das lag in ihrem Prinzip, sie durste die revolutionären Elemente nirgends auffommen lassen. Indessen hatte sich England schon sehr unzufrieden über das Berfahren der übrigen Großmächte in Italien geäußert und war eben so unzufrieden mit jeder Einmischung in Spanien. Die englischen Minister, wie reactionär und absolutistisch sie auch damals waren, wollten doch der alten englischen Politist gemäß die Freiheit auf dem Continent nicht ganz unterdrücken lassen und mußten auch die Berantwortung

vor bem enalischen Barlament und Bolfe ichenen. Daber ibr Biberftanb in Troppau und Laibad, ber übrigens ohne Nachbrud war, benn einen Rrieg wollte England gegen bie andern vier Großmichte um eine Sanbvoll Carbonari und Cortes bod nicht magen. Die Initiative in Bezug auf Spanien murbe, wie eben erft in Bejug auf Italien wieber von ben brei f. g. norbijden Machten, Defterreich, Breugen und Rufland ergriffen. Metternich mar bamals bie Seele ber Bentarchie, Rufland und Breufen folgten feinem Impulfe. "Erbaltung bes anerfannten Befitftanbes, Schut ber legitimen Dungftien und ber absoluten Regierungen gegen jebe molutionare Erhebung, wie gegen bie parlamentarifden Oppofitionen" war bas Loofungswort. Dem fonnte bie Dynaftie ber Bourbons überall nur zustimmen. Auch ichmeichelte es ihr und biente ibrem befonbern Intereffe, baf bie brei norbifden Dachte fo Dube gaben. Frankreich zu einer Bacification Spaniens zu bewegen. Franfreich betam baburd Gelegenheit, wieber Baffenrubm zu ernten; es ftellte por gang Europa feine Dacht gur Coau; es confolibirte, inbem es nach Bieberberftellung ber bourbonifden Allgewalt in Reapel auch bie fpanifchen Bourbons wiebinberftellte, zugleich bie ber Bourbons in Franfreich felbft; es bereinte bie Intereffen fammtlicher Bourbons und übte eine Art von Begemonie über biefelben. Alle biefe Bortbeile leuchteten ein. Aber es gab noch Bebenfen genug und Billele wollte fich feinesmege übereilen. Durch einen Felbaug, im Intereffe ber beiligen Allianz unternommen. verfeindete fich bie Dynaftie unverfohnlich mit bem liberalen Burgerthum, bem fich ber Ronig boch bisber io febr zugeneigt batte, und fließ auch England von fich ab. Bubem war ber Ausgang bes Relbzugs ungewiß. Wenn ber große Napoleon mit feiner ungeheuren Dacht bie tapfern Spanier nicht batte bezwingen fonnen, wie follten es bie Bourbons vermögen? Aus biefem Gefichtspunct warnte auch bie Opposition vor bem Riege, von bem fie in jeber Beziehung nur Schanbe fur Frantwid voraussagte, weil er gegen bie Freiheit und Unabhangigkeit 18. Dengel, 120 Jabre. IV.

ber Bolfer geführt werbe und weil nur Nieberlagen zu erwarten feven.

Die geheimen Gefellichaften in Frankreich blieben auch nicht untbatig, fonbern bachten auf einen Berfuch, ber Expedition gegen Spanien, bie feit ber Aufstellung bes Gefunbbeitecorbons an ben Bprenden immer naber brobte, ebe fie noch ausgeführt murbe, eine Diversion im Ruden zu machen. Das Beifpiel ber Spanier, Meavolitaner und Biemontesen wirfte gurud auf bie Offiziere bes frangofifden Seeres. Sauptfachlich unter ihnen und gum Theil felbit unter ben gemeinen Solbaten murbe complottirt. Raft in allen Regimentern beftanben gebeime Logen, bie fich mit bem Großbater bes Liberalismus, General Lafavette, und beffen Anbang in ben gebeimen Gefellichaften ber Burger in Berbinbung festen. Ein Solbatenaufstand an verschiebenen Buncten zugleich follte ausbreden. Wenn man Berrn von Lamartine's voetifder Darftellung glauben barf, fo mar Lafapette felbft bas Sinbernig bes glucklichen Belingens, meil er feine Abreife nach Befort, mo ber Sauptichlag geschehen follte, unerwartet um einen Sag verfcob, aus Bietat gegen feine verftorbene grau, beren Sterbetag er in ftiller Reier beging. Die Verfdworenen wurden burd bie Abbestellung bes verabrebeten Tages irre; ber Commanbant ber Feftung Bofort, be Touftain, mertte ein Bufammenfteden ber Ropfe, ging ben Berfcworenen fed zu Leibe und ließ fich auch burch einen Brellichuf, ber ihn nieberwarf, nicht abschrecken, sammelte feine Truppen und marf ben Aufruhr, ebe er noch recht beginnen fonnte, über ben Saufen. Lafavette, ber enblich abgereift mar, befant fich nur noch wenige Stunden von Befort, ale er vom Miglingen bes Unternehmens Nadricht erhielt und eiligft eine andere Richtung nahm, als hatte er blos eine Erholungsreife zu Freunden in bie Proving unternommen. Auch Röchlin, ber angesehenfte Deputirte bes Cl. fafies, ber in ber Nahe mar, blieb unentbedt, und nur namenlofe Berfonen, bie bas gange Gebeimnif nicht fannten, famen in Berhaft. Gleichzeitig brach ein Solbatenaufftanb unter Dberftlieute

nant Caron in Colmar aus, wo Napoleon II. ausgerufen wurde, ein Beweis, wie tief Napoleon ben Soldaten noch im Herzen saß. Aber Caron gerieth unter eine Schwabron, die andern Sinnes war und ihn gesangen nahm. Er wurde kriegsrechtlich erschossen. Denselben Tob fand General Breton, der in Saumure die Soldaten hatte empören wollen. Kleinere Verschwörungen wurden zu Marseille, Toulon, Angers, Tours entbeckt und mit der Hintigsung einiger Soldaten bestraft. In Baris selbst wurden vier Untersstützere aus gleichem Anlaß erschossen. Alles in den ersten Wochen bes Jahres 1822.

Die Bereitelung biefer Aufstände gab bem Ministerium Villèle mehr Festigkeit. Es setzte im Februar ein neues strenges Brefgesetz durch, mas die Opposition noch mehr erbitterte. Balb barauf kamen die Missionäre nach Paris und predigten in der Kirche des petits pères. Da drang der Pöbel ein, verhöhnte sie, ließ Schwärmer in der heiligen Stätte los und erfüllte sie mit köllschem Schweselbampf. Aber die frommen Brüder ließen sich nicht irre machen und predigten sort, mährend Gensbarmen die Aufestörer hinaustrieben. Der Haß gegen die Kirche stieg bei der Orposition so hoch, daß auch die Arzneischüler den Abbé Nicolle, ha unter ihre Lehrer aufgenommen worden war, beschimpften, weßbald die Schule aufgelöst werben mußte.

0

ij

...

7:

- 2

- 67

H

: 12

(<u>5</u>.

ेत

n Li

Ingwischen hatte bie Diplomatie insgeheim vorgearbeitet und in October 1822 versammelten sich die Monarchen abermals auf them Congreß in Verona, um wegen Spaniens einen endgülzigen Beschluß zu sassen. Metternich stand fester als je, da Raiser Urander damals schon alle seine Plane auf den Orient zum Opfer kachte und die in der Türkel aufgestandenen Griechen im Stiche die, um thatsächlich die Revolution auch da zu missisligen, wo ihm nüglich war. Preußen schoß sich wieder eng an Rußland de Desterreich an. Die Hauptsache war für diese drei Mäckte, immer noch schwankende Frankreich zum Kriege gegen Spanien.

weisen und beffalls ben englischen Wiberfpruch zu befampfen

Der frangofifde Congrefgesanbte, Marquis von Montmorenci. fomarmte für ben Rrieg, und ging viel weiter, als Billele's Inftructionen erlaubten, und obne ben ibm als Collegen beigegebenen. gemäßigteren Chateaubrianb zu fragen. 3m Bertrauen nun, bag Frankreich bie Execution in Spanien im Ramen ber norbifden Machte übernehmen merbe, beidloffen biefe (trop Englands Biberiprud), eine Note an Spanien zu richten, in melder fie bie Dieberberftellung bes absoluten Ronigthums verlangten. Burbe Gpanien fich weigern, fo follte eine frangofische Armee einrucken. Breufen verfprach Kranfreich in biefem Ralle feine moralifde. Rufland auch feine materielle Unterftusung. Defterreich, aus Rudfict für England, wollte bagegen, falls Spanien ablebnenb antworten murbe, bie Mobalitaten ber wirflichen Execution noch einmal von einem Congreg berathen laffen. Die Befdluffe murben am 17. Dovember gefaßt. Behn Tage fpater ftarb Furft Barbenberg, ber icon forverlich leibend ben Congreg verlaffen batte und fich in ber Luft bes Gubens erbolen wollte, ju Genua.

Als Montmorenci nach Baris zuruckam, fanb sich, bag er nicht im Sinne Villele's unterhanbelt habe, er wurde besavoulrt und entlassen. Wellington, ber in Verona die englische Stimme geführt hatte, reiste über Paris zuruck und warnte ben König dringend vor dem spanischen Kriege. Der König war ohnehin dem Kriege abgeneigt und hatte ihn gerne vermieden. Wellington schießte den Lord Fiston-Sommerset nach Madrid, um die Cortes zu so viel Nachziesteit zu bewegen, daß Frankreich mit Anstand den Krieg unterlassen konnte, und der französische Gefandte in Madrid, Lagarde, erhielt von Villele Instructionen im gleichen Sinne, während die drei nordischen Mächte allein am 14. December ihre gemeinschaftlich brohende Note an Spanien abgehen ließen.

Die englisch - französischen Bemühungen in Mabrib scheiterten vollftändig. Bon ben Spaniern forbern, fie sollen aus bloßer Furcht etwas thun, hieß ihren Charakter wenig verstehen, und felbst wenn sie Klugheit genuz gehabt bätten, um mäßig zu senn, würben sie es nicht gewesen seyn, bloß weil man sie schrecken wollte, ihnen Furcht zutraute. Als die stolzen, ja höhnischen Antworten ber spanischen Regierung bekannt geworden waren, befand sich Billèle in nicht geringer Berlegenheit. Chateaubriand aber, ber unterbeß Minister ber auswärtigen Angelegenheiten geworden war, ging rasch zur Kriegspartei über und half jest die Ansicht vertheibigen, die er noch in Berona bekämpst hatte. Die Sachlage war allerbings eine andere geworden, seitdem Spanien selbst den guten Kath Frankreichs zurückgewiesen hatte. Die nordischen Mächte, von Spanien schwer beleibigt, drängten; England blieb in seiner Halbheit, indem es sur Spanien nur redete, aber nicht handelte. Billèle glaubte daher dem König den Krieg anrathen und dieser selbst nachgeben zu müssen. Lagarde wurde von Madrid zurückserusen.

3m Januar 1823 eröffnete ber Ronig bie Rammern mit einer triegerifden Rebe, und funbigte an, bag er Gelb fur bie Ausruftung einer Armee von 100.000 Mann verlangen merbe. Bermoge bes neuen Bablgefetes batte Billele eine große und fichere Rebrbeit in ber Rammer. Die fleine liberale Minberheit wehrte fo aber verzweifelt und fucte burd bie Rubnbeit ihrer Rebner ju erfeten, mas ihr an mabrer Dacht gebrach, ober benutte wenigfens ben Anlag, um ben geheimen Sag ber Nation gegen bie Beurbons immer aiftiger zu machen. Denn mas war ber bevorkebenbe Rriea anders als ein Familienarrangement ber Bourbons beffeite und jenfeite ber Byrenden, um bie Bolfer bier wie bort m fnechten? Unter ben Rebnern ber Opposition glangte Roper-Collarb. unter benen bes Minifteriums Chateaubrianb; in beiben hemten fic bie Spigen ber entgegengefesten Doctrinen. Gin anbter Rebner ber Opposition, Manuel, veranlagte ziemlich unschul-Waer Beife einen ungeheuern garm. Inbem er fagte: "foll ich an We Gefahren ber foniglichen Familie in Franfreich erinnern, bie Mar befbalb fo bauften, weil frembe Beere in unfer Beblet einfielen und Frankreich zwangen, fich burd neue Rrafte und eine neue Energie zu vertheibigen." - unterbrach ibn bas Beidrei ber Ultras, bie barin eine Anspielung auf bie Sinrichtung Ludwigs XVI. faben. Manuel burfte nicht weiter reben und wurbe gur Orbnung gerufen. Rur in einer gebruckten Erklarung fonnte er mittheilen, mas er weiter batte fagen wollen, bag nämlich bas frangoffice Bolf bamale zu "furchtbaren Erceffen und zu einer beweinenswertben Rataffropbe" getrieben worben fep. bie vermieben worden maren, wenn bie Breugen nicht in bie Champagne eingerudt maren, welcher Rall allerbings auf Spanien angewenbet merben burfte, ba Kerbinand VII. in Gefahr fam, bem Saf ber Gpanier zum Opfer zu fallen, wenn biefelben über ben Ginmarich ber Kranzosen eben fo erbittert murben, wie bie Frangosen es gemesen maren beim Ginfall ber Breufen. Diefe einfache Erklarung perfonte aber bie Ultras nicht. Manuel murbe burch einen Debrbeitebeschluß auf ein Jahr aus ber Rammer ausgeschloffen. Die Opposition erflärte eine folde Billfur fur unparlamentgrifd. Manuel felbft febrte fic nicht baran, fonbern fam in bie Sigung. Der Brafibent und alle Ultras verliegen bie Rammer, und bie Nationalgarbe, bie gur Berfügung bes Brafibenten fanb, murbe befehligt, Manuel mit Bewalt zu entfernen. Der Sergeant Mercier, ber bas Commando hatte, und feine gange Mannichaft meigerte fic. Man mußte Genebarmen rufen, bie ben Befehl vollzogen und von benen Manuel fich hinauszerren ließ, begleitet von allen Deputirten feiner Partei, an ber Seite Lafapette's und Duponts be l'Eure. Gine Scene, bie in Frankreich feinesmegs als eine Nieberlage ber Opposition betrachtet murbe und zu welcher veranlagt zu haben ein grober Miggriff von Seiten ber Ultras mar.

Die Gelbsumme wurde bewilligt und ber Rrieg gegen Spanien begann.

hier fdritt bie revolutionare Bewegung zwar nicht rudwarts, waber auch nicht vorwarts. Satten bie Solbaten allein bie Re-

volution gemacht und bie Liberalen, bie gebilbete Claffe in ben Etabten fle ausgebeutet, fo mar es naturlich, bag beim Landvolf mb im migbanbelten Rlerus enblich ber Muth zum Wiberftanb crwacte. Im Lauf bes Sommers bilbeten fich im Norben unb Suben Spaniens neue Guerillas unter größtentheils icon befannun Subrern, welche ben Ronig fur unterbrudt und gefangen, ben Glauben fur gefährbet erflarten, bie Autoritat ber liberalen Realerung nicht mehr anerfannten und ben Rrieg gegen ihre Beamten nöffneten. In Mavarra fammelte fich unter Duefaba, Santos-Sabron und Juanito ein f. g. Glauben &beer, eine große Schaar unter bem berühmten Merino in Altcaftilien, viele große und fleine Banben unter bem Baron b'Eroles, bem Trappiften (Antonio Da= tanon), und andre in Catalonien, noch andere in Aragonien, Ba= leucia und noch tief im Guben von Granaba und Anbalufien. In Seo b'Urgel tauchte fogar icon eine "Regentichaft mabrenb ber Befangenicaft bes Ronige" auf, an beren Spike Mata Floriba und b'Eroles traten. Aber biefe Bewegungen erfticten gum Theil im gelben Fieber, welches von neuem im Norben ausbrach und in Barcelona allein 20,000 Menfchen binraffte. Diese Beft veranlagte bie frangofifche Regierung, einen bewaffneten Corton an ben Byrenaen ju gieben, bem bie fpanifche Regierung iefort aus Diftrauen ein fpanifches Beobachtungsheer entgegentellte.

Martinez be la Rosa, ben ber König zum Minister ber außminigen Angelegenheiten gemacht hatte, war ein Moberabo (Gemisigter) und suchte die Exaltabos (bie Rabikalen) in ben Cortes
ym Vernunft zu bringen. Aber ber König, auf ihn und Morillo
yn viel trauend, glaubte, bie Zeit zur Contrerevolution sen schon
klommen, es bedürfe nur eines Staatsstreichs in Mabrid und mit
hülse bes Glaubensheeres werbe bie Revolution besiegt werben,
wh ehe die Franzosen kämen, ober aber ein Staatsstreich werbe
und im Fall des Misslingens die Hülse van außen beschleunigen.
Ir betrieb also peimilik einen Ausstand seiner Garben, die auf

3

T

11

alle Art burd bie Damen bes Sofes, burd Wein und Geschenfe entflammt wurben. Aber bie Sade blieb nicht gebeim genug. Riego febrte ploblid nad Dabrib gurud, um bie Cortes an icunen. bie ibn fogleich zu ihrem Brafibenten mablten; auch Morillo wollte bie Verfaffung nicht verleten laffen und eben fo Ballefteros. Diefem berühmten Generale folgten bie übrigen Truppen, und als bie Barben am 7. Juli 1822 bennoch einen Angriff versuchten, murben fie in einer Strafenicblacht beffeat. Der Ronia beging bamals bie Infamie, in bie Banbe zu flatiden, bie Sieger zu begludwünschen und ihnen fur ihre "Treue" ju banten, mabrenb feine Garben im Blute lagen. Darauf entlief er bie Doberabos aus bem Minifterium und erfette fie burd Ergitabos. Ausmartiger Minifter murbe San Miquel aus Riego's Generalftab unb Rriegeminifter Lovez Bannos, ber bem Glaubensbeere einige gludliche Gefecte geliefert batte. Der berühmte Mina, aus Frantreid jurudgefehrt, murbe nach Catalonien gefdidt und trieb nun feinerfeits ben Baron b'Eroles über bie frangofifche Grenge. Die neuen Minifter übten einen Act graufamer Rache, inbem fie ben feit bem Beginn ber Revolution gefangen gehaltenen Beneral Elio gur Barotte (einem Bertzeug ber Erbroffelung) verurtheilen liegen. Diefer General batte allerbings bei ber erften Revolution bes Ronigs nicht minber leibenschaftlichen Bag gegen bie Liberalen bewiefen. In allen Einzelfämpfen, bei ben Emeuten in ben Stabten, wie bei ben Bugen ber Buerillas auf bem Lanbe famen von beiben Seiten abideuliche Morbe und Graufamteiten vor; überall verrieth fic bas fochenbe Blut ber Spanier.

Die Centralregierung bes Landes felbst war von einem Extrem ins andere übergesprungen und hatte erst die eine, dann die andre Hälfte der Nation aufs erbittertste bekämpft, badurch alle Kraft bes Landes gelähmt und jede fruchtbare Resorm unmöglich gemacht. Es war daher sehr begreiflich, daß sich bieselbe Extremität in den einzelnen Landestheilen wiederholte. Jeder Spanier hing zähe an seiner Provinz und machte sie im Kleinen wieder zu einem Cen-

trem, obne fic um bie übrigen zu fummern. Wie in ber Franwienzeit in jeber Broving, fast in jeber Stabt eine besondere Junta Me Regierung übernommen und auf eigene Fauft gebanbelt batte, io gefcab bas jent mieber. Die Regentichaft von Geo b'Urgel mer nicht im Stanbe, fic bie Gleichgefinnten in anbern Brovingen mierzuorbnen. Die Guerilleros maren von fruber ber an Gelbfinbigfeit gewohnt, bie emporten Generale ber Armee suchten fic den fo frei zu halten, bie ber Regierung, g. B. Dina, folgten deidfalls nur ihrem eigenen Billen. Gie alle murben nämlich mierftust und getragen vom ritterlichen Beift ber Bauern. Sonbulld in ben norblichen Brovingen mar faft jeber Bauer altabe-Ben gotbifden Blutes, maffengeubt, maffenftols und folgte gern ben angeborenen Sang zu friegerifden Abentheuern, fo wie ber meborenen Radluft. Die Briefter und Monde felbft vergagen befem beifen Lande bie Bflicht ber Friedensboten, bewaffneten in ben Rampf und waren nicht felten geschickte und mibmte Anführer. In biefen beroifden, aber barbarifden Gin-Minubfen rieb fich bie Nation auf, obne baran zu benten, bag es 26 intaefenter Brubermorb fen. Die Meniden batten feine Ge-🖦, Begengrunbe anzuhören, fie fdwiegen murrenb, ober fie griffen Edwert und trachteten, ben Gegner nicht zu überzeugen, fon-:i# m m pernichten. Aber wie fonnte bas Bolf anbers fenn. ba 'n booften legitimen Autoritaten ihm felbft bas Beifviel ber binbfamfeit und roben Gewaltthatigfeit gaben und es, anftatt 16 in Bobl gu forbern, nur gu Parteigweden migbrauchten. ř.

.

•

TES

ırı

M

Ćί

M

Durch nichts verrieth fich bie Schwache ber Cortes fo febr. wird bie Avathie, mit ber fie ben italienischen Revolutionen ben brei Congreffen gufaben. Die gange große Bewegung ber Sminfie mar für fie nicht vorhanden. Die Reapolitaner orer Smentejen mit einer Gulfbarmee gu unterftugen, baran batt ment und fehlte bagu auch bas Gelb. Alles mas man .... m tie Entfenbung Ming's mit einer im Gangen forate= a. mee, um bie Pyrenden vorlaufig gegen ben frangofifchen Gefundbeitecorbon ju beden.

Als im Winter auf 1823 ber englische und frangofische Gefanbte ber liberglen Regierung in Mabrib Maffigung anrietben und bie brobenbe Rote ber brei norbifden Machte ankam. anberte fich nichts weber in ber Gefinnung noch Saltung ber berrichenben Bartei. Mit echt fvanischem Stolz murbe ber aute Rath wie bie Drobung verachtet. Der Minifter bes Auswartigen . San Die quel, erflärte ben Befanbten ber brei norbifden Dadte: "bie spanische Constitution fen bieselbe, bie im Jahr 1812 vom Raifer ' Alexander anerkannt gewesen feb; Ronig Berbinand übe frei bie Bemalt, bie ibm gemäß biefer Berfaffung guftebe; bie Spanier batten fich in bie Angelegenheiten feines anbern Staates einge mifcht, verbaten fich baber auch jegliche frembe Ginmifdung in ihre Angelegenheiten; bie Uebel, an benen Spanien leibe, murben nicht burd bie Conftitution, fonbern burd beren Feinbe verfoulbet; bie fpanische Regierung werbe banbeln, wie ibr bie Rationalehre und bie Conflitution vorschreibe." Sierauf (11. Januar) verlangten bie brei Gefanbten ihre Baffe, ber ruffliche in unvericonten Ausbruden, bie San Miguel mit ber Bemerkung erwieberte. nur feine Ignorang entidulbige biefen Digbrauch bes Gefanbtenrechts." Alle brei reisten ichleunig ab. Die Cortes billigten bie Saltung bes Minifteriums und ber "göttliche" Arquelles bielt wie ber eine feiner iconen Reben voll patriotischer Sochbergiafeit, an beren Schlug ibn fein bisberiger politifder Begner Baliano umarmte. Beibe murben vom Bolf im Triumph burch bie Strafen getragen und auf Galiano's Antrag ein Manifeft erlaffen, welches ben ftolgen Entichlug ber Spanier gang Europa verkundete. In Folge beffen, mas in Paris verabrebet murbe, mußte nun aud ber frangofifde Gefanbte feine Baffe nehmen, nur ber englifde blieb in Mabrib gurud, nicht um ben Spaniern irgend eine Gulfe zu gemabren, fonbern im Gegentheil, um burch feine unablaffigen Mäßigfeitereben bie Energie bes Wiberftanbes zu lahmen.

Rit biefem Wiberftanb mar es überbaupt elend beschaffen und Wilhat entsprach ben großen Worten nicht. Dach bem Blan bes Biegeminifter Lovez Bannos follte Mina Catalonien behaupten. Mefteros Aragonien und Navarra, Abisbal aber in Neucastilien # Referve fleben , um ben einen ober anbern beim Angriff ber biefen zu unterftuten. Aber alle biefe Generale batten nur mis mb folecht biscivlinirte und verpflegte Truppen, beren Treue immal ficher mar, ja bie Generale felbft maren nicht alle que Milia Auch reaten fich bie Glaubensbanden auf's neue. Um In Cinnatio ber Frangosen zu erleichtern, bilbeten fich im Ruden panijden Generale wieder große Guerillas bes Pfarrer Dein Altcaftilien, bes Frangofen Beffleres und bes Ruffen UUim untern Aragonien. Die lettern bemächtigten fich ber Reguenenza burch geheimes Einverständniß und brangen, 🖦 wi. König Ferdinand selbst freute sich seiner balbigen Er= burd bie frangofifche Gulfe und bot einer Intrique bes Wien Gefandten gern die Sand in feinem eigenen, nicht aber Alifden Sinn und Intereffe. Der Englander rieth ihm nammier bem Einbruck bes Schreckens, ben ber nabe bevorftebenbe arfd ber Frangofen und die Frechheit ber Glaubensichaaren , fein allzu liberales Minifterium zu entlaffen und ein aedet zu ernennen. Der Engländer hoffte, wenn der König in selbständig erscheine, werde Frankreich vor dem Thore stehen Kerbinand selber that gern alles, was ihn je eher je lie= wa ben Liberalen befreite, und entließ bie Minifter. Die In-🖢 iheiterte indeß an der Wuth des Volks, welches den Balaft ste und bie Absetung bes treulofen Ronigs forberte. Diefer um fonell bie bisherigen Minifter wieber in's Amt. Daburd swarnt, beschloffen biefe und bie Cortes, ben König von in entfernen. Man konnte nicht wiffen, wie bas Kriegs= ha wenden und wie rasch Mabrid vom Feinde erreicht werden ik. Um einen neuen Berrath bes Königs unmöglich zu machen, erschien es besser, ihn nach Sevilla zu schieden, wohin bie i nachfolgen sollten. Der König sträubte sich, stellte sich kran that alles Mögliche, um bie Reise nicht machen zu muffen. man zwang ihn, am 20. März 1823 abzureisen.

Mur funf Tage fruber mar ber gum Generaliffimus ber zöfifden Executionsarmee bestimmte Bergog von Angpulem Baris abgereist und batte fich jur Armee begeben, bie urfpru gegen bas gelbe Rieber an ben Bprengen gufgeftellt, unterbei bis auf 100.000 Mann verftarft worben mar. Der Bergo Angouleme fourbe jum Oberfelbberrn außerfeben, um ibm bi beern biefes Rrieges zuzuwenden und ibn mo möglich bei ber gofifchen Armee popular ju machen. Er zeigte ben beften B aber feine angeborne Schuchternbeit eignete ibn nicht zum Be baber, weshalb ibm General Builleminot an bie Seite a murbe. Die frangofische Armee war in funf Armeecorps ge bie vom Maricall Dubinot, General Molitor, Bring von & lobe. Maridall Moncey und General Bourbefoulle comm maren. Aus Bavonne erließ ber Bring Generaliffimus eine clamation an bie Spanier, morin er ihnen verfündete, er i nicht, fie anzufeinden, fonbern nur um ben gefangenen Rot befreien und Sand in Sand mit ben Freunden ber Orbnu Spanien felbft Thron und Altar mieber aufzurichten. Am 7. aing er über bie Bibaffog, hier ftellte fich ibm Oberft & mit einer breifarbigen Rabne an ber Spite einer Banbe fi fifder Fludtlinge entgegen und machte einen Berfud, bie fi fifchen Solbaten zu verführen, aber ein paar Rartatidenfouff jagten ihn und feine Leute. Inbem nun bie Frangofen vorri fanben fle nur in Catalonien bei Dina einen bartnactigen 2 ftand und wurben außerbem bor ben Keftungen San Sebaftig: Bambelona aufgebalten, benn Ballefteros mar viel zu fomad gegen bie große frangofifde Armee eine Solacht zu magen jog fich jurud. Die Frangofen bielten ftrenge Mannegucht nabmen fich freundlich gegen bie Einwohner und murben be mien Debrbeit als Befreier begruft und willfommen gebeißen. Rationalbag von 1808 mar verfdmunben vor bem Glaubens-Barteiban. Die Berechnung berer, bie immer ben Rrieg gewalt batten. beftatigte fich volltommen und bie frangofischen Lilain, bie immer vor bem Rriege gewarnt und an ben furchtbaren antant Saragoffa's erinnert batten, faben fic beschämt. Satale ergab fic ben Aranzofen nicht nur obne Schwertstreich. ben als Molitor baselbst einzog, umscholl ihn ber lauteste Jubel Bolle. D'Donnel, Graf von Abisbal, ber alte Berratber. de auch biesmal wieber feine treulofe Rolle, vertheilte feine beten, schickte fie babin, wo fie nichts nütten, unterhanbelte th ben Keinde, unterftuste Ballefteros nicht, vereitelte baburch Bubeibigung ber Somofierra und öffnete ben Frangofen ben pr Sauptftabt. 218 feine Offiziere fich gegen ibn emporten. # 4 ju fpat. Sie verjagten ibn, aber bas Unglud mar ge-Ma. Run gab auch Ballefteros jebe Soffnung auf eine wirt-Bertbeibigung mit ben Waffen auf, jog fich noch weiter guand Balencia und hoffte allein noch Geil von Unterhanblun-Er war immer einer ber Gemäßigten gewesen und hatte fich Im Communeros und zu benen gehalten, bie viel von ber eng-Bermittlung hofften. Auch General Morillo an ber Rord-Evaniens apa fic vor ber Uebermacht bes Reinbes gurud und fic ameibeutia.

Der herzog von Angoulsme war mit bem Gros ber französische Armee unaufhaltsam vorgerückt und befand sich nicht mehr id von Mabrid, als ber daselbst commandirende General Zayas, in der Untergebene Abisbals, eine Capitulation anbot. Mittsiedle aber hatte ber bisher versteckt gewesene Bestieres schon in eine s. g. Glaubensbande versammelt und wollte an Mabrid ide üben. Es gelang Zayas, ihn zurückzuschlagen. Die Franska, um bie Ruhe ber Stadt zu erhalten, rückten rasch ein, am A Nai, am folgenden Tage der Herzog von Angoulsme selbst. I var ihm jedoch nicht möglich, die gewünschte Ruhe und Mässe

aung bei ber fervilen Partei burchzuseten. Die neue Regenticaft, bie fich unter bem Bergog von Infantabo fur fo lange bilbete, ale ber Ronig noch in ben Sanben ber Liberalen fepn murbe, begann auf ber Stelle eine maaklofe Reaction. Da ber frangofifche Relb. berr fich in bie inneren Angelegenheiten Spaniens nicht mifchen burfte, mußte er bie uble Wirthichaft gewähren laffen. Seine Aufgabe war, bie militarifche Befetung Spaniens zu vollenben. fic nun Mina allein ritterlich mehrte, murbe bem Maricall Moncen noch bas Corps von Molitor nach Catalonien nachgeschickt, um Mina vollenbe zu übermältigen, mabrent Bourbesoulle bereite fub marts gegen Sevilla vorbrang. Bier hatten bie Cortes am 23 Abril ibre Sigungen wieber eröffnet, als aber bie fclimmen Nadrichten aus bem Norben eintrafen und bie Krangofen immer naber famen, befoloffen fie weiter nach Cabix zurudzugeben. Ronig wollte wieber nicht, murbe aber für geiftesfrant erklart, interimiftisch bis zu feiner gludlichen Ankunft in Cabix abgesett unb pon einer provisorischen Regentschaft begleitet ben 12. Juni abgeführt. Bourbefoulle fant auf feinem Marich nach bem Guben nur an ber Brude bei Talavera be la Repna einen tapfern Wiberftanb, weil bier ber energifche Rangs befehligte, ber jeboch ber Uebermacht meichen mußte. Als bie Frangofen in Sevilla ankamen, maren bie Liberalen icon alle von bort fort und bie Servilen hatten icon Mittlerweile mar Mina in Catalonien eingeengt bie Oberband. worben und Molitor konnte fich gegen Ballefferos menben, ben er aus Balencia bis Granaba trieb. 3mar vereinigte fich Rapas mit Ballefteros, aber es mar bem lettern nicht rechter Ernft, bie Trupven waren icon entmutbigt. Erft in einem Reitergefecht, bann in einem größern Rampf in ben Gebirgen bei Compillo be Arenas wurden fie von Molitor gefchlagen, worauf Ballefteros capitulirte und bie Regentschaft in Mabrid anerkannte. Faft gleichzeitig capis tulirte Morillo in Corunna, und Duiroga, ber unter ibm biente und vergebens fich emporte, mußte gur See nach England fluchten, im Auguft.

So binberte ben Generaliffimus nichts mehr, mit bem Gros in frangofischen Armee gegen Cabix aufzubrechen, um auch noch West lette Bollwert ber fvanischen Conflitution einzunehmen. Er ingte am 16. August vor biefer Stabt an, beren Bertheibigungswie febr vernachläffigt maren. Nur ber f. a. Trocabero, ein Manwert, welches bie Lanbenge von Cabir foutt, mar zu erim und fcon am 31. wurde berfelbe trot ber ausbauernben Inferieit ber Spanier mit Sturm genommen, bei welchem Unlag bes Bringen von Carignan mit Auszeichnung gebachte. Derthe biente in ber frangofischen Armee, um im Rampf gegen bie buijde Conflitution ben Diffgriff, fle zwei Jahre früher felbft in Imin proclamirt zu baben, wieber aut zu machen. Nach bem be bes Trocabero war es nicht mehr möglich. Cabir lange zu wien. Die Frangofen batten rafder vorgeben konnen, fcheinen in abgewartet zu haben, bis man in ber Stabt murber geworben im wurde, meniaftens bis ber Konig außer Gefahr mar, noch pit ber Barteimuth zum Opfer zu fallen. Auch vertheibigte ber bufde Bouverneur Balbez bie Stadt mit großem Geschick und the einen Aufruhr bes fervilen Bobels nieber. Erft am 20. Sept. werten bie Frangofen bas Fort St. Petri, von wo aus fie bie Subt bombarbiren fonnten.

Bohl wissend, daß Cabir fallen musse, wenn es nicht entsetzt unde, hatte Lopez Bannos, der Kriegsminister, in Estremadura inge Aruppen gesammelt und Riego, der bisher kein Commando innommen, eilte zur See nach Malaga, um die wenigen Arupsin zu übernehmen, die Zahas noch dahin geführt hatte. Riego ist, durch den Zauber seines Namens auch die Aruppen zu gestimm, die Ballesteros besehligte. Aber sein Bersuch mißglückte, www. Ballesteros wies alle Zumuthungen Riego's ab und als dieser werhaftete, bestreiten ihn seine Aruppen, det Priega. Nun wie Riego flüchten, wurde von der französsischen Reiteret unter kinnemaison versolgt und gehetzt wie ein Wild. Durch seine Roht it gegen den Klerus, den er bel- seder Gelegenheit und noch zu

lett in Malaga mißhanbelt und ausgeplunbert hatte, burch bie von Kirchenbeute, bie er auf ber Flucht nicht mehr fortichlexfonnte, war er bem Bolke selbst furchtbar verhaßt worben. Rebem er fast alle seine Leute verloren und mit nur noch wenig treuen burchs Gebirge ans Meer zu gelangen hoffte und einen Cfebler mit Gewalt nöthigte, ihm ben Weg zu weisen, verrieth biefer an die Bauern, die ihn und die Seinen gefangen nahn und gebunden nach Madrid schieften.

Da fein Entfat fam, und Cabir icon von St. Betri bombarbirt zu merben begann, befchloffen bie Cortes enblich. aufzulofen, ibr Beil in ber Rlucht über Gee gu fuchen und Ronia an bie Frangofen auszuliefern. Gie notbigten ibn 21 noch, eine ibm bictirte Broclamation und Amneftie zu unterze nen, aber Jebermann mußte, bag er fich nicht baran binben wu Um 10. October führte ihn Balbeg auf einem Boot in's frar fifche Lager binuber, fließ aber gleich wieber ab und fehrte obne fic an bie Ginlabung bes Ronigs ju febren, mit auszuß gen. Der Bergog von Angouleme empfing ben Konig; ber umarmte. Auch Ballefteros mar gefommen, aber Ferbinand n ibm einen töbtlichen Blid zu und er fand gerathen, fich fchleun: in Siderbeit zu bringen, wie Balbez. Als bie Cavitulation s Cabix befannt murbe, gab Mina jeben weiteren Biberftanb . und ficherte fich freien Abzug burch eine Capitulation, bie 1 Frangofen bie noch von ibm in Catalonien befesten Feftungen ub aab. 2. Nov. Auch Lovez Bannos fugte fic. Bang Span mar wieber ber absoluten Gewalt Rerbinands VII. unterworf Die Conflitution ftarb in bemfelben Cabir, mo fie 1820 wieber boren morben mar.

Die Art, wie ber König jest verfuhr, mar bieselbe, wie 18i Schon gleich nach seiner Befreiung erließ er eine racheschnauber Proclamation, worin er alles widerrief, mas seit 1820 geschel war. Nur die Inquisition stellte er nicht wieder her, sen es, ter bierin ben Borstellungen Frankreichs nachgab, ober aus eigen

war Mitalieb ber in Abmesenbeit bes Konias von bemfelben beglaubigten Regenticaft, melder gmar ber alte Batriard von Liffabon werfaß, bie aber nur Beresford wirklich lenkte und leitete. Liffabon mb Oporto mimmelten von Englandern, melde bier faft ausschließlich bie arpfien Sanbelsgeidafte trieben. Auch im Becre maren ine Menge, man fagt ein Drittel ber Offiziere Englanber. Begen Bie Frembberricaft regte fich nun balb eine lebhafte Dupofition. Soon im Frubling 1817, ale portugiefifche Truppen nach Braflien übergefdifft werben follten, um bie bortigen republifanifcen Belufte zu befambfen, verichwor fich General Frebre mit einer Inabl Offizieren, Beresford und bie englischen Offiziere umqu-Aber ber Anschlag murbe vor ber Ausführung entbedt Iringen. (am 25. Mai), und Fregre mit noch 11 anberen erft gehentt, bann gefopft, und gulett berbrannt.

Ein so foreckliches Exempel sicherte bie Ruhe. In bemfelben Jahre murbe bie österreichische Erzberzogin Leopolbine nach Brasülen geschickt, um mit Johanns VI. ältestem Sohne, Don Pebro, remählt zu werben. Aus bieser Ehe entsproßte bie nachmals bestämt gewordene Prinzessin Maria da Gloria als Erstgeborne. Mit ber Braut gingen auch beutsche Natursorscher ab, welche reiche Naturschäfte nach Wien und München mitbrachten (Spix, Martius, Natterer). Bereits im Jahre vorher (1816) waren aus Rio be Inetro zwei Löchter Johanns VI. in Lissaben angelangt, Donna Naria Ziabella, die mit Ferdinand VII. von Spanien, und Donna Maria Francesca, die mit bessen Bruder, Don Carlos, vermählt barte.

Als 1820 bie spanische Revolution siegte, stieg auch die natwale Opposition in Portugal gegen die Engländer allmählig dis pm Siedepunct. Lord Beressord befand sich damals in Brasilien. In dad die Empörung erst am 23. August und nicht in fat in hauptstadt, sondern in Oporto aus, wo Oberst Sepulnicht eine provisorische Regierung niedersetze und Einderusung t, Sortes verlangte. General Amarante, der von Lissadon abgeschiedt murbe, ben Aufruhr zu bampfen, wurde von seinen ei Soldaten gezwungen, sich ber Junta von Oporto anzuschlo. T. September. Acht Tage später wurde in Lissabon selbst die stitution ausgerusen und eine Junta im Namen des Königs gesetzt. Im Ansang October kam zwar Lord Beressord z sand aber keinen Gehorsam mehr und mußte sich mit allen lischen Offizieren und einigen Bortugiesen, die ihm anhingen, England slüchten. Die englische Regierung unterstützte ihn sondern fand es gerathener, um sich ihren moralischen Einst Bortugal zu sichern, sich jedes eigenen Urtheils über die gänge daselbst zu enthalten, und die Entscheidung allein dem Johann zu überlassen.

Diefer Fürft murbe aber im Jahr 1821 burch eine Revo in Brafilien felber vertrieben. Sein Sobn Don Bebro bliel gurud und wurbe am 25. Sebtember 1822 gum Raffer erl meniger um felber zu berrichen, als um ben Barteien gum ! zena zu bienen. Die Berbinbung mit bem Mutterlanbe Bo murbe bei biefem Unlag gelöst, bas Raiferthum Brafilien et fich für felbständig und machte in seiner Conftitution ben fratischen Elementen, bie in ben benachbarten neusvanischer publifen Gubamerifas berrichten, Concessionen. Der alte abe Ronig, Johann VI., foiffte fic mit feiner übrigen Ramil und febrte am 3. Juni 1822 nach Liffabon gurud. Gin ich Berr und icon an Nachgeben gewöhnt, nahm er bie in Abmesenbeit beliebte Berfassung an und mar mit allem & benen aufrieben. Aber feine leibenschaftliche Bemablin Ca: Schwester Ferbinands VII., mit nichten. Sie weigerte fic Gib auf bie Berfaffung zu leiften, und boffte auf ben Umftu Conflitution in Spanien. Soon am 26. Rebrugt 1823 en . fich ibr vornebmfter Anhanger, Graf Amarante, zu Billa Real mehrere Regimenter traten zu ihm über. Um 27. Dai ent fic Don Miguel, jungerer Sobn bes Ronigs und Li feiner Mutter, beimlich aus Liffabon, und begab fic in bas

bm vorangegangenen Dberft Sampaho, um fich gegen bie mbe Berfaffung zu erklaren. Bu ihm ging auch Gepulveba ber querft bie Freiheit ausgerufen, verrieth fie jest. Der von Liffabon folgte bem Impulfe ber Solbatesta. Die Cortes fich verlaffen und vertagten fich, bie Minifter banften ab, onig gab nach, wie immer, und bie bisberige Berfaffung vernichtet , 5. Juni. Wenn nicht gleichzeitig bie Frangofen bem Bergog von Angouleme in Spanien gefiegt batten, n bie Dinge in Bortugal nicht fo rafch gegangen febn. Bon biefem Beitpunct an trachtete Carlotta, ben Ronig, ihren bl, aus bem Wege ju ichaffen, ju entihronen und ihren na Don Miquel zum Ronig ausrufen zu laffen. Spanien m Ruge ber Reaction, Bortugal follte ibm nachfolgen. farquis v. Loule , Rammerberr und Liebling bes Ronigs, für l galt, fant man ibn am 1. Marg 1824 ermorbet ballegen. Rriegsminifter empfing Briefe, worin ihm ber gleiche Sob gewurde. Am 30. April aber versammelte Don Miquel bie pen in Liffabon, forberte fie auf, bie Freimaurer (Liberalen) rotten, ließ bie Minifter, Generale und Offiziere, bie bes ilismus verbachtig maren, fefinehmen, und ben Ronig, feinen , felbft im Soloffe bemachen, und murbe benfelben obne el zur Abbanfung gezwungen haben, wenn nicht ber frane Befandte, Spbe be Neuville, bas gange biplomatifche Corps nmelt und an ber Spite beffelben ben Eingang in's Schloß nacht batte. Einmal beim Ronig, verließ er benfelben nicht bis berfelbe bie Truppen jum Geborfam ermahnt und in Cafernen gurudaemiefen batte. Gie leifteten Rolae. tta und Don Miguel wurden burch bas Miglingen ihres I nur um fo gereigter und es gelang ibnen, ben Ronig aberabzusverren. Am 9. Mai aber, unter bem Bormand, in bie ! geben au wollen . entwischte er ben Schergen feines gottlofen ies und rettete fic auf ein englisches Schiff im hafen. Dortblaten ibm alle Granden Gefanbten und von bier aus erließ er Befehle, die Jebermann verboten, fernerhin einen Befehl feines Sohnes anzuerkennen. Da wandte fich ein Theil ber Truppen von Don Miguel ab, ber in der Angst nichts Befferes zu thun wußte, als zu seinem Bater zu eilen und ihn fußfällig um Berdeihung zu bitten. Der Bater ertheilte sie ihm auch, schiedte ihn aber auf Reisen und Don Miguel nahm seinen Aufenthalt in Wien. Portugal hatte nun Ruhe bis zum Tobe bes guten schmachen Königs am 10. März 1827.

Mle rechtmäßigen Erben bes Reichs betrachtete fich fein Erfigeborener, ber Raifer von Brafilien, Don Bebro, welcher aber burch bie brafilianische Berfaffung verhindert mar, ben portugie flichen Thron felbft einzunehmen, baber feine minberjabrige Tochte Maria ba Gloria zur Ronigin von Bortugal ernannte. nun that Don Miquel in Wien Ginfpruch, inbem er felbit als ber alleinige mannliche Rachkomme Johanns VI., ber fur ben Ibran in Bortugal verfügbar fen, Anspruch auf benfelben machte. Bethe Bratenbenten maren abmefenb. In Bortugal felbft mar bie Deinung febr getheilt. Die Liberglen maren fur Maria, bie Servilen für Miguel. Bu ben erfteren geborten bie gebilbeten Stanbe, bie Raufleute, ein Theil bes Beeres; zu ben letteren ber Rlepus, bas Bolf auf bem Lanbe und gleichfalls ein Theil bes Beeres. Gine conflitutionelle Verfaffung, wie in England und Kranfreich, pafte für die Bortugiesen ungefähr fo menig, wie für die Neapolitaner. Allein Biele ftimmten ibr gu, weil fie fich por bem unvermeiblichen Despotismus eines fo bosartigen Fürften, wie Don Miguel, fürchteten. Un ber Spite ber Liberalen fanb ber Graf v. Billaflor. ben Servilen ftanb ber Marquis von Chaves voran. Beibe Barteien waren icon banbaemein geworben, als 6000 Englanber unter Elinton lanbeten, um bas Recht ber Donna Maria ba Gloria auf recht zu erhalten. Minifter Canning namlich batte fich fur bie lettere entichieben und wollte um feinen Breis Don Miquel in Bortugal regieren laffen, ben er mit Recht als ben unverfobne lichften Feind Englands ansab. Ein vanischer Schreden bemache

tigte fich fofort ber Servilen; Chaves wagte nicht, die Englander myugreifen, und ohne Muhe wurde jest die Regierung des Kindes merkannt, eine Cortesversammlung vom 2. Januar 1828 eröffnet mb die neue Charte des Don Pebro angenommen. Der lette keit bewaffneter Miquelisten mußte nach Spanien flückten.

Allein die Charte Don Pedro's taugte nicht für die Portugiesen. Sie war nur auf den gebildeten Mittelstand berechnet, ür ein ungebildetes, armes Wolf paßte sie nicht. Der Klerus ich sich durch dieselbe bedroht, dem Bolf war sie als etwas Fremduriges, ganz Unherkömmliches verhaßt. Donna Is a bella, Don Pedro's und Don Miguels Schwester, wurde an die Spige der Regentschaft gestellt, welche die Verfassung handhaben sollte, die Donna Maria da Gloria würde selbst regieren können. Diese shwache Dame nun trat wie zwischen die Brüder, so zwischen die Princtpe und Parteien in der Nation, ohne sie bemeistern zu können.

## Biertes Buch.

## Die griechische Nevolution.

Die Revolution pflanzte fich wie ein Lauffeuer an ben Subfpigen Europa's in westöftlicher Richtung fort. Bon Cabix war fie nach Neapel übergesprungen, von ba nach Morea.

Mebrere Umftanbe wirften gufammen, um gerabe bamals ben Aufftant ber driftlichen Griechen gegen ihre alten muhamebanifden Unterbrucker, bie Turken, zu ermöglichen. Auf ben griechischen Infeln, hauptfachlich Sybra, Ipfara, Spezzia, Samos und in Smorna war nach und nach unter bem banbeltreibenben und reid geworbenen Griechenvolf ein neuer Geift ermacht. Junge Manner von bort waren nach Baris geschickt worben, um bafelbft zu flubiren, auf ben Infeln felbit maren Soulen entstanden und man las in ieber bie altgriechischen Claffiter. Die Erinnerung ber Borgell wedte eine poetische Sehnsucht nach Wieberberftellung ber althelle nifden Freiheit, Bilbung, nationalen Grofe. Wie biefe Rreife mit Frankreich, jum Theil mit England und Deutschland in Berbinbung ftanben, fo ein anderer griechischer Theil mit Rufland. Das waren bie Phanarioten (fogenannt von Phanar, bem Stabttheil Conftantinovels, in bem fie wohnten), eine Art Batriciat, bas fich immer nur aus Dolmetidern, Aerzten, Agenten und ichlauen Rathgebern ber turfischen Sultane, aus Emportommlingen aller An refrutirte und bei allgemeiner Arglift, Abgefeimtheit und Cornertion bod jum Theil burd ber Gultane Gunft gur Burbe unb m bem Reichtbum von Kurften erhoben morben mar. Aus ibnen mebefondere pflegten bie hofpobare ber Molbau und Balladei erwannt zu werben, bie immer in Berührung famen mit bem benadbarten Rufland. Dit biefer Dacht fanben fie auch burch bie Rolle, Die fie in ber Diplomatte Conftantinopels fpielten, und burd bas gemeinschaftliche Intereffe ber griechischen Rirche langit in ber mannigfacten Begiebung und nicht felten bienten ibre Gobne in Rugland felbft. Run ftrebte aber Rugland icon vorlängft nach bem Befite Conftantinopels. Die Raiferin Ratharina II, batte ibren nachfolgern auf bem Thron biefes Biel geftedt. Als fie bie grim erobert batte, ließ fle uber bie Thore von Cherfon foreiben: Bea nad Conftantinorel! Ihren zweiten Entel ließ fie Conftanin taufen und bacte ibm icon im Geift bas ben Turten gu entmitenbe ariedifche Reich als ruffifche Secundogenitur gu. Raifer Meranber felbft hatte icon 1808 bie Darbanellen ben "Schluffel kines Baufes" genannt. Die Bhanarioten burften barauf rechnen. but eine Erbebung ber Griechen gegen bie Turfen wie beim ruffiiben Bolfe ibres gemeinicaftlichen Glaubens megen, fo beim ruitien Berricherhaufe feiner Bolitif megen warme Sympathien feben murbe. Es gab unter ben Griechen aber auch noch einen britm Rreis, ber ben Rampf um bie Nationalunabbangigfeit gufrunehmen noch feder ale bie beiben anbern mar, nämlich jene Be-Urasftamme, bie aus ihren fichern Solupfwinkeln beraus icon feit Ichrounberten Raubereien zu treiben vflegten, wie bie Dainotten Morea, tie Gulioten auf bem Reftlanbe. Gie brauchten nur te aute Gelegenheit, um fich ju erheben, wobei es ihnen freilich wir um Beute als um bie Wieberherftellung irgenb melder altkilenischen ober byzantinischen Staatsorbnung zu thun war.

Die Boraussehung überhaupt, bag bie heutigen Neugriechen immer bie echten Nachkommen ber alten Griechen seyen, mar im poetische Läuschung, bie fle zum Theil auch nur um ber Som-

11 11 11

reiche ibnen beffalls aus bem gebil :un.i. Die echten alten Grieden maren ben wen, noch mehr in ber romifden Reit mit i miget worben. Dann gur Beit ber gothi ... er Band wieberbolt burd barbarifde Gir ு ்வழ் Seuchen entvolfert morben. In bas ber batten fich bar ....... und Bergen, Kluffen, Ortichaften flavifche Borca felbft ift ein flavifcher Dame, bor ben .. Berevonnes veridmant. Die in ber neuen Reit . .. vobibabenbiten griechischen Infeln wie Sphra, Ip .. ... .u ber altbellenifden Beit gar nicht bewohnt, . . Begen, und ce find taum bunbert Jahre ber, fet differn und Seraubern angebaut murben. Bon Begin, Die rüber mehr bevölkert maren, miffen wir, ... ;.. Schiffe tommenben Gothen und burch eine ... ben to menfchenleer geworben waren, wie .. waniden Slaven, bie bis vor bie Trun inig ibren Bflug trieben, wurben erft nach war griechtiche Rirdensprache an. Conftantir ... Bygang, mar urfprünglich nur eine gried Barbaren gewesen, und batte, feitbei . .. Su Großen Sauptftabt bes oftromifchen R ... und mehr romifde, als griechische Glen ...... Das romifche Element wurde vom gri .. Sidngt ober verfdlungen, als ber Bege . ... . ... wenuber ber griechischen in ben Borberg . . ...... verfaßte feine Befete noch im funften 3 .... & wiedische Element in Conftantinopel n ...... bie vom Islam vertriebenen Flüch: Mexanbrier, wie alle anbern griet ... Augund Unterthanen ber aus Alexanbers

ervien Reich hervorgegangenen macebonischen Staaten waren sicher mr zum Kleinsten Theil echtgriechischer Abstammung, zum weit iberwiegenden Theil waren es nur hellenisstrte Barbaren, welche iberdische zuerst als macedonische Hofsprache, später als Rirskmsprache redeten. Aus biesen Thatsachen erhellt, daß die Sprache Alein den Anspruch auf hellenische Abstammung bei den Neugriesen bes heutigen Worea und ber Inseln des Archipels nicht rechtzirtigt.

Eben so unbegründet ist der Anspruch ber Neugriechen auf is Erbe ber gesammten europäischen Türkei. Denn wenn man mo die Türken, die seit vierhundert Jahren als Eroberer barin agestedelt find, wieder nach Asien zurückwersen oder ausrotten vollte, so bliebe boch in dem Reiche, wie sie es heute noch inne haben, eine überwiegende Mehrheit von Völkerschaften zurück, die im den Griechen durchaus verschieden sind und gar nicht einmal miedisch reben.

Inbeg wurde ber Plan, bie Türken aus Europa zu vertreiben, immer mit ber Borftellung in Berbinbung gebracht, bie Griechen mußten alsbann als berrichenbes Bolf an bie Stelle ber Turfen Der Blan ging von Frankreich aus, murbe aber in Rugtreten. land zur Reife gebracht, bort althellenisch, bier byzantinisch ver-Schon unter bem großen Navoleon batten junge Grieden in Baris einen literarifden Berein gebilbet, in bem patriotifde hoffnungen angeregt und bie Sympathie Europa's in Anspruch genommen wurde burch Berbreitung und Ueberfetung ber Lieber ron Rbigas, bem erften griechifden Freiheitsfanger, ben bie roben Burten lebenbig gerfägt hatten. Beim Wiener Congreg fanben fich rieber Griechen und Griechenfreunde gufammen, bie unter ben Auiricien bes Grafen Capobiftrias ben Barifer Berein unter bem Ramen eines Bundes ber Musenfreunde (staipsia gilopovowr) Capobiftrias, ein Grieche von Corfu, mar Gunftling tes Raifers Alexander und ein einflugreicher rufficher Diplomat riften Ranges. Inbem er fich fur bie Emancipation bes ariedis

iden Bolfs intereffirte, miffiel er feinem Raifer nicht. In feinem Rouf verichmoly fich bie poetifche Sebnfucht ber Infelgriechen nach bem alten Bellas mit ber Realpolitif bes ruffifden Czaarenthums, bas fic langft als naturlichen Erben bes alten byzantinifchen Throng anfab. Gang abgefeben bavon, ob in Rufland irgenb etwas vorbereitet murbe, die bloge Theilnahme bes Brafen Capobiffrias gab ber Betarie eine politifche Bebeutung. Befannt wurbe, bag ein gewiffer Bagis icon 1816 in Morea beimlich für Die Betarte agitirte, bag 1817 ber berühmte ferbifche Belb Rara Georg aus Rufland, wo er in ber Berbannung lebte, beimlich entflob und nach Gerbien gurudfehrte, wo ibn aber ber regierenbe Kurft Milofd fogleich ermorben ließ; bag 1819 bie Brimaten ber griechischen Inseln gewonnen murben und bag von bort eine Summe von 25,000 Bfund Sterling burd ein Sanbelsbaus in Conftantinopel bem in Mostau tagenben Comité ber Betarie gugefdict wurde. Doch ichmebt noch immer Duntel über ben Umtrieben in Mostau. Cavobiftrias foll bamals ben Rath ertheilt haben, gu warten, und es ging ein Gerücht, erft im Jahre 1825 folle bie-Erbebung Statt finden. Es ift mabriceinlich, bag bie fpanifche und italienische Revolution ein hemmichub für bie griechische geworben find, fofern fie bie Sympathien bes Raifers Alexander anberten. Allein bie Betarie mar icon zu weit gegangen, bas Feuer glubte icon beimlich und bas Aufbrennen ließ fich nicht mebr binbern.

Wir muffen, um bie griechtiche Bewegung ganz zu verstehen, noch einen Blick auf bas türkische Reich überhaupt werfen. Dasfelbe war in sichtbaren Verfall gerathen. Im Serail zu Stambul (Constantinopel) verweichlicht und burch griechische Laster verdorben waren die Sultane schon lange nur noch Spielball ber Janitscharen, einer militairischen Aristokratie, die selbst wieder im alleinigen Genuß großer Privilegien erschlasst war. Sultan Selim hatte den ersten Reformversuch (1807) mit seinem Leben büßen muffen. Sein Reses. Sultan Mahmud II., war nur burch die Gnade der Janit-

icaren auf ben Thron getommen und mußte bie Rante ehrgeiziger altturtifder Kamilien an feinem Sofe gemabren laffen. Bei ber blecten Birtbicaft gerieth bie Armee in Berfall. In allen Rriegen erlitt bie bobe Pforte Berlufte und oft maren bie Beerführer Berratber. Die Bafdas (Statthalter) in ben Brovingen geborchten baber auch nicht mehr ber bochften Autoritat. Debemet Alli in Aegypten batte fich fo gut wie unabhangig gemacht. Rein Sabr wraina, obne bag fich nicht bier ober bort ein Bafcha emporte. Bie batten fic ba nicht auch bie unterbrudten Nationalitäten regen iollen! Die Turten felbft baben fich als Eroberer und Berren bes Lanbes überall gerftreut und leben nur in ben Stabten in grojerer Babl beifammen, auf bem Lanbe meift nur vereinzelt als Grunbberren. - Sie berrichen aber nicht blos burd bie Dacht ber Bewohnbeit ober burd ein immermabrenbes Schredensipftem, fontern auch burd Tugenben, worin fle bie Unterworfenen übertreffen. Der Turte ift, obgleich ein Barbar und im Rriege graufam, boch ter nobelfte und ehrlichfte Menfc in ber Surfei. Die Ration ift beffer, ale es in ber Regel bie Bafchas und bie Bornebmen in Conftantinovel finb.

Unter ben unterworfenen Bölfern nehmen bie Neugriechen mir bas ehemalige Altgriechenland, b. h. die türkische Provinz Lizablen mit ber baranhängenben Halbinsel Worea, die Inseln bes Archivel und die jonischen Inseln ein. Doch spricht das Landvolk in Morea und Attika heute noch flavisch. Außerdem bilden die Reugriechen noch einen großen Theil der Einwohner von Constantinopel und anderer größerer Seeftäbte, wie Smyrna; auch gehört ihnen der berühmte Berg Athos mit seinen vielen Klöstern und einige benachbarte macedonische und thessalische Thäler, wo indest nur die griechische Sprache herrscht, die Abstammung sehr zweidentig ist. Dasselbe gilt von den Armatolen, christischen Käubern in den Gebirgen von Thessalien und Macedonien, von denen nur ein kleiner Theil Griechen sind.

Neben ber griechischen gibt es in ber europäischen Türkei brei

unterbrudte Nationalitaten, bie alle icon fruber, ale bie griechifde, Emancipationsperfuce gemacht batten. Die altromanifche noch beute eine lateinische Munbart rebenbe Bevolferung in ber Molbau und Wallachei, ben einzigen Brovingen, welche bie Turfen noch ienseits ber Dongu befigen . lebt in tiefer Stlaverei unter flant iden Boigren (Grundberren) und wird im Namen ber Bforte por meift phanariotischen hofvobaren regiert, von benen ber eine fur bie Ballacei in Bufareft, ber anbere für bie Molbau in Saffr refibirt. Durch bas ruffliche Borbrangen gegen bie Turfei maren biefe Sofvobare icon mehr von Rufland, ale von ber Bforte ale bangig und bie Bojaren von ruffifcher Cultur beledt \*). morben Dem griechischen Rirdenglauben geboren bie Ballachen und Dol. bauer wie bie Ruffen an, in ber Nationalitat aber fint fte fic febr entgegengesett. Die flavifde Bevolkerung ber europaifden Turfei ift weitaus bie größte. Sie umfaßt Bulgarien, Gerbien, Bosnien, bie Bergegowina und Montenegro, wo überall noch flavifd gesprochen wirb, und reicht noch tief nach Guben in bie Gebiete binein, wo griechifch gesprochen wirb. Allein biefe Glaven maren niemals einig, und bie Gerbier allein baben fic burd große und oft wieberholte Rampfe eine Art von Selbstänbigfeit unter einem einheimischen gurften errungen, bie Montenegriner bie ibrige von uralter Beit ber in ihren unzuganglichen Gebirgen behauptet. Unter ben Bulgaren ift eigentlich nur ber Abel flavifc. bas gemeine Bolf mar ursprünglich ein ben Kinnen und Magbaren ber-

<sup>\*)</sup> Benn man übereinstimmenden Schilberungen der Reisenden, wie auch der Diplomaten und Consuln, die sich in Jass und Bukarest langer aufgehalten haben, Glauben schenken darf, so übertrifft die Corruption der Bojarensamilien in den Donausürstenthümern jede andere. Rirgends ist das Schlimmste der assatischen Barbarei so eng verbunden mit dem Schlimmsten der europäischen Corruption, grenzenlose Lüderlichkeit und Käuslichkeit der Frauen, wie der Manner, raffinirte Grausamkeit in der Behandlung der Leibeigenen, übertriebener Lurus und tiefer Schmut zugleich. Bgl. Neigebaur, Sübslaven S. 342.

wenbter Stamm. Unter ben Boeniern ift ber flavifde Abel mubemebanifc geworben und nur ber in Sclaverei gehaltene Bauer brittlich geblieben. Diefer Abel ift ftets rebellifch gegen ben Gulun und tyrannifirt bie Bauern auf eine Weife, bie ungleich mehr has Mitgefühl und bie Bilfe bes driftlichen Europa verbiente, als bas angebliche Sflavenjoch, unter bem bie Briechen follen gefeufat laben. Die albanefifche ober arnautifche Bevolferung nimmt ben Beften ber europäischen Turfet ein, bas alte Epirus. Sie laben eine eigene Sprache und es ift noch nicht erwiesen, ob in then mehr altillprifche und macebonifche ober aber vom Raufafus dagemanberte Beffanbtbeile pormalten. Gewiff ift, baf fle ein sang eigenthumliches, von allen Rachbarn burchaus verfchiebenes allen an Sapferfeit weit überlegenes Bolf von nobeln patriarfalifden Sitten fint, aber ihre Uneinigfeit ift Urface, bag fie mit Ausnahme ber großen, aber furgen Glanzzeit ihres Cfanberben, niemals zu ber Dacht gelangt finb, zu ber ihr Beroismus fie befabigt. Sie werben von ben Chriften Albanefen, von ben Turta Arnauten genannt; fle felbft aber nennen fich Stepetaren (Relinbewohner) und theilen fich in zwei Sauptftamme, Ghegen und Bosten. Die Ghegen find theile Chriften (fatholifde Mirbiten). teils Mubamebaner (wie bie Turten von ber Gefte ber Gunniun). Much bie Tosten find theile Chriften (aber griechifcher Conmifion), theile Duhamebaner (aber von ber perfifchen, ben Turfen kindieligen Sette ber Schitten). Diese lettern nennt man vorzugemeife Arnauten. Bu ihnen geboren noch zwei fleinere funnitifche Eramme, bie Schamiten und bie Laven. Diefe tiefgreifenben Glaubentuntericiebe nabren bie gegenseitige Reinbicaft ber Stamme. In Uebrigen berrichen unter ihnen überall tapfere und beguterte Beidlechter vor, bie auf ihren Relfenburgen wie Ritter bes Mit= wigiters baufen. Dan fennt bie Arnauten an ihrer Fuftanella ibem weißen turgen bemb), am Banbichar (großen Meffer) und an ber Arnaufa (ber langen mit 30 Ringen umfagten Flinte). bie find geborene Arieger und als Soldtruppen von ben Pajchas und ben Sultanen felbst überaus gesucht, gleich ben Schweizern, wie sie benn auch als Thurhuter im ganzen Orient beliebt sind. Als glückliche Solbaten gelangen sie nicht selten zur Burbe ber Paschas. Der gewaltige Mehemet Ali von Egypten war ein Arnaute. Von Epirus oftwärts in ben Gebirgen von Macebonien und Thessallen hausen noch griechisch-christliche Albanesen, die oben genannten Armatolen. Sie sind abwechselnd Räuber und Solbner, wie ihre Nachbarn im Often.

Unter biefen friegerifden Gebirgevolfern nun batte fic, inbem er immer einen Stamm gegen ben anbern in Solb nahm und bie Babgier aller zu befriedigen verftanb, icon am Enbe bes voris gen Jahrhunberte Ali Bafda von Jannina eine unabhangige Madt gegrundet und fortmabrent bem Gultan getrost, fic quo eine Reitlang ber besonbern Brotection bes großen Ravoleon erfreut. Als nachfter Nachbar ber jonifden Infeln und ber Bebirge pon Guli batte er fich burd bie graufamfte Berfolgung ber Grie den ben idlecteften Ruf erworben. 218 bie Englander nach ben großen Rriegen in Befit ber jonifden Infeln tamen, blieb bie benfelben auf bem Reftland gegenüberliegenbe griechische Stabt Barga vertragemäßig ben Turfen, mas ben Ali, ale nachften turtifden Baicha veranlafte, bie Stabt aufs graufamfte auszuplunbern unb zu entvolkern. Eben fo unbarmbergig griff er bie Sulioten an und fucte fie formlich zu vertilgen. Die Gulioten reben grie difd, find aber urfprunglich Fludtlinge von allerlet Abstammung, bie fich in jene faft unzuganglichen Gebirge retteten, bie ber Ache ron burchftromt und bie icon von ben alten Griechen als Abgrunbe bes Tobtenreichs angefeben wurben. Ihren Sitten und ihrer Rriegeluft nach find bie Sulipten bie nachften Bruber ber driftlichen Arnquien, ein ritterliches Raubervolf unter tapfern Sauptlingen. Sie wehrten fich zwölf Jahre lang gegen Alt, bis fie erft im Jahre 1819 feiner Uebermacht unterlagen und ihre bieberigen Site verliegen. Der Belbenmuth ihrer Frauen, bie fich, um Ali's Gorben zu entrinnen, in bie ichauerlichften Abgrunde fturzten, ift weltind öfters besungen worden. Inzwischen blieben fie in ber , fanden eine Zuslucht auf ben jonischen Inseln. Als rühjahr 1820 in seiner Frechheit so weit ging, einen n Feind, den Bascha Ben, einen der höchten Beamten ns, in Constantinopel selbst durch Meuchler ermorden zu ieth der Sultan in Born, ließ alle Baschas in der Nachsannina's gegen ihn rüften und eine große Streitmacht litwan Pascha vor Jannina rücken. Da sielen die ihm tergebenen Bevölkerungen, die ihn längst wegen seiner it haßten, von ihm ab und auch die Sultoten verließen und dienten 6—800 Mann start unter Marko Bozzaris in gegen Ali, wofür sie das Versprechen erhielten, daß, Ali's Bestegung ihre Heimathberge zurückgegeben werden 111 aber war schon als ältester Feind des Sultans von ie ins Interesse gezogen worden.

Betarie batte ein Centralcomité in Mostau niebergefest. Spite ber Cobn eines früheren phanariotifden Sofvo-Balladei ftanb, Alexander Dofilanti, jest ruffifder mb Altiutant bes Raifers. 3m Beginn bes Sabres 1820 :lbe ben Gip bes Comites ber turfifden Grenze naber meff in Beffarabien verlegt und Agenten nach allen Richiegefendet, um bie Griechen gum Aufftanbe gu reigen. fer Maenten. Balatt, murbe von feinen eigenen Gefabrman ibm nicht traute, umgebracht. Gin zweiter, ber in ebeime Berbindungen fuchen follte, fiel bem Bafca von i bie Sanbe, ber ibn binrichten und feine Baviere nach jorel ididen ließ, mo fie aber viel zu fvat antamen, als ind icon im Gange mar. Gin britter murbe an Alt fenbet, aber unterwege von ben Turfen aufgefangen unb it. Andere aber waren gludlicher und bewogen nicht nur n Griechen ber Infel Sybra, ihre Schiffe gum Rampf Surfen zu ruften, fondern fnupfren auch mit Ali Bafca ig an, ber foon lange in bas gange Gebeimnig bes Mufngel, 120 Jahre. IV.

standes eingeweiht war und ber Ueberzeugung lebte, Raifer Alerander felbst leite die hetärie und wolle die Türkei erobern. In
wie fern die zahlreichen und einflußreichen Griechen in Constantienopel selbst ins Complott gezogen worden sind, ist nicht ermittell
worden. Die Türken behaupteten später, die Beweise in Briefen
gefunden zu haben, die aber nicht veröffentlicht worden sind. Est
ist höchst wahrscheinlich, daß die Griechen der Hauptstadt nicht die
letzen waren, an welche die Hetärie sich wandte; gewiß aber ift
nur, daß ein hydriotischer Capitain ein großes Complott zur Bere
störung des Arsenals in Constantinopel angelegt hatte.

All perfammelte bie Baubter ber ibm noch untergebenen Chriften und ermabnte fle, ibm gegen ihre gemeinschaftlichen Reinbe bie Turfen, beizufteben. Sie trauten ibm gmar nicht, aber als bir turfifden Beerfdaren, bie gegen ibn berangogen, driftliche Dorfe verbrannten und große Greuel begingen, fielen bie Armatolen un ter Obpffeus von bem turfifden Beere ab und traten au Alf über. Diefer fnupfte fobann auch geheime Unterhandlungen mi Bozzaris an, weihte ibn in bas Gebeimnig ber Betarie ein und mart! ibn wirflich um eine balbe Million Bigfter und qugenblicflich Ginraumung ber Bebirge. Die Gulioten gogen nun jubelnb to ibre Beimath wieber ein und fielen ben Turfen in ben Ruden. Mi war bereits in große Noth gekommen und fab fich in feiner Infel? burg bei Janning von allen Sciten eingeschloffen, aber bie Reft! war faft uneinnehmbar, bie turfifden Befehlsbaber maren, ibre-Bewohnbeit nach, uneins (einer murbe im Lager pergiftet), und ale bie Chriften fich gegen fle manbten, gerieth bas gange Unternehme ins Stoden. Bozzaris verftarfte feine anfange fleine Gulioten í**ch**aar auf 3000 Mann. "

Run blieben auch bie in bie Getärte eingeweihten Moreotes; nicht mehr gurud. Am 18. März 1821 entfernte fich Bifchel Germanos, und ber Primate Longos von Patras befegte bis Beine Stadt Kalabryta und erhob hier zum erstenmal bie Fahn, auf Areuges. Am 4. April emporte sich bas griechische Boll is.

Batras felbit und bie Turfen floben in bie Reftung. Gleichzeitig mer gang Morea aufgeregt worben und icon am 9. Arril traten bie Robichabafchis (Brimaten, eine Urt von Magiftraten) und bie bauptlinge ober Bens ber Rlepbten (Rauber) zu Ralamata in eine Art von Senat gufammen, beffen Borfit Bietro Ben, Bauptling ter Mainotten, übernahm. Die Mainotten, Bewohner ber Raing, bes fublichften Vorgebirges von Morea, maren langft als upfere Rauber gur See wie ju Lande berüchtigt, ein Bolfden von krielben Sinnegart, wie bie Arnauten, Sulioten, Armatolen, nur wn noch etwas mehr flavifder Beridminibeit. Gine empfinbiame Somarmerei, von ber fie felbit am weiteften entfernt find, bat echte Ractommen ber Spartaner aus ihnen machen wollen. Sie mobun, wie bie Arnauten, in unzuganglichen Relfenburgen und finb unabbanaia, fo bag fie auch nur freimillia je ben reichften mb fühnften Bauptlingsfamilien fich bei Raubgugen unterorbnen. Die machtiafte Ramilie ber Daina war bamale bie ber Dauromidalis, beren Saupt Betros, ale Rauberbauptmann Bietro Br genannt murbe, ein übrigens behaglicher und üppiger Lebesann, ber nicht gern bas Schmert gog, aufer um fichere Beute. \*) Samm batte Germanos in Batras bas Beiden gegeben, fo brachen We Mainotten aus ihren Bergen bervor und verbreiteten fich in be Thaler Morea's, wo fie alle Turfen ericbiugen, aber auch bie Griftenbaufer plunberten. Unbrerfeits fammelte Rolofotronis, da großer heroifder Mann, bie Manner im artabifden Gebirge wit vertrieb bie Turfen, mo er fie fant. Balb faben fich alle Tinten gezwungen, ibre Buflucht in ben Festungen gu fuchen, beren d eine gute Babl überall an ben Ruften gab. Aber Juffuf Baica, vom großen turfifden Beere von Janning entfendet, fam nach Satras, von mo Germanos feig entfloh, und lieg bie Ginmobner,

<sup>\*)</sup> Er hatte in feinem wohlhabigen Aeußern wie in feiner Stellung de hauptling ber Berge etwas von Anbreas hofer. Aber er war ber ges winfte Spigbube. Die Bergleichung wirft auf ben griechischen Charafter icht.

bie fich nicht in bie Bebirge retten fonnten, fopfen ober fpiefen. Die Stadt verbrennen. Germanos mar ein Maulbelb, verließ fich immer auf andere, brachte feine Berfon ftete frube genug in Siderbeit und führte einen anftoffigen Lebensmanbel in Bracht und lleppiafeit. Gine andere turfifde Truppe unter Ricaya-Ben plunberte und verbrannte bie Stabt Argos, allein als fie fic vereiniaten und einen Sanptidlag ausführen wollten, murben fie bei Baltegga von Rolofotronis und beffen tapferm Meffen Mifitas gefclagen und verloren 400 Mann. Achmed Ben magte noch einen Rampf bei Doliana, unterlag aber nochmals bem fuhnen Difitas, und fo mußten fich alle Turfen auf Morea wieber in bie Reftungen gurudtieben. Much im Norben von Morea machte Digtos, ein Gefährte bes Dbyffeus, mit einer Schaar von Armatolen ben Türken Angft, und nahm Livabia ein, mo er alle Türken erschlug. Desgleichen erhoben fich bie Griechen in Althen und nothigten bie Turten bafelbit, fich in bie fefte Afropolis gurudtzugieben, 6. Mai.

In bemfelben Monat, in welchem querft Bifchof Germanos auf Morea bie Revolution begann, raffte ber mallachische Bojar Theobor, ruffifder Oberftlieutenant und wegen bes Blabimirorbens auf feiner Bruft vom Bolt Wlabemiresco gubenannt, 150 Mann zusammen, verfündigte bie Freiheit, fand Unbang und hielt icon am 27. Marg feinen Gingug in Bufareft. Sier mar iber lette hofpobar, Suzzo, eben geftorben, ber Divan (Rath ber Bojaren) in großer Bermirrung. Man wollte Bulfe beim nachften turfifden Bafda fuchen, aber ber ruffifde Generalconful miberfette fich bent. Biele Bojaren floben baber über bie öfterreichische Grenze, nicht ohne vorher von Theodors rauberifden Banben ausgeblunbert zu merben. Diefe rein wallacifde Erhebung foien mit ber griedifden Sache feinen Bufammenhang zu haben, ale ploplic Meranber Dofilanti von Rifdneff aufbrach und über ben Brutt aing, um in Jaffy, ber hauptftabt ber Molbau, biefelbe Scene gu wieberbolen, die Theodor in Bufareft aufführte. Alles mar langft porbereitet. 200 Reiter gogen Dofflanti entgegen, ber icon bie Diene eines fünftigen Berrichers annahm und mirflich bebauptete. von ben alten byzantinischen Raifern abzustammen, beren Erbe er Sein bochmuthiges Benehmen pafte menig zu ber Geingfügigfeit feiner Mittel und fließ felbft viele Freunde ber Revo. luion gurud. Auch machte es einen ichlimmen Ginbrud, bag bie venigen Turken in Jaffy (50) und Galacz (30) gleich von feinen Anbangern graufam ermorbet murben. Da nun am 9. Abril ber mifiche Generalconful in Jaffy öffentlich erklärte, Raifer Alexanber mifibillige bas Borgeben Dyfilanti's, fant fein Crebit plot-Wirflich hatte Raifer Alexander in Laibach fich gegen Dofilanti erflart und benfelben aus ber ruffifchen Armeelifte ausgeftriden. Richt einmal Theodor wollte Dufflanti's Autoritat aneriennen, ba fie aber beibe in ber fleichen Gefahr ichmebten, verglichen Dyfilanti fam nach Bufareft, wo ibn Briefe von Capobiftrias einholten, in benen ihm bringenb gerathen murbe, nicht meiter zu geben, fonbern fich gegen bie Bebirge gurudtzugieben und unterhandeln. 3m Unterhandeln aber fam ihm Theobor guvor, ter ten Turfen verfprach, um ben Breis ber Sospobarswurbe Dpflanti zu verrathen. Der lettere fing feine Briefe auf und ließ ibn, ba feine eigenen Solbaten fdwierig wurben, mit Sabeln nie-Dpfilanti's Beer verftartte fic auf 5000 Mann, morderbauen. mier eine fleine f. g. beilige Schaar von Betariften, Gobne guter mledifcher Familien, ber Reft Wallachen und Arnauten. aber von Siliftria und Wibbin ber Turfen in Daffe anrudten, kil querft nach tapferer Bertheibigung bie Stabt Balaca, mo bie Surten Mues ermorbeten, und wurde Dpfilanti's Beer tros feiner Ueberlegenheit, inbem bie feigen Ballachen floben, im erften Befet von nur 800 Turfen geschlagen, bei Dragatichan, mo 78 Junglinge von ber b. Schaar, bie allein rubmlich fochten, ihr Leben liegen. Run flob Dpfilanti über bie öfterreichifche Grenze, murbe tier verhaftet, und in ber Festung Muncacz gefangen gehalten. Er ift feche Jahre fpater gestorben. In ber Molbau bielt fic noch einer seiner Anhänger, Ranzakuzenos, bis bie Türken unter Juffuf Bascha baber kamen, bann floh er über ben Pruth nach Rußland. Seine Leute unter bem Griechen Giorgakt und bem Serbier Mlaben bestanden bagegen noch ein rühmliches Gesecht bei Skulent am 29. Juni. Endlich erlagen sie ber Uebermacht, und Giorgaki (zugenannt ber Olympier) sprengte sich und ben Rest seiner Getreuen nach tapferer Gegenwehr im Aloster Sekka (am 26. August) in die Luft. Die Türken besetzen nun die ganze Molbau, sowie die Wallachei.

In Conftantinovel felbft murbe icon im erften Arubiabr ein griedifdes Complott entbedt. Gin bybriotifder Schiffscapitain. Burifit, batte mit feinen ganboleuten, ben griechischen Schiffern, bie immer in Menge im Safen von Conftantinovel liegen, ben Blan verabrebet, ben Sultan auf bem Wege nach ber Dofchee gu ermorben, bas große Arfenal in bie Luft zu fprengen, burch einen Sanbftreich ben Artilleriebart megaunehmen, alle Griechen in bet Sauptflabt zu bewaffnen, und bie überrafchten Turten zu ermorben. Aber ber Unichlag wurde bor ber Ausführung entbedt und Jurifit in ben Rerter geworfen. Nun folgten Schlag auf Schlag bie Radrichten aus Janning, Moreg und ber Ballachet. Sultan Dabmub war tief ericuttert und qualeich fest überzeugt, alles fen von Rugland eingeleitet morben, um feinen Thron burch eine allgemeine Revolution zu ericuttern, und bann ruffifche Armeen einruden gu laffen. Er rief alle Muselmanner zu ben Baffen. Sein Born wurde von ben Janiticharen getheilt, bie bereits anfingen, Briechen in ber Sauptstadt und Umgegend zu plunbern und zu morben. Eine große Anzahl Griechen floh jest ichon aus Conftantinopel auf Schiffen, meift nach Obeffa, mas ben Glauben an bie ruffifche Mitmiffenschaft noch beftartte. Man beschuldigte Dpfilanti, er habe vornehme Mbanarioten absichtlich burch Briefe, Die er ihnen gefdrieben und bie ben Turfen in bie Sanbe fielen, compromittiren wollen. Die boshafte Absicht ift nicht mahricheinlich, wohl aber Die Unporsichtiafeit. Gewiß maren bie meiften Phanarioten uns

idulbia. ba fie bei ber Revolution eber verlieren, als gewinnen tonnten. Aber fie maren einmal verbachtig und ber Gultan iconte nichts mehr. Am 16. April murbe Rurft Morufis. Dragoman ber Bforte, gefopft, balb barauf noch anbere griechische Rurften und bie reichften Raufleute. Am Oftersonntag (22. April) murbe ber greife Batriard Gregorios por ber Thur feines eigenen Saufes aufgebenkt, und nachbem er brei Tage gebangen, fein Leichnam ben Juben übergeben, bie ibn burch bie Straffen ichleiften und in's Reer warfen. Aber fromme Griechen gogen bie Leiche wieber bervor und brachten fie nach Obeffa, mo fie mit großer Reierlichkeit beerbigt murbe. Mit bem Batrigroben litten brei Erzbifcofe und acht anbere bobe Beifiliche ben Tob. Alle griechischen Rirchen in ber Saubtstadt wurden vom turfifden Bobel geplunbert und verheert. Rein Chrift war mehr feines Lebens und Eigenthums ficher, felbft bie Botels ber Befanbischaften wurden bebrobt. Diese machten nun ernfte Borftellungen und ber Sultan befahl Rube. Aber im Buni murben wieber acht Bifcofe und eine Menge anberer Griechen in ber Sauvtftabt gebentt. Eben fo mutbeten bie Turten in anberen großen Stabten. In Abrianopel murbe ber Batriard mit 9 Beiftlicen und 20 reichen Raufleuten gebentt.

Der russische Gefanbte zu Conftantinopel, Baron Stroganoff, versicherte ben Sultan, sein Kaiser sey ber griechtschen Revolution völlig fremb und mißbillige sie, aber man glaubte ihm nicht. Russische Schiffe wurden im Hasen durchsucht, ob sie nicht flüchtige Griechen aufgenommen hätten, und das Getraide, das sie brachten, weggenommen, damit es nicht den Griechen zugeführt werde. Der Grieche Damast, Bankier der russischen Zugeführt werde. Der Grieche Damast, Bankier der russischen Gesandischaft, wurde in den Kerker geworfen, 29. April. Da der Sultan jede Genugtuung verweigerte, reiste der russische Gesandte ab. Jedermann twartete nun eine Kriegserklärung von Seite Russlands. Lange schon stand eine russische Armee in der Nähe des Pruth und sie durde im Laufe des Frühjahrs noch verstärkt. Auch war es wohl kein Zusal, daß gerade jest die Perfer der Pforte den Krieg ex-

.

Flärten und gegen Bagbab marichirten. Allein Raifer Alexande mas auch früber feine Abfichten gemefen fenn mochten, beeilte fi nicht, feinem Befanbten Satisfaction zu verschaffen, fonbern ba belte im Susteme Metternichs, welches zu Berong ben Sieg bani getragen batte. Die Revolution murbe auch bier, mo fie Ruflar fo aunstia mar, besavouirt, weil fie eine Revolution mar. war inbef feine Somache von Seite bes ruffifchen Raifere. Wer er es gerathener fand, jest noch rubig zu bleiben, und noch feit Armice über ben Bruth zu fdiden, fo mar es bod Bortbeil geni für ibn, bag fich bie Bolfer in ber Turfei felbst gerfleischten, m ber Ihron bes Sultans immer mankenber gemacht murbe. Frub ober fpater mußte baburch bie ruffliche Intervention und Invafie berbeigeführt werben. Uebrigens legte fic ber Born bes Gultar nad Stroganoff's Abreife. Er ließ ben bieberigen Grofvegier Bei berli (menn auch feinesmegs ber Grieden megen, bod zu einer ichei: baren Genugthuung fur biefelben) binrichten, feste einen neu Batriarden, Eugenios, ein, und versprach ben emporten Gricch volle Amnestie, wenn fie fich unterwürfen.

Aber sie unterwarsen sich nicht. Die Revolution kam vie mehr in neuen Schwung, indem die Inselgriechen an ihr Thinahmen. Schon am 9. April erklärte sich die Insel Spezzia f die Sache Morea's. Hier rüftete die reiche Wittwe Bobolina nit nur zwei Schiffe allein aus, sondern commandirte sie auch selbst a Amazone. Am 28. April schloß sich die reiche Insel Hydra a ein kahler Vels, aber ganz bedeckt mit häusern und uneinnehmb sest, im Besty von vielen kleinen, aber gutdewassneten und schne segelnden Schiffen, Briggs und Corvetten. Der hydriot Tombal wurde vorläusig zum Nauarchen (Abmiral) gewählt, und stach a 3. Mai in See, um überall türkliche handelsschisse zu capern. Dies Rauben war den Inselgriechen nicht minder, wie den moreotisch Klephten, die hauptsache, die große Befretung des Baterlandes n Ausbängeschild. Als echte Corfaren schonten sie auch kein Lebe sondern mordeten alles, was sie in den erbeuteten Schiffen sande

Um fie zu banbigen, ichidte ber Gultan im Dai eine große Rlotte acgen fie aus, aber ein turfifches Schiff von 74 Ranonen, bas allein fegelte, murbe von ben griechischen Schiffen verfolgt und burd Branber entzundet, mobei 5-600 Turfen umfamen, am 5. Juni. In ber großen Sanbeleftabt Smyrna maren icon am 11. April viele Griechen vom turfifden Bobel ermorbet morben und batten fich 15,000 bort lebenbe Griechen noch ju rechter Beit entfernt, immer aber blieb noch ein großer Theil in gutem Bertrauen gurud. als tie Runbe vom Unglud bes Schiffs ben turfifden Bobel von neuem mit Buth erfüllte. Um 16. Juni brach berfelbe in bie griechischen Quartiere und morbete alles, Jung und Alt, Weiber und Manner. Daffelbe gefcah auf ber Infel Ros und in Cypern, wo ber Ergbifchof, 5 Bifcofe und 36 Beiftliche bingerichtet unb • in ben griechischen Dorfern mit Mord und Brand gemuthet murbe. Auf ber Insel Rreta wehrte fich ber friegerische Stamm ber Sphatioten, und ichlug bie Turken bei Lolo (2. Juli); balb aber verfarften fich bie letteren, ermorbeten alle Chriften auf bem flachen Lande, verbrannten bie Dorfer und brangen in bie Sphafia felbft tin, mo fie alles verbeerten, bie Bevolferung aber in die Gebirge fid rettete.

In ben fruchtbaren Thälern Thessaliens erhob Gazis die Fahne des Aufruhrs zu Magnesia und siel über die zürkischen Bewohner von Lechena her. Während aber die griechischen Räuber sich um die Beute stritten, kam Mahmud Pascha von Orama über sie, versbrannte fast alle ihre Dörser und schleppte Weiber und Kinder als Staven fort. Einem macedonischen Häuptling, Kara Tasso, gelang et indes, eine große Anzahl gefangener Schönen auf dem Marsche wieder zu befreien. Unmittelbar barauf, im Mai, pflanzte auch der Berg Athos die Fahne der Empörung auf. Dieses Vorgebirge mägt bekanntlich eine Menge griechischer Klöster, welche besessigt sind und tausende von Mönchen beherbergen. Von hier brach Manoli Papas mit 1500 bewassneten Mönchen auf, wurde aber dom muhamedanischen Landvolf zurückzeschlagen. Auf der Salbinsel

Pallene, gegenüber von Athos, leitete Diamantis die Insurmurbe aber von Mehemet Pascha vor Salonicht geschlagen, un hier wurde alles mit Feuer und Schwert verheert, 4000 ges Weiber auf dem Markte von Salonicht als Sklavinnen vom Wehemet belagerte sodann den Athos, der sich ergab unt Schonung mit 2½. Millionen Piastern erkaufte. Auch die insel von Cassantan, die dritte neben Pallene und Athos, grausam verwüstet, Städte und Dörfer verbrannt. Es wigriechischen Flotte leicht gewesen, diesen Unglücklichen Si bringen, sie wurde auch darum angesteht. Aber die Sy wollten den abgezehrten und ausgehungerten Wönchen auf dem und den Einwohnern von Cassandra kein einziges Schiff m traibe schicken, sie hätten denn die Bezahlung baar in der So ging die Zeit und gingen die Bergstädte verloren.

Am Enbe bes Juni fant fich in Morea Demetrius lanti, jungerer Bruber bes Alexander, mit bem jungeren ! bes Rantafuzenos ein. Der erftere, nur 25 Jahre alt und icho: von Geftalt flein, konnte nur burch feinen Namen und bu Borftellung imponiren, bag Rufland ibn gefenbet babe. S tronis bachte in Bezug auf Rugland gang wie Ali Bafc Janning, empfing baber ben jungen Demetrius mit großen ! bezeugungen und ftellte fich ibm ju Dienft, um, wenn beffen ! Alexander unter guffifdem Sous Raifer von Bygang murbe bas war bamals bie Muffon), burd ibn bie Berrichaft in ! zu behaupten. Auch die Brimaten Morea's, insbefondere b gefebene arkabifche Familie Delbiyannis, bie qu Rolokotroi ber engften Beziehung ftanben, glaubten fich burch nichts beff ben Turfen ichugen zu fonnen, ale burch Singebung an Ru Außerbem brachte ber junge Surft 200,000 Biafter mit, nach alle Moreoten lungerten und von benen ibm gleich anfang folaue Bietro Ben ben größten Theil abzuloden mußte. 211 bie Sauptlinge ihre Sabgier befriedigt batten, bulbeten fie mehr, baf Demetrine ben Oberbefehl u' mb lachte mia

11. 11

n die

1

TIN

rica

ii 🌬

Ĺ

ŋŗń

Ein

音谱

ckh

: :0

ific

HIM

Dest

r of

115

Til

M

JM.

niff

ife

and, ale er eine allaemeine griechische Rationalversammlung und che Confiltution vorfdiua. Boll Unmuth verließ er baber Morea der fellte fid, als wolle er es verlaffen; benn faum mar er fort (11. Juli), fo brach, obne 3meifel von Rolofotronis veranftaltet, de Colbatmaufrubr gegen Bietro Ben aus, ber in feinem Saufe bilagert murbe und fich fofort fugte. Demetrius wurbe nun gleich pringerufen und erhielt ben Oberbefehl, wobei fich bie Baupthe freilich vorbebielten, jeber hinterbrein boch zu thun und gu Men, mas er wollte. Bunachft indeg konnte Demetrius fie guimmenhalten, ba er ihnen befahl, bie turfifchen Festungen nach denber ju erobern, wo aute Beute gu finden mar, benn bie Then batten fic vom Lanbe in bie Feftungen geftuchtet, und alle the Meichthumer barin verborgen. Zuerft fiel bas fleine Monem-🖏, wo Kantakuzenos bie Griechen noch glücklich vom Morbe ber Befangenen abbielt. Alls aber Navarin fiel, brachen bie Griechen hiells befoworene Cavitulation und morbeten alle Türken. finif foritt man zur Belagerung von Tripolizza.

In lager por biefer Weftung erfchien ploblich Fürft Alexander Mauroforbatos, ein Phanariote von fehr alter und be-Derfelbe batte ein Umt in Bufareft befleibet, m hater viel aereist. batte fich europäische Bilbung angeeignet ing als beren Abzeichen bie unvermeibliche Brille. Gin eifri-Fortirift, batte er in Frankreich ein Schiff mit einigen jungen Mien, franzöfifden und ttaltenischen Bhilbellenen (Grie-Infremben) und vielen Waffen ausgerüftet und war bamit bet that gelantet. von mo aus er alsbalb in's Sauptlager ber Gieben eilte. Bier mar er bem ehrgeizigen Dpfilanti nichts biger als willtommen , fonbern als Nebenbuhler zuwider. hatte man gunadit genug zu thun mit ber Belagerung, beilangerte, weil bie Griechen beimlich ben Turfen Lebens= kl berfauften. Emport über biefe Schandlichfeit und ohne alle bildt, verließ Dofilanti bas Lager und ging nach Patras. muste endlich boch aus hunger am 5. October capitus liren, worauf die Griechen die Capitulation mieder brachen uni alle Türken ohne Unterschied des Alters und Geschlechts abschlachteten. Die Juden erlitten hier dasselbe Loos, gegen welche, well ihre Glaubensgenossen die Leiche des Patriarden von Constantinopel mißhandelt hatten, der furchtbarste hat entbrannt war. Etwa 2000 Türken hatten die Festung früher verlassen, meist Weiber und Kinder; auch sie wurden in einem Hohlweg überfallen und ermordet. Im Ganzen sollen 8000 Menschen in und um Tripolizza abgeschlachtet worden seyn. Da es ein Hauptbollwerk ber türkischen Macht auf Morea gewesen war, schützte es auch alle bahin geretteten Schäte, die von den Mainotten und von der Bande Kolokotronis' geplündert wurden, ohne daß Dysslanti und daß junge griechische Gemeinwesen einen Heller davon bekam.

Dofflanti richtete in Batras noch meniger aus, als im Guben. Durch eine turfifde Flotte murbe bas griedifde Stabtden Galarid vor feinen Mugen verbrannt und ausgemorbet. Auf bem Reftlante gegenüber murbe All in Jannina immer noch von ben Turfen unter Churidib Bafda eingeschloffen, mabrent bie Gulioten ben lettern allen möglichen Abbruch thaten. Churschib aber batte Truppen genug und hielt gebulbig aus, bis bie Gulioten ermubet in ihre Berge gurudigingen. Im September fam Mauroforbatos auf Diesem meftlichen Schauplat bes Rrieges an und gewann mabrent bes Winters burd Unterbanblungen mit ben Unbangern All Bofca's bie Sulioten wieber, fo bag Churschib bei Arta von ibm aurudaeidlagen murte. Aber im Frubigbr 1821 ichicfte Churidb ben Omer Brione mit 3-4000 Mann nach Livabien. bier jog fich Diafos mit 700 Griechen in bie berühmten Engpaff ber Thermopplen gurud, wurde aber geschlagen, am 5. Dat, ver wundet, gefangen und hingerichtet, eben fo ber Bifchof von Go Iona, ber fich bei ihm befanb. Bei Gravia im Gebirge von Deta wurde Omer von Douffeus und Guras aufgehalten, flegte aber nachber über fle bei Strigu, worauf Dtuffeus fich mit bem Beind um freien Abzug in feine Beimath verftanbigte und bie

spillichen Livabier ber turkischen Rache Preis gab. Omer kam wichen und entsetze die Akropolis, aber feine Unterbefehlsien erlitten in den Ahermopplen, wo Guras mit 2000 Griein fand, eine Niederlage, die ihn 800 Mann koftete (ant & Schtember), und heftiger Regen siel ein, worauf er unmuthig kabten wieder verließ.

Dofflanti febrte von Batras, mo er nichts ausgerichtet, gurud manbte fich jur Belagerung ber festen Stabt Nauplia (Rawil bi Romania), im November. Bei einem Ausfall ber Turken fin bie Griechen absichtlich bavon, und ließen bie Bhilbellenen tio. Die von Mufflanti fo oft gewünschte Rationalverfinnlung kam unterbeg in Argos zusammen, bier aber über-Rautoforbatos burd bie Gunft bes Germanos, ale bie gleichmalifde Bartet, und Dofflanti mit Rolofotronis als rufffice Friei 10g ben Rurgern. Dpfilanti entfernte fich abermals, um Anith einzunehmen. Die Versammlung in Argos aber wurde einen Ausfall ber Turfen von Mauplia aus gefprengt, und # 6 bor, ibre Situngen etwas weiter entfernt in Biaba fort-Fien. hier hatte Mauroforbatos freie Sanb, und verfunbete = Reufahr 1822 bas organische Gefet ober bie neue Verfaffung Chefenlands und bie neuen griechischen Rationalfarben (fcmarz, Maciblau und meifi). Die Verfaffung fette ein Directorium 5, und einen gesetgebenben Rorper von 70 Mitgliebern feft, Sarcforbatos murbe Brafibent bes erfteren, Dpfilanti (abmefenb) Buffent bes anderen. Der lettere belagerte bie von ben Turfen bitte Citabelle von Rorinth, Afroforinth, und brachte fie burch Brath ber barin bienenben Arnauten gur Uebergabe, 22. Januar. ber Capitulation wurben bie Gefangenen wieber niebergemacht bie Beute vertheilt. Dofilanti batte tein Gelb mehr, feine 🌬 zu bezahlen . sie liefen ihm bavon . Rolofotronis aber ließ im Stid und banbelte auf eigene Rechnung, nachbem fein eine Tochter ber reichen Bobolina geheirathet hatte. Enbsidte es Mauroforbatos, Gelb berbeiguschaffen und auf turge

Beit alle Barteien zu befriedigen. In Artvolizza hatte nam's Churschib Bascha seinen harem in Sicherheit gebracht, bersewar mit gefangen genommen, aber geschont worben, um vie Lösegelb zu erhalten. Dieses Gelb, 80,000 spanische Thaler, F nun in die hande bes Präsidenten Maurokordatos, ber es um die häuptlinge vertheilte, auch den Inselgriechen ein Viertheil 
kommen ließ, und großmuthig genug selbst dem Kursten Dyfilaeinen Abeil seinen Abeil seinen Abeil seiner bisherigen Auslagen wieder ersetze.

In berfelbigen Beit bezwang Churichib Bafca enblich a= ben alten gomen von Janning, Ali Baida. Der lettere ver ein Bollwerf nach bem anbern, enblich ging auch fein Ingenie= ber Italiener Caretto, zu ben Turfen über, und Ali, anfatt f wie man erwartete, mit feinen Coaten in bie Luft gu fprengunterhanbelte, verließ fein lettes feftes Caftell und begab fic = eine fleine Infel im Gee von Janning, mobin ibn Churschib bufeierliche Buficherungen batte loden laffen, murbe aber bier men linas überfallen und nach tapferer perfonlicher Begenmehr ermorbam 5. Februar 1822. Un feiner Stelle murbe Omer Brione Bafa ber alsbalb bie Sulioten in ihren Bergen angriff. Mauroforba erfannte, baf bie Rettung bes weftlichen Reftlandes (Afarnanie von ber Unterflützung Guli's abbing, fcidte baber bas von Dim lanti errichtete regulare Regiment und zwei Compagnien Bb bellenen unter bem Italiener Dania. Bei ibm befand fich an Graf Normann, berfelbe, ber im Jahr 1813 bas Lupow'iche Cor hatte zusammenhauen laffen und fpater wegen feines llebertri= in ber Schlacht bei Leivzig entlaffen worben mar. Aber the bie feige Flucht bes Armatolen Gogos, theils bie unvorfict Tollfühnheit Dania's verurfachte am 16. Juli bie große Diebe lage ber Griechen bei Betta. Dania fiel, Normann murbe be wundet, faft alle Philhellenen und bie Balfte bes regularen giments famen um. Die Turfen aber verfolgten ihren Gieg 3 nachft nicht, und bie Stadt Miffolungbi blieb noch ein Bollmeber griedischen Freibeit.

Der Berluft bei Betta wurde entichabigt burd bie Ginnahme wa Athen. Die Turfen in ber Afropolis ftarben hungers und mußten capituliren; ber öfterreichische, frangolische und nieberlan-Mide Conful affiftirten ber Unterzeichnung bes Bertrags, ben bie Griechen bennoch, wie immer, brachen, um bie ausziehenben Turfen Monungelos bingumorben, am 10. Juli. Diefes Greignif bemog Churschib, ben Dramali Bafcha mit 20,000 Mann gegen Athen abzusenben. Derfelbe gerftorte unterwegs bie Stadt Theben und nahm bas von ben Griechen verlaffene Afroforinth ein, welches ben Eingang nach Morea beberricht. Schreden ging por ibm ber Die griedische Bevolkerung flob in Daffe von Argos nach ben Riblen am Deere, um fich auf Schiffe zu retten. Aber mahrenb be Soiffe von Spezzia und Spbra fie nicht aufnehmen wollten. wir um eine ungebeure Belbfumme, murben fie im Ruden von .bn Rainotten ausgeplunbert, bie bamals noch Rauplia belagerten. Bahmub Bascha, ben Dramali vorausgeschickt hatte, um Nauplia mtfeben, brachte zwar Bieb in bie Reftung, litt aber balb Mangel, magte feinen Angriff, gog fich enblich gurud und bente von Dofflanti, Rolofotronis und Mifitas verfolat, bie ibm finen Berluft beibrachten. Dramali felbft magte nicht, weiter waruden. Seine Armee fam in bem verobeten Lanbe balb ber Midfung nabe; feine Arnauten ließen fich von Obpffeus zum Abbewegen, und er felbst mußte abzieben. Churschib Bafca, ber miklungenen Entfenbung und ber Schape von Janning bigen, bie er unterschlagen haben follte, beim Gultan angeflagt, Dbyffeus marf fic zum unabbangigen Dictator auf blef bie zu ibm gefdicten Commiffare ber griechifden Regie-Muzzas und Balgefas, ermorben. Unterbeff erhielt bie tur-We Befatung von Nauplia burd ben Unterfchleif ber Griechen in noch eine Beit lang Lebensmittel um bobe Breife. Die tur-The Rlotte unter Rara-Mebemet batte Erfat bringen follen, aber bier maltete nur Feigheit, Sabgier und Unterschleif. 3m Jahr 1822 wurden bie Aufftandeversuche in ben noch

nicht insurgirten Gegenben fortgesett, aber mit bejammernemertt Mm 22. Dars lanbeten Burnia und Logotheti auf großen Infel Chios, Emprna gegenüber, mit einer Freifch von 2500 Mann, griffen bie menigen Surfen auf ber Infel bie fich in ihre Reffung gurudgogen, und verbrannten ihre D ideen . zum Schreden und Entfeten ber 100,000 griechifden Ch ten, bie ein barmlofes, friebliches und gebilbetes Bolfden mar ein Gomnaffum und Mufeum, eine Bibliothet und Druckerei fagen, und fich unter bem turfifden Sout bieber bee Kriebe und Bobiftanbes erfreut batten, baber bie eingebrungene Raub banbe verabideuten. Allein in Conftantinopel untericieb man Soulbigen und Unidulbigen nicht. Der Rapuban Baica erbi ben Befehl, bie Chioten zu ftrafen, und ba bier eine fo rei Beute zu boffen mar, legte bie turfifde Rlotte bicomal einen Gi an ben Tag, ber von ihrer Berfaumnig binfictlich ber Berpi viantirung Nauplia's febr abftach. Bugleich fammelte fich ein ti fifches heer von 30,000 Mann in Emprna, und als man bor es galte, bas reiche Chios zu plunbern, brach am affatischen U bie halbe Bevolkerung auf, um an bem großen Raubzuge Ib ju nehmen. Um 21. April lanbete bas turfifche Beer und auge blicklich murbe bie gange Infel (mit Ausnahme ber f. g. Mafti borfer, wo zum Brivatvortbeil bes Gultans ber Maftix gewonn murbe) mit Reuer und Schwert vermuftet. Doch bis in ten DI binein bauerte bas Morben, inbem immer neue Raubhorben a Affien bereinftromten, um Nachlese zu halten und bie Berftedt aufzuftöbern. Dur 15,000 Chioten entfamen gur Gee, 25,0 murben abgeschlachtet, 45.000 ale Eflaven verfauft. bie größte Greuelthat bes gangen Rrieges, begangen an einer eb fo uniculbigen, ale iconen und ebeln Race, bie von ber gang Revolution nichts wollte. - Aebnliche Greuel fab bie Umgege bes Dlymp in Theffalien. Sier ließ Dpfilanti burch einen 4 miffen Sala Aufruhr prebigen und bie Armatolen folgten bi Rufe, angefeuert von Rara Saffo, ber icon im vorigen Jahr ei

Mile gespielt batte. Allein Abulabub Baicha ruckte am 1. Abril at 15,000 Mann von Salonifi aus, verjagte bie fomachen Streitbifte ber Emporer und mutbete unter ben mehrlofen Ginwohnern. Raria Beria allein murben 4000 Chriften ermorbet. Ifo uberlien bie Sinrichtung en ben Juben, bie babei alle erbuflice Greuel begingen zur Rache fur ben Jubenmorb in Eri-Maa. Namenilich marterten fle auch bie Frau bes tapfern Rara Ieffo zu Tobe.

Die Greuel von Chios fanben Racher an ben Inselariechen. De Spbrioten, Spezzioten, Pfarioten fegelten unter ihrem Rauarim Miaulis ber türkifchen Flotte entgegen und am 18. Juni, 🏙 ber Rapuban Bascha, Kara Ali, auf seinem großen Abmiral-Wif bei nacht gerabe ben Gintritt bes Bairamfeftes (ber muhamanifden Oftern) feierte, gunbete Ranaris von Ipfara ibm bas Mit einem Branber an. Die Griechen zeigten fich in ber ant, mit Reuer auf bem Waffer umzugeben, ihrer Borfahren wing, bei benen einst bas "griechische Reuer" fo berühmt mar. ber einem Branber ift ein fleines, gewöhnlich altes und gu in nichts mehr taugliches Schiff zu verfteben, bas man mit Mier, Comefel, Bech und anderem gah brennenben Material क्री, bas einige Manner bis bicht ju bem feinblichen Schiffe mibern, es an baffelbe befeftigen, bas Feuer entzunden und fich 🐃 auf einem bazu mitgenommenen Kahn wieber entfernen. Nur am tann bas große Schiff ben Branber wieber los werben, ebe flibft icon von ben Flammen ergriffen wird. Das türkische miralfoiff trug 2286 Menfchen, von benen nur 180 bavonben Rapuban Pafcha felbst erschlug, als er eben in einen Man fic retten wollte, ein berabfallenber Daft. Das gefchab the bei Chios und batte bie traurige Folge, bag bie muthenben Then nun auch über bie Daftixborfer herfielen und alle Griechen umbrachten. — Der neue Rapuban Bafcha, Rara Mehemet, \*\* the griedifde Flotte bezwingen follte, hegte bie größte Ungft ihr und ließ fic wirklich am 9. November wieber ein großes 💂 Menjel, 120 Jahre. IV.

Schiff burch Kanaris in Brand steden, wobet 1100 Türken in bie Luft flogen, und nahm bann die Flucht. Die griechischen Caper waren so verwegen, bamals bis Alegypten zu streisen und auf ber Mebe von Damiette 13 türkische Fahrzeuge wegzunehmen. — Auf der Insel Kreta brachen die Sphaktoten im Jahr 1822 wieber ihervor, wetteiserten aber mit ben Türken nur, die wehrlosen Griechen des ebenen Landes auszuplündern, Unglückliche, von benen uman damals sagte, sie leben zwischen Tiger und Panther. Die Sphaktoten waren nicht besser wie die Mainotten, Sulisten, Armatolen, einer so räuberisch und treulos wie der andre.

Am 21. Dezember 1822 ergab sich bie Festung Rauplia,: weil sie von ber türkischen Flotte weber entsett, noch mit Lebensmitteln versorgt wurde, an Kolokotronis und Riktias, welche diesi mal die Capitulation einhielten und die Türken zum erstenmal nicht; abschlachteten. Kurze Zeit vorher waren 150 beutsche Philhellenen mit dem Griechen Kephalas angekommen, aber man hatte ihnen in Hydra und Kastri nicht einmal zu landen erlaudt. Es kostete Rühe, i daß ihnen in Morea die Aufnahme gestattet wurde. Die griechtsschen Räuber wollten weder ihre kargen Lebensmittel, noch viel weniger ihre Beute mit Fremden theilen. Die Ilusion der "Geschilbeten", die im guten Deutschland für hellas schwärmten, und die wirkliche Räuberwirthschaft in diesem Lande widersprachen sich aussellste, doch war das wieder nur eine von den vielen Unnatürlichsteiten der Zeit.

Im Westen hatte Omer Brione die Stellung Churschis behauptet und die Sulioten mit so viel Glud bekampft, daß bas haupt ber Bozzaris, der alte Nothi, ben man babei einer eigennühigen Handlungsweise beschulbigte, unter Vermittlung eines englischen Consuls die geliebten, einst so hochgehaltenen heimathberge an die Türken verkaufte und sich mit dem Rest ber Sulioten, 320 Mann, wieder nach den jonischen Inseln zurudzog, im September-Bald darauf brach Omer mit 10—12,000 Mann gegen Mifso-lunght aus. Dabin begab sich aber auch Maurosorbatos und

entwickelte in ber Behauptung bieses Blates eine ungemeine Thatkraft. Markos Bozzaris, ber nirgends lange ruhig bleiben konnte,
zog ihm, freilich nur mit 35 Mann zu Gülfe. Aber die Philhellenen Boutier, Normann (ber bald barauf ftarb) 2c. trasen gute
Bertheidigungsanstalten und in Morea murben Hilfstruppen gerüftet. Omer Brione hätte die anfangs von nur 3—400 Mann
vertheibigte Stadt im ersten Anlauf nehmen können, war aber eiferjüchtig auf Jussuf Pascha, ber die Stadt von der Seeseite einschloß.
Belde unterhandelten, wam die Beute zufallen sollte, und unterdeß
entschlüchte sie beiben. Die Besatung verstärkte sich durch Klüchtlinge, die von den jonischen Inseln weggeschickt wurden, und durch
Roreoten. Der erste Sturm der Türken am 6. Januar 1823
wurde rühmlich abgeschlagen und am 12. zog Omer davon.

Als Mauroforbatos nach Morea gurudfehrte, fant er feinen Dant, fonbern mußte fich ben Umtrieben und Gewaltthatigfeiten Rolofotronis' burd bie Klucht nach Sybra entziehen. Rolofotronis banbelte im ruffischen Intereffe, mabrent Mauroforbatos mehr hoffnung auf England und Kranfreich fette. 3m Laufe bes Sommers machten bie Inselarieden eine Landung in Aften bei Senberli und plunberten und verbrannten turfifche Dorfer, mas aber bie Turfen akid wieber burd Nieberbrennung ber griedischen Stadt Bergamus tatten. Ein Ginfall bes Juffuf Bafcha von Theffalien ber enbete mit ber Auflösung seiner Truppen, inbem bie Albanesen in feinem lager fich emporten. Im October aber brachte Omer Brione wieber ein größeres Beer gusammen, bet bem fich namentlich viele tabfre Mirbiten befanben, bie als Chriften feinen Unftanb nahmen, gegen Chriften zu fechten. Martos Bozzaris überfiel ben turfifden-Bortrab bei Racht und morbete entfeplich, verlor aber felbft fein leben und murbe feierlich zu Diffolunghi begraben. Gin Angriff auf biefes Bollwerk felbft erfolgte von Seiten Dmers in biefem Jabre noch nicht. Dagegen ichidte Mebemet Ali von Aegypten Trubben nach Rreta unter Muftapha Ben, ber bie Griechen bei Amurgelt foling und 600 berfelben (meift Weiber und Rinber) balb' barauf in ber Höhle von Stonarambella mittelft Rauch erstickte 7000 andre in die Stlaverei schleppte. Am Ende des Jahres 1 ergab sich Akrokorinkh an Nikitas, der die Gefangenen wischonte. Eine einheitliche Regierung war in Griechenland mehr vorhanden; jeder that, was er wollte. Daher geschah au diesem Jahre so wenig. Die Türken aber zeigten gleiche Indo

3m nachften Sabre 1824 fam in ben Bhilbellenismus größerer Schwung, bas weftliche Europa fing an, bie Gri Fraftiger ale bisher zu unterftugen und zugleich begann bas bi matifche Spiel um Griechenland. Auf bem Congreg von Be und mabrend ber Bacification Spaniens maltete bas Brincip Legitimitat in folder Strenge, bag bie Grieden als Rebellen a ihren rechtmäßigen herrn, ben Gultan, von allen driftlichen Di ten, felbft von Rufland im Stich gelaffen maren. Auch Eng that nichts. Der englische Lord-Oberkommiffar auf ben joni Infeln, Maitland, ein Mann von abidredenber Saglidfeit bochfahrender Ariftofrat, that ben Griechen überall Abbruch. & ber Sultan um biefe Beit feine Rrafte angeftrengt, fo murt ben ermattenben Aufrubr in Griechenland beffeat baben. Er i tete aber untlugermeife, bis bie Griechen wieber Beiftanb von a: erhielten, und lieg Milbe malten, ohne Zweifel in ber Abflicht, ben ruffifden Born zu verfohnen. Er feste neue Sofvobare in Wallachei und Molbau ein, die Fürften Ghifa und Sturbza, ben neuen Batriarden Eugenios, ber 1822 ftarb, mit großem Br begraben und bie turfischen Banbiten, bie ferner noch fried Griechen in ber Sauptftatt morbeten, binrichten. Um 1. Marg 1 verzehrte ein großer Brand in ber Sauvtftabt 12,000 Saufer, 9 land hielt noch Frieden, aber Raifer Alexander ließ burch ben & fen Reffelrobe ben übrigen Grofmachten vorfchlagen, Griechen unter vier hofvobare zu vertheilen und in ein Berhaltnif gur Bi gu feten, gleich bem, in welchem fich bie beiben Donaufürften mer befanden. Die Grofmachte zeigten fich inbeg nicht gen Darauf einzugeben. fie bielten einstweilen noch an ber Legitim

bes Sultans feft und batten fich bamals noch nicht in bie Frage vertieft, wie fich wohl ber Wiberfpruch zwischen ber Nothwenbigfeit bem ruffifden Uebergewicht im Orient entgegenzuwirfen, und ber Chriftenpflicht, bie Griechen vom Turfenjoch zu befreien, murbe lofen laffen. Dagegen nabmen bie Bevolferungen bie Rrage auf. Bon Deutschland aus hatte eine warme Begeifterung fur bas alte Bellas icon viele ungludliche Bbilbellenen bortbin, wenn auch nur ins Berberben getrieben. Jeber Beitgenoffe weiß, bag ber Philhellenismus in Deutschland bas Motiv ber Rreuzzuge nicht batte. Dicht um ben Chriften gegen bie Duhamebaner zu belfen, gogen bie Bhilbellenen aus, fonbern lebiglich aus Schwarmerei fur bas antite, beibnische Griechenland. Die meiften aber maren Abentheurer, bie entweber um jeben Breis eine Thatiafeit fuchten, ober bie ibre Carriere in ber Beimath verfehlt faben (wie Normann). Die ge= bilbete Claffe in Deutschland, bie für bie Griechen forieb, fang und Belb sammelte, war eben fo wenig driftlich, sonbern nur antit beibnifd begeiftert. Es ift zu vermuntern, wie febr ihr jebe Ginfict in ben mabren Buftand bes griechifchen Rlephten= und Brimatengefinbels mangelte, wie fle, auch wo fle feben mußte, nicht feben wollte und fich felbst belog. In England hatte ber Philhellenismus eine praftifchere Seite. Die Englanber wollten ben Einfluß im Orient wenigstens mit ben Ruffen theilen, wenn fle bie Ruffen nun bod nicht verhindern konnten, welchen zu üben. Auf brittifdem Boben regte Bowring feit 1823 bas Mitleib an. Mait= land war eben geftorben, man fab nicht mehr burch feine Brille. Dan bielt Meetings zum Beften ber Griechen.

Als nun im Anfang bes Jahres 1824 bie von Argos versprengten Mitglieber ber Regierung und bes gesetzgebenden Körpers sich wieder zusammenfanden und Abgeordnete nach London um Gelb-hüse schiechen, fanden biese die englischen Capitalisten geneigt zu einer Anleihe von 800,000 Pfund Sterling. Kaum langte die Nachricht bavon in Griechenland an, so stand die vorher verachtete und mishandelte Regierung gleich wieder im besten Credit und

daraus in der höhle von Stonarambella mittelst Rauch erstickte und 7000 andre in die Stlaverei schleppte. Am Ende des Jahres 1823 ergab sich Akrokorinth an Nikitas, der die Gesangenen wieder schonte. Eine einheitliche Regierung war in Griechenland nicht mehr vorhanden; jeder that, was er wollte. Daher geschah auch in diesem Jahre so wenig. Die Kürken aber zeigten gleiche Indolonz.

3m nachften Sabre 1824 fam in ben Philbellenismus ein größerer Sowung, bas meftliche Europa fing an, bie Griechen fraftiger ale bieber zu unterftuten und zugleich begann bas biplomatifche Spiel um Griedenland. Auf bem Congreg bon Berona und mabrend ber Bacification Spaniens maltete bas Brincip ber Legitimitat in folder Strenge, baf bie Grieden als Rebellen gegen ibren rechtmäßigen Berrn, ben Gultan, von allen driftlichen Dachten, felbft von Rufland im Stich gelaffen waren. Auch England that nichts. Der englische Lorb-Dbertommiffar auf ben jonifchen Infeln, Maitland, ein Mann von abidreckenber Saklichkeit unb bochfabrenber Ariftofrat, that ben Grieden überall Abbruch. Satte ber Sultan um biefe Beit feine Rrafte angeftrengt, fo murbe er ben ermattenben Aufruhr in Griechenland beffegt haben. Er martete aber unflugermeife, bis bie Griechen wieber Beiftand von aufen erhielten, und ließ Milbe malten, ohne Zweifel in ber Absicht, um ben ruffifden Born zu verfohnen. Er feste neue Sofvobare in ber Wallachei und Molbau ein, bie Fürften Gbifa und Sturbea. ließ ben neuen Batriarden Eugenios, ber 1822 farb, mit großem Bombe begraben und bie turfifden Banbiten, bie ferner noch friedliche Griechen in ber Sauptftabt morbeten, hinrichten. Am 1. Marg 1823 verzehrte ein großer Brand in ber Sauptstabt 12,000 Saufer. Rußland bielt noch Frieden, aber Raifer Alerander ließ burch ben Grafen Reffelrobe ben übrigen Grogmachten vorschlagen, Griechenlanb unter vier hofpodare zu vertheilen und in ein Berhaltnif gur Bforte ju jegen, gleich bem, in welchem fich bie beiben Donaufürftentbumer befanden. Die Großmachte zeigten fich inbeg nicht genefat Darauf einzugeben, fie bielten einftweilen noch an ber Legitimitat

be Sultans feft und hatten fich bamals noch nicht in bie Rrage mileft, wie fich mobl ber Wiberspruch zwischen ber Nothwenbigbit. bem rufficen Uebergewicht im Orient entgegenzuwirken, und ber Chriftenpflicht, bie Griechen vom Turfenjoch zu befreien, murbe bien laffen. Dagegen nahmen bie Bevolkerungen bie Frage auf. Bon Deutschland aus hatte eine warme Begeifterung fur bas alte bellas foon viele ungludliche Philhellenen bortbin, wenn auch nur ins Berberben getrieben. Jeber Beitgenoffe weiß, bag ber Philbellenisme in Deutschland bas Motiv ber Kreuzzuge nicht batte. Dicht m ben Chriften gegen bie Duhamebaner zu belfen, zogen bie Bbilbellenen aus, fonbern lebiglich aus Schwarmerei für bas antite. bebuifche Griechenland. Die meiften aber maren Abentheurer, bie mtweber um feben Breis eine Thatiafeit fuchten, ober bie ihre Carriere in ber Beimath verfehlt faben (wie Mormann). Die gebibete Claffe in Deutschland, bie für bie Griechen ichrieb, fang und Belb fammelte, war eben fo wenig driftlich, fonbern nur antik beibnifc begeiftert. Es ift zu verwundern, wie febr ihr jebe Einfict in ben mahren Buftanb bes griechischen Rlephten= und Brimatengefinbels mangelte, wie fie, auch wo fie feben mußte, nicht ichen wollte und fich felbft belog. In England hatte ber Philhellmismus eine praftischere Seite. Die Englander wollten ben Ginfuß im Orient wenigstens mit ben Ruffen theilen, wenn fle bie Auffen nun boch nicht verhinbern fonnten, welchen zu üben. Auf brittifdem Boben regte Bowring feit 1823 bas Mitleib an. Mait= and war eben geftorben, man fab nicht mehr burch feine Brille. Ran bielt Meetings zum Beften ber Griechen.

Als nun im Anfang bes Jahres 1824 bie von Argos verprengten Mitglieder ber Regierung und des gesetzebenden Körpers
ich wieder zusammenfanden und Abgeordnete nach London um Geldhulse schieften, fanden biese die englischen Capitalisten geneigt zu
einer Anleihe von 800,000 Pfund Sterling. Raum langte die
Rachricht bavon in Griechenland an, so stand bie vorher verachtete
mb mishandelte Regierung gleich wieder im besten Credit und

Rolofotronis fomobl, wie bie Mainotten, tracteten nur, bas neue Gelb liftig in ihre Tafden zu leiten. Rolofotronis batte noch Naublia im Befit, er überlieferte es jest ber Regierung gegen 25,000 Biafter. Die fürzlich mit ibm verschwiegerte Krau Boboling batte übrigens bie Beit benutt, um Nauplia auszubeuten, ja fie hatte fogar bie " Ranonen von ber Feftung meg verfauft. Che noch bie Unleibe fluffig murbe, fam ber berühmte englische Dichter, Lord Byron, mit eigenem Gelb und Waffen, als Philhellene an und lanbete in Miffolungbi. Bier batte Mauroforbatos eben auf's neue Anstalten getroffen, um bem befürchteten neuen Angriff ber Turten gu begegnen, aber weil ibm Gelb fehlte, fonnte er bie Truppen nicht befriedigen, die ibn verlaffen wollten. Da half Bpron aus, über ben bie tapfern Bellenen wie Barppen berfielen. Der Lorb nahm Die Sulioten in feine Dienfte, faum aber batten fle bie reiche Lobnung, fo gehorchten fie ihm nicht, ermorbeten einen beutiden Bbilbellenen und belagerten ben Lorb, als er fie entließ, in feinem eigenen Saufe, bis er gezwungen mar, ihnen noch 3000 fpanifche Thaler ju gablen, bamit fie nur abgogen. Der Unmuth und bas Clima jogen ihm ein Fieber zu, an bem er am 19. April ftarb, nachbem er nur brei Monate lang in Miffolungbi gemefen mar. Diefer munberbare Lord mar erft 37 Jahre alt, erzogen in ber lleppigfeit feines Stantes und bennoch ber glubenbfte Schmarmer fur Bolferfreiheit, ein Britte und boch ein Atheift; ein Dichter, wie es feinen zweiten fo boben Beiftes im neunzehnten Sabrhunbert gegeben, und bod burd und burd unnaturlid. Gine folde Erfdeinung ; fann man aber nicht zufällig nennen. In feinem Beift reflectirt : fich bie Unnatur ber gangen Beit mit bem Gfel, ben fie einer poetifden Seele einflogen mußte, obne bag er bie Rraft befag, fie in fic felbit zu überminten. Auch fein Tot mar nichts Bufalliges. Die Unnatur auf ber bochften Beiftesftufe mußte untergeben im Rampf mit bem Natürlichen und Gemeinen auf ber niebriaften Stufe. bem Somus ber Meugriechen. Inbem er farb, rollte Gottes gemaltiger Donner in einem idauerliden Gemitter über Diffolunabi.

Mit Byron war ber englische Oberst Stanhope gekommen, er zu Obhsseus ging, um ihn zum energischen Kampf gegen die ürken zu bewegen. Der listige Obhsseus täuschte ihn völlig, gab bas Ansehen eines gutherzigen Barbaren, ber aufrichtig nach ildung strebe, lockte ihm aber nur seine Vorräthe ab und lachte n hinterdrein aus. Stanhope wurde nach England zurückberusen. diffeus ging sosort nicht nur zu den Türken über, sondern machte ich mit ihnen vereinigt einen Raubeinfall ins griechtsche Gebiet. uras hielt ihn auf und Obhsseus, dem bange wurde, die Türken nnten boch am Ende seinen Kopf dem Sultan schieden, lief wieder den Griechen über. Aber Guras ließ ihn festnehmen und am 7. Juni hinrichten. Seine Schäße wurden in einer unzugänglichen öhle am Berg Parnassus noch lange von seiner Familie vertheist, endlich aber gegen eine Amnestie der griechischen Regierung isgeliefert.

Auf Guras gestützt konnte Kolettis, ber burch seinen Geist e Regierung energischer leitete, als es bisher Maurokorbatos versocht hatte, einen andern Verräther, ben Kolokotronis stürzen. a berfelbe wieder offenen Aufruhr erhob und die Seinigen Vörser ünderten, rückten die Regierungstruppen gegen ihn aus. Sein ohn Panos siel in einem Gesecht, er selbst wurde gefangen und hohdra in ein Kloster geschickt. Im August setze sich die Resierung mit dem neuen englischen Minister Canning in Verkehr ab erhielt von ihm die erste freundliche Note.

Mittlerweile hatten bie Turken einen großen Schlag vor. Die legypter hatten bereits Kreta besetzt, morbeten von hier aus bie miel Rossos grausam aus und schickten eine große Flotte bem dultan zu Hulfe. Der neue Rapuban = Bascha, Chosref, übersiel löglich am 3. Juli 1824 bie Insel Ipsara, lanbete unbemerkt truppen und griff die Stadt von hinten an. Die Insulaner retzeten sich zum Theil zu Schisse, der Rest aber sprengte sich im kort Nicolas mit den fturmenden Turken zugleich in die Luft oder flürzte sich in's Meer. Wie es babei herging, mag man aus dem

einzigen Zug erkennen, baß eine 50jährige Tante bes Kanaris zwet englische Meilen weit im Meer schwamm, bis sie ein Schiff erreichte. Aber Kanaris rächte seine Baterstabt, benn schon am 15. Juli übersiel er mit ber griechischen Flotte bie türkische beim Cap Liminari und zerstörte theils unmittelbar, theils baburch, baß er sie an die felsigen Küsten trieß, nicht weniger als 23 türkische schiffe mit Mann und Maus. Da unterdeß ein Theil ber griechtschen Anleihe stüssig geworben war und die Inselzstechen Gelderhielten, zeigte sich ihre Flotte boppelt eifrig und übersiel die turkisch-ägyptische Flotte abermals bei Samos, am 17. August, wosie ihr brei große Schiffe verbrannte. Später verbrannte Miaulisein großes tunesisches Schiff und wurden noch viele Keinere genomen und scheiterten.

hatte ber Gultan bisher aus Rudficht auf Ruglanb, ober wegen ber leibigen Oligardie ber Bafcas, bie felbft immer unter einanber uneinig und ftets von Aufftanben ber folbgierigen Truppen bebroht maren, bie Macht nicht in Bewegung gefett ober feten & konnen, bie ben griechischen Aufftand bemaltigt batte; fo glaubte Mehemet Alli von Aegypten ber Salbheit ober Schwäche ber hohen Pforte zu feinem eigenen Nuben nachhelfen zu muffen. Er batte nichts Geringeres im Ginn, als bas turfifde Reich, wenn etwa ? ber Sultan und bie Familie Deman gefturzt murbe, ju erben. Seine Macht im Guben mar feft gegrunbet. Er wollte jebenfalls ben Guben ber europäischen Turfet nicht fahren laffen und feine Band bei Beiten barüber beden. Da feine Flotte allein gegen bie griechische nicht ausreichte, schidte er nunmehr unter feinem angenommenen Sobn, Liebling und prafumirten Thronfolger 36rabim. eine Landarmee von 17,000 Mann nach Morea. Diese Truppen waren feine Rauberhorben wie bie Albanesen, sondern auf europaifche Art eingetheilt und exercirt, kleine fowarze Ropten ober Reger in rothen Uniformen, affenartig, aber febr tuchtig. 23. Februar 1825 lanbete Ibrahim bei Mobon. Die Griechen bilbeten fich ein, meil fie iconere Leute fegen, als bie Megypter, fie

leicht beffegen zu fonnen, und bie Regierung batte biesmal alle Rebtenbanben zusammengebracht, fo bag bie Armee 5-6000 Mann fart mar, angeführt vom Rofta Boggaris (Bruber bes Marto), Tjabellas, Raraistati, Rara Taffo ac. Aber beim erften Angriff rurben fie von ben wohlbisciplinirten Aegyptern wie Spreu auschanbergejagt und verloren 600 Tobte. Run fdritt Ibrabim gur Belagerung von Ravarin und nahm burch Ueberfall bie Infel Enbafteria; bie vor berfelben liegt. Bon bier fonnte fich Maurobrbatos nur wie burd ein Bunber retten. Migulis aber überfiel feinerseits bie agpptische Flotte bei Mobon und gerftorte ihr 20 Shiffe, barunter eine große Fregatte. Dann gog er gegen bie tur-Miche Alotte unter bem Rapuban-Bafca aus, ber gegen Diffolungbi fegelte, und gerftorte ibr ebenfalls eine fcone große Freggite. Dagegen murbe ein griechisches Schiff von Sybra burch einen turtifoen Stlaven in Brand geftedt und in bie Luft gesprengt. Bur Rade ichlacteten bie Sphrioten 200 turlifche Gefangene ab.

Ravarin fiel im Dai und Ibrabim begann Streifzuge in's Innere von Morea. In biefer Noth vergagen bie Griechen ibren Saber und Rolofotronis murte gurudaerufen. Es gelang ihnen, du Corps Aegypter in Arfabien ju ichlagen. Aber fie verbrannten Me Stadt Tripolizza, weil fie fich nicht ftart genug fühlten, fie zu mibeibigen. Ibrabim verbrannte Argos und fam bis vor Nau-Nia, fürchtete aber, wenn er fich bier zu lange aufhielte, im Ruim gefaßt zu werben, und fehrte wieber um. Seine Thatigfeit til bierantte fic barauf, von Mobon aus Raubzuge zu machen, mas and wille bem großen Zwede feiner Senbung nicht entsprach. Aber 5 in Rangel an Lebensmitteln und bas Terrain erschwerten außerorbentiebe bauernbe Befetung Moreas in allen feinen Richtungen. :: Im einzelne Befetung mare beständig bebroht gemefen. Ibrahim 23: Tite feine Truppen möglichft gufammenhalten.

: ·

:-

In berfelben Beit schickte ber Sultan feinen Liebling und = ... Imfoegier Rebich ib Bafcha mit großer Macht gegen Diffolunghi. Moth mar ein armer Sclave aus Georgien, hatte fich aber burch

Sconbeit und Beift emporgefdwungen. Er fam nach Janning gewann bie bisber immer fomierig gemefenen Arnauten- und Ar matolendefe burd Gelb und Berfpredungen und gog bor Dit folungbi am 25. April 1825. Der Ravuban = Bafca, Choere follte ibn von ber Seefeite ber unterftuten, flob aber vor Diauli eiliaft bavon. Die Stabt lag am Meere an einer fumpfigen Cba und mar von ber Lanbseite nur burd einen Erbwall und bopbel Graben geschütt. Die Grieden batten biesmal 5000 Dann bart viele Armatolen, auch ben Reft ber Sulivten unter bem alti Dothi Bozzaris, Tzavellas, Rargisfafis 2c. Sie vertheibigten mufterhaft, folugen jeben Sturm ab und fprengten viele Turt wieberholt burd Minen in bie Luft. Der ergrimmte Gultan fahl nun, bie Stabt um jeben Breis zu nehmen, und fo mus auch Ibrabim, ber im October Berftarfungen aus Cappten erbid fein hauptquartier nach Batras verlegen, um von bier aus # gegen Diffolunghi zu operiren. Im Januar 1826 feste er if und ichloß fein Lager bem Rebicib Bafchas vor ber Stabt a Trobbem gelang es immer noch Infelgriechen und Joniern, bein lich zu Baffer Lebensmittel in bie Stadt zu bringen. Ibrabit und Rebicib maren uneine, mas bie Energie ber Belagern Die Griechen ließen noch immer Minen fprengen machten gludliche Musfalle. Travellas tobtete bei einem folde Ausfall am 6. April gegen taufend Egypter. Allein bie Stat wurde von allen Seiten immer mehr eingeschloffen und burd Rabi bie Ibrabim überall in ben feichten Gumpfen vertheilte, wur bie Rufubr auch von ber Gee ber ganglich abgeschnitten. gwang ber Sunger bie Befatung in ber Nacht bes 2. April, beid lich auszuziehen und es gelang ihr wirklich, burch einen raft Ueberfall ber feindlichen Schanzen fich einen freien Weg zu bat nen. 3m Allarm aber migverftanben bie vielen Burudgebliebene bie Befehle, glaubten es fen gum Rudtzug in bie Batterien com manbirt und fturzten in die leere Stabt gurud, meift Weiber m Rinber. Mit ihnen bie Turten und Aegupter, bie alles mo

fich unter einanber felbst um bie Beme schlugen. Durch 3 bes Bulvermagazins fam eine große Menge von ihnen :ttet hatten fich 1800 Mann mit 200 Beibern.

Briechen begannen zu verzagen und fuchten anaftlich aus-Sout. Rolofotronis hoffte auf bie Ruffen, Maurofor-England, Rolettis aber ließ fich burch einen frangofifchen etboren, feinen Lanbeleuten ben Bergog von Drleans gum vorzuschlagen, beffen unermefilides Bermogen allerbings en bie beste Lociveise mar. Die Anleibe nämlich zog ; bie Griechen murben fur ibre Sabaier und Betrugeret aroffere Meifter in biefem Lafter, bie Norbameritaner, Die Baufer Rop Boparb und Somland in New = Mort übernommen, zwei Fregatten für bie Griechen auszuferten aber bernach bie Schiffe nicht außer gegen enorme lungen und bekamen Recht beim Congreff, ber eine Frelablungeftatt gurudbebielt, obgleich bereite 200,000 Bfunb oon ber griechischen Unleibe bafur bezahlt morben maren. vetrog ein gewiffer Galloway bas englische Philhellenenit Lieferung ichlechter Dampficbiffe, bie ber englische Lorb ein geubter Seehelb, ben Griechen guführen follte, unb Summe mußte von ber Unleibe bestritten werben, fo baß ben fein Belb mehr fur bie folbaierigen Rauber in Doblieb.

chter hatte bie Sache Griechenlands nie gestanden; allein ves Kaifer Alexander und bas energische Borgeben feines: 8 gegen die Türkei machte ein Einschreiten ber andern te gebieterisch nothwendig und Griechenland wurde ein ber Divlomatie.

## Fünftes Buch.

## Canning und Micolaus.

In England herrichte nach bem Sturze Napoleons immer i bem Namen nach ber eingesperrte, alte mahnsinnige König Georgi bie Regierung wurde aber von seinem Sohn und Nachfolger, Pring-Regenten Georg geleitet, einem Herrn von würdevollem stand, aber üblen Sitten, ber nur f. g. noble Bassionen hatte isch beshalb ganz ben Tories, b. h. ber Partet ber extremen Artstrate hingab.

Die Aristokratie in England war im unbestrittenen Beste Macht. Der König durfte nicht wagen, eine andere Meinung haben, als seine Minister. Die Minister gingen aber aus Mehrheit des Barlamentes hervor und das Parlament wurde aus Mehrheit des Barlamentes hervor und das Parlament wurde aus schließlich von der Aristokratie zusammengesetzt. Im Oberhalfaßen die reichen Herzoge, Lords und (reformirte) Bischofe, Unterhause hätten eigentlich unabhängige Bürger sigen sollen, aus die Wahlen hingen größtentheils von alten, zum Theil kleinen aganz verrotteten Orischaften ab, die Eigenthum der Bairs was (während neue und sehr große Fabrikstädte gar nicht vertrewaren), und da nun der englische Abel streng an der Primoger tur hält und dem Erstgeborenen allein das ganze Erbe hinterlas bleibt, trug man Sorge, die nachgebornen, mithin vermögensles

le auch nur burgerliche Ramen tragen burften, als Mits Unterhauses unterzubringen, und somit beibe Häuser schen. Die wenigen Mitglieber bes Unterhauses, bie nicht Aristokratie gewählt wurden, bilbeten eine einslußlose it ober wurden, wenn sie großes Talent besaßen, zu mtern befördert und in die Aristokratie aufgenommen. lament war also burch und burch aristokratisch. Man aber innerhalb ber Aristokratie selbst zwei Parteien, s, die das Bolk verachteten und niederhalten wollten, die die es schonen und zu seinem Besten leiten wollten.

Bbigs batten fich burch ibre Sympathieen fur bie frantevolution geschabet, im großen Rampf gegen Napoleon gries ans Ruber gefommen, vom Nationalhaß ber r getragen. Manderlei Noth hatte bas Bolf mabrenb Beit, als in einem Ausnahmszuftanb, gebulbig ertragen. bem Krieben murbe ber Druck ber Tories fühlbarer. Das um fanb unter ber Oberleitung bes berühmten Felbberrn, on Wellington, ber ale Solbat an Geborfam gewöhnt benfelben forberte, und bes berühmten Diplomaten, Lord eagh, ben ohne 3meifel bas glangenbe Beifpiel bes Furternich blenbete und ber gern als zweiter europäischer Rutibm auf ben Bod faß, um bie Bolfer am langen Seile Beibe, Wellington und Caftlereagh, lebten noch in ber na ber großen Rriege und ber bamaligen Allianzen fort m arunbfatliche Feinbe jeber Bewegung gur Freiheit, bie Iten Revolutionsgreuel gurudführen fonnte. Waren fie burd bie parlamentarischen Formen gebunden und burd ide freie Breffe übermacht, und mußten fie zuweilen bas itereffe Englands ben vier großen Continentalmachten gemabren, so thaten fie bas boch immer nur auf eine laue : Liberalismus feindliche Weife. Sie begnügten fich in uf die Gewaltmagregeln, welche bie Grogmachte auf ben en gegen Italien und Spanien beschloffen, nur formell Princip ber Richtintervention burch einen Broteft zu mahn obne ber Ausführung jener Befdluffe trgendwie ernft entgegligterten.

Bugleich maren biefe Minifter als Mitglieber ber boben ch lifden Ariftofratie verfonlich bei einer Menge von Dagnabmen-Bezug auf innere Bolitit, namentlich in Bezug auf bie Befteurm intereffirt und lentten in biefem Sinn bas Barlament ober well mit feiner Debrbeit vollfommen einverstanben, gleichfam verfde ren zum Schaben bes Bolts. Die Lorbs, im Befit bes Gra und Bobens, trachteten ihr Rorn fo theuer als moalich zu vertil fen, bemmten baber bie Ginfubr bes fremben Betraibes burd et Rornbill 1815, und verweigerten bie Grunbfteuer 1816, rend ber burgerliche Gemerbestand fein Brob theuer bezahlen mu und in ber Befteurung nicht erleichtert murbe. Aber nicht eine bem Landvolk tamen biefe Magregeln zu Gute, fonbern nur ! reichen Gutebefigern, bie ihren Bachtern bobe Bachte auferleg! Die gange Gefetgebung mar nur auf ben Bortheil ber Lorbs bacht. Das gemäß ber Kornbill von ben Lorbs zu iheuer " faufte Brobforn fonnten bie armen Kabrifarbeiter. bei ber 301 rigfeit ber Löhne nicht mehr faufen. Daber brachen überall IS rungeunruben und Arbeiteraufftanbe aus. Un vielen Orten 10 ben bie Rornwucherer angefallen und ihrer Borrathe beraubt. andern bie Nabrifen gerftort, beren Befiger ben Arbeitelobn rt batten erboben wollen. In ben großen Rabrifftabten Dande1 Birmingham ac. verfuhr bas Wolf gefetlicher und berieth in & Ben Berfammlungen. Am 2. Dezember 1816 fant eine fo Berfammlung auch auf ber weiten Wiefe von Spafielbe bei & bou fatt, geleitet von bem Demagogen Sunt, einem Berfas von Stiefelwichfe. Gin großer Bolfshaufe jog bierauf mit b! farbigen gabnen in bie City (Altftabt von London) und plunbe einen Waffenlaben, wurde aber ohne viele Mube vom Militair & einandergesprengt. Es gab nämlich in England bamale viel m Militair ale gewöhnlich. Man batte bie im Rriege benutten &

immter noch nicht aufgelöft; ber Prinzregent und die Lords fahen beer ein sicheres Mittel ihrer Herrschaft gegenüber jeder Opstion. Das Ministerium verlangte vom Parlament die provisitische Suspension der Habeas - Corpus - Acte (das Bollwerf der wönlichen Freiheit in England) um gegen die Ruhestörer rasch mit möglichster Willfür einschreiten zu können, und das Parmut gab nach. Nur wenige Stimmen, darunter die des Sir Innis Burdett, sprachen kraftvoll für das Bolk (im Februar Inn). Die Folgen waren zahlreiche Verhaftungen unter den Arzimn. Die von Manchester hielten eine neue große Volksverfining und wollten nach London ziehen, wurden aber durch Innis auseinandergejagt. Im solgenden Jahr war alles ruhig is hie Habeas - Corpus - Acte wurde wiederhergestellt. Aber die Insiedenheit dauerte fort.

fubren bie Minifter ftolg über bie Ropfe bes Bobels binmeg. hanbhabten fie auch nach außen ihre Dacht. Die Barbaresten in norbafrifanischen, mit ber Türket nur noch im lofeften Bufamminge ftebenben, von felbständigen Deps regierten Raubstaaten Min, Tunis und Tripolis maren bamals fo frech geworben, baff A wie icon berichtet, felbst in bie Norbsee einbrangen. Am meihe ber litten unter ihren Raubereien bie italienischen Staaten, He fomachften. Ihrer nahm fich nun England an und eine The unter Lorb Ermouth erzwang von allen brei Barbaresten Burudgabe ber driftlichen Gefangenen, im Frubjahr 1816. aber war er wieber fortgefegelt, als an ber Rufte von Bona Ligier geborig), bie driftlichen, meift maltefischen Rorallen-Mir, bie feit alter Beit bas Recht genoffen, bier Rorallen einzuln, ploblich von ben Gingebornen überfallen und zu Eflaven mot murben, bie Mannichaft von etwa 300 fleinen Schiffen. Selic erbielt Ermouth Befehl, umzukebren und ben Frevel zu Men. Der eble Lord legte fich nun vor Algier, verbrannte (27. and) bie aange Barbarestenflotte, bie bort im Safen lag, und

bie Magazine, worauf ber Den alle Gefangene frei und fur alle Berlufte Enticobiquing gab.

Der Bringregent verfolgte bamale einen großen Blan. Er mollte nämlich feine einzige Tochter Charlotte mit bem Bringen von Dranien, alteftem Sobn bes Ronias ber Nieberlanbe, vermab-Ien. Da in England bie weibliche Rachfolge gilt, murben Charlottens Nachkommen England und bie Nieberlande vereinigt baben. Allein bie Beirath fam nicht zu Stanbe, weil, wie es beißt, Charlottens Mutter, bie mit bem Bringregenten in Awietracht lebenbe Bringeffin Raroline, es nicht erlauben wollte, in Bahrheit aber wohl, weil eine Berftarfung ber englischen Marine mit ber nieber lanbifden ben Intereffen ber Continentalmachte au febr miberfprad, um nicht bebentliche Bermurfniffe berbeizuführen. Charlottens Brantigam murbe nun ber icone Bring Leopolb von Sachfen-Coburg. Die Bermählung erfolgte 1817, aber Charlotte ftarb noch im Spate jahr. Da nun Mangel an Thronfolgern mar, beiratheten bie Brib ber bes Ronigs, bie Bergoge von Clarence, Rent und Cambribge, obgleich fie nicht mehr jung maren, noch in aller Gile, morüber bie englische Breffe ihren Spott ausschüttete. Der erftere blieb tinberlos; bem zweiten Chuard von Rent, vermählt mit Bringeg Bie torie, Schmefter bes Bringen Leopold von Coburg, murbe 1819 bie Bringef Bictoria als Thronerbin von England geboren. Det britte Bruber, Georg von Cambridge, befam einen einzigen Sobn, Georg. Amifden bem Bergoge von Rent und Cambridge fant als vierter Bruber Ernft Auguft, Bergog von Cumberland in ber Mitte, für ben bie Thronfolge im Rönigreich hannover bestimmt mat Ein fünfter Bruber, Bergog von Suffer, mar nur morganatife vermählt.

Im Jahr 1819 trug Francis Burbett bas erstemal im Unterhause auf eine Barlamentsreform an, bie barin bestehen follte, bas neben bem abeligen Grundbesitze auch bas bürgerliche Gewerbe vertreten wurde. Es war ber Beginn eines großen, noch jest fortbauernben Kampses nicht blos ber unvertretenen großen Stäbte

sen ben allein vertretenen Lanbabel, nicht bloß ber Inbuftrie gegen m Aderbau, fonbern auch ber Armen gegen bie Reichen. Intrag murbe, wie zu erwarten mar, von ber ariftofratischen Mittelt verworfen. Dies mirtte auf bas Bolt gurud, bie ge-Mit boffnung medte Grimm und bie Folgen waren neue Bebennem unter ben Arbeitern. Sunt veranlagte eine große, von 4,000 Renfden befuchte Bolksversammlung bei Dan defter, aut A Anguit, aber bie Regierung befahl beren Auflojung, und ale Mik Maffen nicht fügten, mußte Militär einhauen, wobei 4-500 Inimm getöbtet ober verwundet wurden. Dan hielt biefen Ueberfir unberechtigt und graufam, bas Bolf blieb aber in ben Granten bes Gefetes und verhielt fich rubig. Mur auf gefet-Beae, nur burd Reform boffte es jum Biel zu gelangen. the Bollspartet tam in biefer Beit ber Name ber Reformer, Malteformer ober Rabicalen auf. Es ift mertwurbig, bag and idon communistische Theorien im englischen Bolf umben, wie erft viel fvater wieber in Frantreich. Gin gewiffer Gener, ber icon geftorben war, batte feinen Anhangern, ben 1 Menfdenfreunden, bie Lehre hinterlaffen, aller Grund und then gebore bem Bolt und muffe von Rechtswegen unter bas aleich vertheilt werben. Das Ministerium fcritt gegen bie Imhen wieber, wie vor zwei Jahren, mit großer Strenge ein Hef viele Berfonen verhaften.

Im 29. Januar 1820 starb ber alte König und ber Prinzwit bestieg als Georg IV. ben Thron. Wenige Wochen nachwinde ein gewisser Tistlewood, Hunts Anhänger, ein lieberbe Subject, verhaftet, weil er eine Verschwörung gegen die
kisser eingeleitet hatte, die allesammt bei einem Mittagsmahl
wicht werden sollten. Nach kurzem Prozes wurde er mit vier
hischiligen am 1. Mai hingerichtet. Im April waren wieder
klieiter in Glasgow unruhig, wurden jedoch durch Truppen

Baum gehalten.

Unmittelbar nach bem Prozeß, ben man bem Köbel gemacht.

heaing ber Konig bie auffallenbe Unbesonnenbeit, nun quo al fam ber Rrone felbft einen Brozeff anzubangen, inbem er öffen feine Gemablin Raroline als Chebrederin anklagen und por richt gieben ließ. Die Dajeftat tonnte nicht tiefer beschinuft. Ehrfurcht bes Bolts vor ber Dynaftie auf feine gefährlichere B geftellt werben. Die Königin war icon fruber einmal (1806) felben Berbrechens angeflagt, aber freigefprochen morben. Bolf batte in feiner Saltung ungleich mehr Sact bewiesen als Rrone, inbem es fur bie angeklagte Dame Bartet ergriff, nicht ph es fie für unichulbig gehalten batte, fonbern weil fie bie 1 Dame mar, beren Somaden beffer verschwiegen blieben. Der nia icabete fich in ber öffentlichen Meinung unenblich, inben ben bafliden Brogeg nun wieber erneuerte, ein Berfahren . ibm um fo weniger ziemte, ale er fich eigene Untreue und lut liches Leben vorzuwerfen batte\*) und bie Ronigin nur burch unmurbiges Betragen gegen fie fo weit beruntergebracht b. Raroline batte im Jahr 1814 England verlaffen unb, getrennt ihrem Gemahl, auf Reisen zugebracht. Gie mar in Megbel. Griechenland, felbft im b. Lanbe gewefen, batte fich aber am ic ften und liebsten in Italien aufgehalten, insbesonbere in einer & am Comerfee. Ein gemeiner Italiener, Bergami, batte fic Rammerbiener gum Ritter und Grofmeifter eines von ibr geft ten Orbens erhoben und lebte mit ibr auf eine fcanbalofe B Außerbem batte fie einen iconen Rnaben bei fic, von bem fie

<sup>\*)</sup> Als Wellington nach bem Siege bei Baterloo bas erstemal wi nach London kam, empfing ihn Georg IV. mit ben Borten: "Welling v Wellington, Wellington! Wie stehts? Ich meine nicht die Politik. Teufel hole die Politik! Wie gehts mit den Damen, mit den Damen, w

<sup>\*\*)</sup> In Neapel fand sie bamals noch Murat als König, hielt einige Zeit an seinem Hofe auf und machte sich lächerlich, indem sie bamals schon 47 Jahre alt war) in phantastischen Costumen austrat unter andern einmal als "Muse der Geschichte" den armen Murat mit beern krönte.

tennte. Sie nannte ihn Wilhelm Auftin und es foll ibr Com von Sibnen Smith gemefen fenn. Rach bes alten Ronigs In fam nun Raroline nach England gurud, um als Ronigin an im Gem Theil zu nehmen, bie ihrem Gemabl wiberfuhren. Das wille nun aber ber Ronia um feinen Breis bulben und barum in a ben Brozeff an. Ale bie Ronigin lanbete, am 4. Juni, wirbe fie trot ber Befehle bes Ronigs, ber jeben felerlichen Emsing mierfagt batte, vom Bolf mit unermeglichem Jubel, bem Chiente aller Gloden , Ehrenwachen, Deputationen und Illuminafinen begrüßt. Ihr Aug von Dover nach London mar ein Triumph-Eine unermekliche Menfchenmenge umwogte fle auf bem gan-Bege und wunfchte ihr Glud. In London flieg fie im Saufe M Aberman Boob ab und zeigte fich bem jubelnben Bolf auf Balton. Jeber, ber an ihrem Saufe vorüberging, murbe ge-Den Miniftern warf man bie talter ein

Buwifden mar ber Brozeff eingeleitet und am 27. August die Roniain vor ben Schranfen ber Bairs. Man batte stallen und Deutschland Rellner und Magbe ber Gafthofe, in ben fle logirt, mit großen Roften tommen laffen, um gegen fle Pingen. Aber ber Bertheibiger ber Ronigin, ber große Rechts-Mitte Brouabam, foudterte biefe Beugen bergeftalt ein, bag fie in nidts zu miffen erflarten, und in London felbft berrichte eine Indibare Aufregung unter bem Bolt, bag bie Pairs fich geidigt faben, am 10. November bie Anklagebill zu vertagen, 1 urudeunehmen. Das Bolt veranftaltete fogleich eine allge-Mumination ber Stadt und grang alle Minister, ihre Ho-🛍 gleichfalls zu beleuchten. Daburch noch mehr in ihrem Trop Fuft, blieb bie Ronigin in London, zu ihrem Berberben. Gie Mag, bag fie nach bem, mas vorgefallen mar, ben Ronig fturgen ihm meichen mußte. Sie mar es auch bem Bolfe foulbig, in thre Ehre fo glangend gerettet hatte, fich nun bantbar guruck-Michen. Statt beffen blieb fie und machte barauf Unipruch, als ber Ronig fich fronen ließ, mitgefront zu merben. Um 19. Jul 1821 fand bie Rronung bes Ronigs fatt; bie Ronigin in vollen But fuhr in einer fechsfpannigen Rutiche vor bie Weftminfter Abtei, mo bie Ceremonie eben begann, murbe aber vom Gefola bes Ronigs gurudgewiesen. Sie blieb eine halbe Stunbe un' brang vor alle Thuren, aber immer mit bemfelben ungludliche Erfolg und mußte enblich gurudfabren. Wenige Tage nach biefen ungebeuren Stanbal ftarb fle, wie es bieg, an einem falten Erun im Theater Drurplane, am 7. August. Die Regierung wollte bi Leiche obne Aufseben nach Barwich ichaffen laffen , obne bag be Rug burd Londons Strafen fubre. Aber bas Bolf erzwang eine felerlichen Leichenzug mitten burch London und fverrte ben von be Regierung bestimmten Weg mit Barrifaben. Unter bem Geforei "bier fommt bie Ronigin, bie gemorbete Ronigin!" wollte ba Bolf bie Leiche vor ben Balaft bes Ronigs felbft tragen, aber ei murbe theils burch einen Angriff bes Militairs, mobei wieber Blu floß, theils burd vernünftige Borftellungen ber Conftabler verbin Bon Barmich murbe bie Leiche gur Gee gebracht und i bem Erbbegrabnif ju Braunfdweig beigefest, benn bie ungludlich Rönigin war bie Tochter bes ungludlichen Ferbinanb von Braunfoweig, ber bei Jena, und Somefter bes ungludlichen Wilhelm ber bei Quatrebras bie Tobesmunde empfing.

Der König war bei bem Begräbnis ber Königin gar nicht is London anwesend. In bem Augenblick, in bem sie erkrankte, macht er ganz unerwartet eine Reise nach Irland. Die Iren empsim gen einen so feltenen Besuch mit kindischer Freude und glaubten der gute König komme endlich, ihre Leiben zu milbern. Aber Georg IV. hatte nur London entstiehen wollen, es war ihm ganz gleichgultig, wohin er ging. Auch blieb er nur, bis die Königte glücklich als Leiche über Meer geschafft worden war, und in Irland blieb es nicht nur beim Alten, sondern die Uebel wurden noch ärger. Dieses unglückselige Irland besand sich immer noch in der kläglichen Lage, in die es durch die ersten englischen Eroberer und spätzt

b Cromwell gebracht morben mar. Die urfprunglich irifde Mifche Bevolferung batte allen Befit und alle Rechte vereine Minberbeit von englifden unb' protestantifden Gins Auf 89 Ratholifen famen in Irland 11 Benoffen iden Staatefirche und 8 Diffentere. Die gange große r in proteffantische Bisthumer und Bfarreien eingetheilt e bie boben Behalte (8 Millionen Bulben) fur bie proe Beifilichfeit bezahlen, wenn auch aar feine Broteffanten maren, um eine Gemeinbe zu bilben, und bie betreffenoffe und Bfarrer niemals nach Irland famen, fonbern balt in England ober auf Bergnugungereifen verzehrten. nb Boben geborten Englanbern, bie Iren maren nur Bachmußten bobes Bachtgelb gablen. Dabei follten fie mit nilie leben und aus Brivatmitteln ihre fatbolifden Brieilen. Sie waren baber icon langft in bie tieffte Armutb mobnten in ben elenbeften Butten und batten faum Lumibre Blofie ju bebecten. Alle Berichte aus jener Reit in ber Schilberung bes grengenlofen irifden Glenbes über-Spatherbft beffelben Jahres 1821, in meldem ber Ronig nb gefommen war, fonnten bie meiften Bachter ibre Bacht iblen und murben von ben Grundherren im Beginn bes Bintere mit ihren Namilien vertrieben, eine Barte, bie ber ja pon ber Onabe bes Ronigs grell wiberfprach. Daber nruben ausbrachen. Die Aermften foloffen fich an einb bilbeten gebeime Gefellichaften, bie fich vermummten unb und nachtlicher Beile graufame Rache an ibren Beini-Brunbberren, ben Dbrigfeiten und (proteftantifden) Beiftten und zuweilen felbft bem gegen fle ausgeschickten Diliern Biberftand leifteten. Das gebeimnifvolle Saupt ber rung unterzeichnete bie Befehle als Capitan Rod. Die erkannten fich an weißen Banbern und biegen beghalb iben (white-boys) ober Bandmanner (ribbon-men). Ste Baufer nieber, morbeten und murben immer gefabrlicher. bis bas Parlament im Rebruar 1822 bie Babeas-Corpus-Acte Bejug auf Briant aufbob und bas Minifterium mit größter Em ale einidritt. Die Bewaffnete Madt verbreitete Schreden te gang Briant und ftillte bie Unruben. Die Broteftanten in Irlat Beamte Beiftliche Gruntbefiger erlaubten fich aus Rade ! જુલ્લા (UPA) જ Sie batten iden langft eine engere Barteiverbinbt und biegen feit ben Beiten Bilbelme III. (aus bem baus D nien' bie Diangemanner forange-men). Eine furdtbare bung word morbete bie to bart Benragregelten und Bebriofen volle in tolder Menge bag bas Bartament wieber Ditleid fublte 200 (100 Binnt Sterling Unterftugungen becretirte. Bon & anglabiten Beilung ber Edaten in Briand mar nicht bie 9 Das gualifde Wolf bas freifinnigfte ber Erbe, bas ausschließ Redievolt bas fich feiner politifden und fittlichen Bilbung atten andern bewußt war und rubmte, fant bod nichts Arge ber tabibunbertlang fortbauernben foftematifden Digbanblung Bren und batte fur bie lettern nicht mehr Befühl, als ein . file teinen Dant.

Der Sauptricker bes Systems, nach bem England bisher ateri wurde gert Gastlereagh, oder wie er nach seines Be Tode beriebt wurde. Marquis von Londonderry, siel im Jahr In einen sitten Mathium. Ueberall glaubte er sich von Feinden sollie und inte Molfer bie er hatte morben belsen, gegen sich berank men Man pstegte und butete ibn aufs beste, aber am 12. Auf sind man ibn steident, er hatte Sch mit einem Federmesser Lais burchgeichntten. Seine Leiche wurde zu benen aller gre Aufs burchgeichnttten. Seine Leiche wurde zu benen aller gre Anglieber in die Westminsterabtel geführt, aber das Wolf rief Beinensteilungen nach und brach bei der Beisetzung in lauten I und Start ein Wolfsseind. Ohne Zweisel theilte Castlere mit Neuwert zene aristofratische Hoffahrt, die von den Leiden Lieben Fere zu konnen, für gemein gehalten haben würde, seine gemein, für gemein gehalten haben würde, seine gemeinste, nicht Diplo

in ju können. Der eble Born, ber in Lord Byron glubte, erunt fic vorzugsweise aus feinem tiefen haß gegen Manner, wie

Beorg Canning, ein Whig, ber zu ben Tories übergegangen in fogar icon einmal Minifter ber ausmärtigen Ungelegenbeiten meim, aber 1809 in Rolge eines Duells mit Caftlereagh abaewin mar, murbe jest an beffen Stelle berufen. Der Konia that Amgern, auch Wellington war nicht gang bamit gufrieben, allein In Liverpool, auf ben ber Ronig viel bielt, empfahl ibn. Auch Min Canning anfangs nur bas alte Spftem fortzuseten, trat 3. B. im Cinmarico ber Frangofen in Spanien, als einer icon vorber migmachten Sache, nicht mehr entgegen, und ließ erft nach und mi, indem er fich erft in feinem Umt fester gefett batte, feine libe-Ma Been burdblicken. Er war es, ber in ber englischen Bolitik manife Aenderung bervorrufen und baburch auch ben Dingen bomoba eine anbere Wenbung geben follte. Alle hoffnungen ber wirdtudien Nationen, wie ber bebrangten conftitutionellen Bartelen Man fic an Canning. Er ging ben unterbruckten Gemuthern ten lichter Stern auf. Bei ber Wiebereröffnung bes Barlamats im Anfang bes Jahres 1823 fündigte bie Thronrebe zum manal Ersvarungen und Verbesserungen im, Innern an und minte, taf England fich an ber harten Magregel gegen Spanien t beibeiligt babe. Das war ein anberer Ton, als ben man fiber immer gebort batte. Den Worten folgte bie That. Ueber 20 harte und unredliche Beamte in Irland wurden abgesett. Nach Ewante wurde ber Befehl gefdict, bie Blofabe ber Griechen Man jo zu respectiren, wie bie ber Türken. Die Emancipation In Regersclaven in ben Colonien murbe vorbereitet. Die fubameri= mifden Freiftaaten wurden befinitiv anerkannt. In Bortugal burbe bie Berfaffung gefdust. Balb erhielten auch bie Griechen Unterflügung.

Bu ber nämlichen Beit begann in Brland bie außerorbentliche Bitfamfeit bes Rechtsanwalt Daniel D'Eonnel, ber bie gentale

Stee verfolgte, Erland nicht mehr mit ben alten irifden Dit (Emporung, Berichmorung, Branbstiftung), fonbern vielmebr englifde Beife zu vertbeibigen, in ben Schranten bes Befetes. bem Recht in ber Sand und auf bem Bege bes Brozeffes. ftiftete einen "fatholischen Berein", gebot allen Iren Frieben Rube, unterfagte ihnen jeben ungefestichen Wiberftanb und ma ihnen begreiflich, bag nur bas fefte Bufammenbalten aller un . fteter Beachtung ber beftebenben Gefete ihnen bie moralifde D verleiben werbe, bie fie beburften, um eine bauernbe Befferung it Buffanbe burdaufegen. Die Wahrheit beffen , mas er fagte, = bie Macht feiner popularen Berebtfamkeit bezauberte gang Irlc MUes geborchte ibm. Canning aber fam biefer lopalen Bemegs in Irland baburd entgegen, bag er nicht nur, wie icon beme ber Buth ber Drangemanner Ginhalt that, fonbern auch auf I Bege bes Befetes bie Emancivation ber Ratbolifen babnte, bie zur burgerlichen Gleichftellung ber Eren mit ben E: länbern führen follte. Schon am 30. Avril 1823 folug Cann bem Barlamente vor, bie f. g. Teffacte vom Jahre 1678, bu welche ben katholischen Bairs aus Irland ber Sit im Oberba entriffen worben mar, wieber aufzubeben. Das Unterhaus fim gu, aber bas Dberhaus fab binter biefem fleinen Unfang icon ! Beforanifi ein ganges Beer von weiteren fatbolifden Forberung berannaben und lebnte bie Bill ab. Die Motive ber proteftar fden Bairs maren: England fen ein mefentlich protestantife Staat, es verliere feinen Grundcharafter, wenn es bie Ratholi ben Brotestanten gleich ftelle. Erland fen ein erobertes Land, n immer mieberholten Rebellionen besteat, man burfe biefen emit Weind nicht erftarten laffen. Bas man nicht fagte, aber bad war bas Sauptmotiv. Wenn je Irland bei feiner berrlichen & im Weften von England, in einen blubenben Buftand fam, mußte es fich eine Menge Bortheile aneignen, bie bisher Engle allein genoffen batte. Nicht mit Unrecht pries D'Connel Irle als "bie Smaragbinfel", bie, wenn in ihr erft Freiheit, ein gefich

un Achtszustand und Wohlstand herrschen würden, in ihren Safen wir Solffe sehen würde, als England. Obgleich nun die Bill nicht duchgling, so war es doch schon ein großer Fortschritt, daß le überhaupt eingebracht worden war, daß man die Rechte der Kuthollen in Betrachtung gezogen hatte, und es ließ sich erwarten, de Bill werde zu gelegener Zeit wieder eingebracht werden.

Auch ber landverberblichen Kornbill trat Canging entgegen wie fette wenigstens eine Ermäßigung berfelben burch, fo zwar, bif frembes Getraibe schon eingeführt werben burfte, wenn ber Duarter 70 Schilling kofte (nach ber Kornbill waren 80 Schilling

morberlich gewesen).

Der wichtigfte Act, womit bas Minifterium Canning feine buje aber folgenreiche Thatigkeit folog, mar bie Anerkennung ber piedifden Freiheit. Canning hatte fich von Anfang an ben Griein gunftig gestimmt gezeigt, im Jahr 1824 mar in England bie Fofe griechische Anleihe geschloffen worben. Canning fchien nur m poetliden Schmarmerei bes Lord Boron und ber beutiden Mellenen nadzukommen, ber Grund aber, warum er fich ber bieden annahm, mar ein gang anberer. Die griechische Revolube war von Rufland veranlaßt, wenn auch scheinbar besavouirt witen. Rufland batte bie Dine angezündet, bie bas turfifche Ido in Stude riff, und vafte nur bie Beit ab, um fich einguwifen und feine Beute wegzuholen. Durch bie Befignahme Conminopels murbe aber Rufland fo übermachtig geworben fenn, 🔰 baburd bas bisher so sorgfältig gehütcte Gleichgewicht Euromitine gewaltige Störung erlitten haben murbe. Defhalb lag im Intereffe nicht nur Englands, fondern auch ber andern Großwie, in biefer Begiebung Rufland Schranken zu ziehen. Bevor ming englischer Minifter murbe, batte man verfucht, ben Gulm aus eigener Rraft, ber griechischen Rebellion Meifter werben gu indem man einerseits ben Raifer Alexander ermabnte, von Angriff auf bie Turfei abzufteben, und andrerfeits bie Grie nicht unterftunte. Geit aber Canning bas englische Staate

ruber lentte und zugleich bie Unfabigfeit bes Gultans, allein ber Grieden Deifter zu werben, flar geworben mar, glaubte man einen andern Berfuch machen zu muffen. Debemet All von Aegypten, ben ber Gultan zu Gulfe gerufen hatte, befaß icon eine ungeheure Macht in Aegypten, Rubien, Arabien. Wenn er fich mit Rufland verftanbigte und biefem ben Norben ber Turfet überließ, fonnte et ben Guben berfelben bebaupten. Es war burchaus nothwendig, baß bie Westmächte bazwischen traten, fep es um ben Gultan gegen feine falfden Freunde, wie gegen feine geinbe, ju fougen, fen es, um bas einmal thatfactlich befreite Griechenland in eigene Obbut ju nehmen und fich beffelben ale eines Pfanbes ju verfidern. Darin maren England, Franfreich und Defterreich vollfommen einverstanden, bag man Rufland feine Eroberung in ber Turki machen laffen burfe. Die fünfte Grofmacht, Breugen, batte fic bamale icon Rufland zu febr bingegeben, um ibm mit gleicher Entichiebenheit, wie bie anbern, entgegentreten zu konnen. Uneinig maren bie brei Weftmachte nur in Bezug auf Griechenland. gurft Metternich mifbilligte bie Errichtung eines griechischen Staates, ber icon ber firchlichen Sympathien wegen unter ruffifchen Ginfluß tommen murbe, mabrend bie geschmächte Turfei nicht mehr im Stande fenn murbe, fich Ruflands mit ben Baffen zu erwehren, Canning wollte bagegen bie Griechen befreien, icon um ber öffents licen Meinung gerecht zu werben, und um ben Ginfluß, ben England bereits von ben jonifchen Infeln aus übte, noch weiter aus gubohnen. 216 Rurft Metternich erfannte, er babe nur bie Ball zwijchen Rufland und England, fam er ber lettern Dacht ent gegen, reiste im Frühjahr 1825 felbft nach Baris und gewann Franfreich fur bie Anficht, bag man England nachaeben konne uns ter ber Bedingung, bem neuen griechischen Reiche einen Ronig aus einer europäischen Dynaftie zu geben. Canning wollte bas lettere jedoch nur unter ber Bedingung eingeben, bag bie Griechen felbft eine folde Babl trafen.

In Frankreich war bereits am 16. Ceptember 1824 Konig

Livis XVIII. gestorben und hatte sein Bruber, ber Graf von Ariols, als Karl X. den Thron bestiegen. Ohne die französische Bersassung auszuheben, mit welcher wie sein Bruder fortzuregieren er sich zunächst verpslichtet sah und den Versuch machen wollte, war der neue König doch ein entschiedener Gegner des Libera-libmas, von dem er überall nur Bedrängnisse des legitimen Ihrons fürchtete. Desgleichen stimmte er auch mit dem Fürsten Metternich volltommen in der Misbilligung der griechischen Revolution überein, konnte jedoch andrerseits auch wieder nicht umhin, in der Bekämpfung des rufsischen Lebergewichts auf Seite Englands zu treten.

Ungleich mehr Ginfluß auf bie griechische Angelegenheit übte bie Thronveranderung in Rufilanb. Raifer Allerander batte fich bieber bemegen laffen, fur bie Griechen nichts zu thun. Das mar thm burch eine einfache Politif geboten. Die Turfei ging auch ohne feine unmittelbare Einwirkung zu Grunde, er fonnte rubig Burbe er aleich zugegriffen baben, fo batte er aufer bem verzweifelten Wiberftanbe ber Turfen auch noch bie eiferfuche tigen Weftmachte befampfen muffen. Man murbe Unrecht thun, blefe Politif bes Zuwartens bem Raifer als Schwäche auszulegen. Er hat in feinem Benehmen gegen Napoleon, wie gegen die Allianz in ben Jahren 1808-1815 fo viele Staatsflugheit bewiesen, baff es unerlaubt ift, ibm zugutrauen, er habe fich fpater burch bie frommen Gauteleien ber verblühten Frau von Krubener im Ernft leiten laffen. Auch ließ er Griechenland nicht aus ben Augen. Er forberte vom Sultan Rechenschaft fur bie Sinrichtung bes Patriarden und verlangte bie Berftellung ber gerftorten Rirchen, als ob ibm icon ein Souprecht über bie driftlichen Unterthanen bes Gultans zugeftanben batte. Er bebielt fich jeben Augenblick ble bewaffnete Intervention vor, wenn er fle auch noch nicht eintreten ließ. Auch wußte ber Gultan bie ruffifche Macht recht wohl zu ichagen und gab nach, intem er bie Chriften, bie nicht rebellirten, wirklich iconte und bem neuen Batriarden auffallent fomeidelte.

Dan glaubt, Raifer Alexander babe bie Griechen nicht unterflutt, weil er bie Revolution in Rufland felbft gefürchtet babe. Allein auch bas ift nicht mabriceinlich. Die gebeime Maitation unter ben ruffifden Offizieren entbebrte jeber Bobularitat und mitbin jeber Möglichkeit bes Belingens. Es mar eine pure Rade äfferei bes Carbonarismus, ausgebend von muffigen jungen Chel-Im idlimmften Rall fonnte baraus ein Morb und ein Thronmechfel bervorgeben, gewiß aber feine Menberung ber ruff ichen Bolitif und bes rufflichen Staatsorganismus. Man bat ben brei Bebeimbunben (bes Beile, ber ruffifden Ritter und ber öffentlichen Boblfahrt) in St. Betereburg und Moefau viel an viel Bebeutung beigelegt. Sie ergingen fich in theils conflitutionellen, theils republikanischen Mufionen, bie am allerwenigsten in Rufland verwirklicht werben fonnten. Breffel, ber Rubrer ber gebeimen Republifaner, trennte fich von ben Conflitutionellen, bie ibm nicht weit genug gingen, aber weber bie einen noch bie anbern fonnten nur auf ben allergeringften Unbang im Bolfe rechnen. welches von ihren aus wefteuropaiiden Reifeerinnerungen und Budern entlehnten Phantaffen nichts verftanb, an fflavifden Geborfam gewohnt und ganglich ungebilbet mar. Sollte ber ploplice und geheimnifvolle Tob bes Raifer Alexander mit bem Treiben jener Gebeimbunbe im Rusammenbange fteben, fo bemtefen bod gerabe bie nachften Rolgen biefes Tobesfalles, baf ibre Berechnung fle getäufcht hat. Die gewohnte Orbnung ber Dinge und ber unabanberliche Gebanke ber ruffifchen Bolitik fonnten felbit burch einen fo rafden Perfonenmechfel auf bem Throne nicht alterirt merben.

Bwei erschütternbe Ereignisse folgten fich rasch aufeinanber, am 19. November 1824 eine furchtbare Ueberschwemmung ber Stadt St. Petersburg burch eine Sturmfluth ) und ein Jahr

Die Bobe ber Fluth mar bebingt burch ben Bollmond und anhale

Tob bes Kaifers. Alexander ftarb auf ber Reise in zu Taganrog am Afowschen Meer, nach sehr kurzer angeblich an einem Gallenfieder, am 1. Dezember 1825, suffallenderweise starb ihm seine Gemahlin, die babliche in kurzer Zeit nach, auf der Rückreise von Taganrog am 16. Mai 1826, beibe noch in ihren besten Jahren, erst 48, die Kaiserin 47 Jahre alt.

iltere Bruber bes verftorbenen Raifers, Conftantin, mar r bes Ronigreichs Bolen, refibirte in Barichau unb mit einer volnischen Rurftin morgangtisch verbunden. war fein Temperament ein wenig scothisch und er fühlte er gur Lentung eines großen Reichs nicht geeignet feb. r icon unterm 14. Januar 1822 freiwillig eine Urteftellt, worin er ber Thronfolge zu Bunften feines junpers Micolaus entfagte. Als die Nachricht vom Tobe in St. Betereburg anlangte, hanbelte bafelbft Großplaus, als ob jene Urfunbe nicht existire, benn er lief : Truppen unter Gewehr treten und bem Raifer Con-Erft als Conftantin von Warichau aus melben bme bie Krone nicht an und auf jene Urfunde verwies. ) Micolaus berechtigt und verpflichtet, bie Truppen noch sammentreten und eine neue Sulbigung vornehmen gu sollte ibm bie Urfunde fruber icon befannt gemefen rklart fich fein Benehmen aus Lovalität; er wollte feier Gelegenheit geben, öffentlich zu verzichten, feinem bem Ausland gegenüber beweifen, bag er feinen Bruber

wind, der vieles Wasser aus der Nords in die Ofisee und aus en sinnischen Meerbusen trieb. Bor hundert Jahren hatte die n aus der Erde entstandene Stadt ein ähnliches Unglud ersahsissische finupsten sich an diese Thatsachen schlimme Prophezeihunsussischen Sturmfluth, in der die Stadt untergehen wurde. Bede diese den Fluthen so sehr ausgesetzt Lage Betersburgs zu den, was an dieser Stiftung Peters des Großen unnatürlich

nicht um fein Erftgeburtsrecht habe bringen wollen, bag jene alter Urfunde nicht erschlichen worden sen. Run trat aber ber Mig stand ein, daß die Truppen burch bie ihnen zugemuthete zwel malige Hulbigung verwirrt ober wenigstens burch bie Genoffen be Geheimbunde verführt wurden, an ber Rechtmäßigkeit ber zweite Gulbigung zu zweifeln.

Alls biefe zweite Bulbigung am 26. December 1825 porge nommen werben follte, emporte fich ein Theil ber Truppen un rief "es lebe ber Raifer Conftantin!" Graf Milorabowitich , be berühmte General von 1813 und 1814, wollte fie berubigen un belebren, fiel aber burch einen morberifchen Soufi. Dicolaus flie zu Pferbe, begab fich an ber Spite eines Garbebataillons zu be Aufrührern und fand beim Bolt ergebenen Buruf, nicht aber be ben Solbaten, bie vor seinen Augen ihre Bewehre luben. ang er fich gurud, lieg bie ibm treuen Regimenter vorruden, un augleich bie Bischöfe mit erhobenem Rreug ben Rebellen im Ra men Gottes ben mabren und einzig legitimen Raifer Micolaus ver Es waren hauptfächlich bas Garberegiment Mostau un bas Leibgrenabierregiment, bie fich für Conftantin erklart batte und bie nicolaiftifden Warben anfangs burch ein morberifdes Feue gurudtrieben, bis fie von einer gablreichen Urtillerie niebergefcmet tert und gerfprengt murben. Damit mar ber gange Aufftanb & Ende und Raifer Micolaus murbe überall im Reich anerfann Erft binterbrein erfuhr man etwas Maberes über ben Antheil be Berichworenen an bem Betereburger Ereignif. Gin junger Rur Trubegtoi, Gunftling bes Raifers und Oberft ber Garbe, ma zum Saupt bes Gebeimbunbes gemablt morben, ber ben Tob Ale ranbers benuten wollte, um angeblich Rufland in eine Robergtir revublit zu vermanbeln. Satten fich bie jungen Tollfopfe mirklie folde Einbilbungen gemacht, fo mar nichts begreiflicher, als ba fie im Augenblick ber Ausführung inne murben, bas Bolf, bi Urmce tonne fie gar nicht verfteben. Gelbit wenn fie an be Spite eines Theils ber Barben geffegt batten, murben bi Sarben ben Groffürsten Constantin (unter bem ihnen ganz fremben Worte Constitution bachten sie sich Constantins Gemahlin) und nicht eine Republik gewollt haben. Daher die Verblüfftheit. Arubezkoi, anstatt sich am 26. Dezember an die Spike der Insurrection zu stellen, versteckte sich bei dem ihm verschwägerten österreichischen Gesandten und dat nachher den Kaiser um Gnade, wurde aber in die Vergwerke Sibirkens geschickt. Fünf Versschwörer, Pressel, Serglus Muxawiew-Apostol, Ryliew, Bestuschefskumin und Kachowski wurden gehenkt, viele andere erlitten nur geringere Straken. Von einer Schuld der Verschworenen am Tode des vorigen Kaisers verlautete nicht ein Wort.

Balb nach biefen Scenen in Petersburg begab sich Nicolaus nach Moskau, um sich in biefer heiligen alten Hauptstadt bes Reichs krönen zu lassen und Großfürst Constantin selbst eilte von Barschau bahin, um ber erste zu senn, ber ihm als seinem Kaiser hubigte, und baburch bie Wahrheit seiner frühern Entsagung öffentlich zu bestätigen. Beibe Brüber umarmten sich vor ben Augen bes Bolkes.

Kaiser Alexander war nicht groß von Gestalt, mehr weich und zierlich, überaus freundlich und gewandt gewesen, sein Bruder Ricolaus bagegen eine hochgewachsene heroische Gestalt, ritterlich schon und stolz. Sein Gesichtsausdruck verrieth einen sesten Charaster. Man spürte bald, daß Nicolaus mit mehr Entschiedenheit als Alexander gegen die Türkei auftreten würde. Hatte der europässche Liberalismus in Canning unerwartet einen Vorkämpser gesunden, so trat in Nicolaus eine neue große Persönlichkeit in die Zeit ein, um die bisherige Harmonie der füns Großmächte mb das europäische Gleichgewicht von der absolutistischen Seite her zu stören. Die breiten Ringe, in denen Europa eingeschmiedet schien, begannen sich zu lösen. Hier gewann die Opposition der Völker neuen Schwung durch Englands liberalen Minister, dort trat eine leise, aber tiese Zwietracht unter den Herrschern ein aus

Furcht vor Einem, aus Reib gegen Ginen. Defterreich verlor bei Borrang an Aufland.

Wenn früher sowohl Castlerengh als Kaifer Alexander ben Fürsten Metternich nachgegeben hatten, so hörte bieser, nachden Canning und Nicolaus zur Gerrschaft gelangt waren, auf, aud nur den Schein ber Vormundschaft in der Bentarchie zu bestigen Wenn Kaifer Alexander wenigstens scheindar das specielle Interesse Außlands dem allgemeinen europäischen untergeordnet hatte so ordnete jest Kaifer Nicolaus dieses unbedingt und offen jenem unter. Zum erstenmale trat Außland dem ganzen übrigen Europs gegenüber, wie ihm früher unter Napoleon Frankreich gegenüber gestanden war. Damals zuerst maßte sich Rußland allein ein Gewicht an, schwer genug, um das der übrigen Großmächte aufzuwiegen.

Nicolaus regierte Rugland nach einem neuen Suftem, bal ibm von Unfang an flar gewefen ift, wenn es auch nur nach und nach burchgeführt werben fonnte, nach einem Sufteme, welches bem feiner Borfabren feit Beter bem Groffen gerabezu entgegengefest mar. Beter ber Grofe, Unna, bie große Ratharina, Baul L und noch Alexander batten bas barbarifche Ruffland burch Frembe aus bem Roben berausarbeiten, erziehen, bilben, exerciren und Neben bem Abel ber beutschen. Rufland abminiftriren laffen. einverleibten Offfeeprovingen, fpielten bie talentvollen Deutschen und Frangofen, bie nach St. Petersburg gefommen waren, um bort ibr Glud zu machen, ober bie ber Raifer felbit fur bie eine gelnen Zweige bes heer= und Seemefens, ber Finangen, ber Civils vermaltung, bes Unterrichts, ber Bergmerke ac. berufen hatte, bie erfte Rolle und bie einheimischen Bojaren (bie jest f. g. ruffifon Rurften), nur bie zweite, ober wenn bie ruffifche Inboleng in ein gelnen Inbivibuen bes Bojarenftanbes aufftrebenbes Talent unt Beift auffommen ließ, fo nahmen biefe bie ausländische Bilbung und Sitte an. Das alte barbarifde Ruffenthum mit ben langer Bagren und Barten, bem balbturfifden Raftan, erhielt fich be

ren, vom hofe fern lebenben Bojaren in Moskau, bei ben Brieftern), bei ben Raufleuten und bei ben Bauern, machte ien Anspruch barauf, besser sein zu wollen, als bas Frembe, erkannte bessen Superiorität stillschweigend an. Erft Raifer stell auf ben Gebanken, bas alte Russenthum zu heben, fremben Clemente zu verbrängen. Durch seine ganze egierung zieht sich ein Grundgebanke, allmählige Russen Reisaller nichtrussischen Raifonen innerhalb seines großen Reisallmählige Gräcistrung aller nichtariedischen Glaubens-

Auflands Unterthanen sollten sammtlich in eine homosifie verschmelzen mit russischer Sprace und russisches lauben. Das Erlernen der russischen Sprace wurde wurde der Ukase in den deutschen Oftseeprovinzen, wie in Bolen, rft, und zur Bedingung des Staatsdienstes gemacht. Wer sin heirathete, dessen Kinder mußten in der russischen Kirche werden. Selbst fürstliche Personen des Auslandes mußten, in die kaiserliche Familie heiratheten, deren Glauben ansehmend mie eine russische Prinzessin, die ins Auslande, den thrigen ändern durfte. Es sehlte nur noch an gest Bekehrung der nichtgriechischen Unterthanen und auch te bald genug in Masse vor sich geben.

8 Grofartige im Spfteme bes Kaifers Nicolaus läßt fich tennen. Wenn man einen Blid auf bie Erbkarte wirft, man bas ruffische Reich über brei Welttheile ausgebehnt

Fine protestantische Prinzessin aus Subbeutschland, die einen russte sfürften heirathen mußte, wollte durchaus ihren Glauben nicht ans übernahm ein protestantischer Pralat die Sorge, ihr den Ueberseine Pflicht begreislich zu machen, und begleitete sie noch auf der mm ihre Scrupel vollends zu besiegen. Mit welcher Berachtung r dummste russische Pope auf gelehrte Manner der lutherischen rabsehen, die so niederträchtig an ihrer eigenen Kirche handelten. g der Russen gegen die Deutschen ift durch unsere eigene Erbarms erechtsertigt.

von Bolen an burd ben gangen Norben Affens bis binuber Norbamerita. Es ift an Lanberumfang bas größte Reich auf &1 Ein echter Grofruffe barf mobl im hinblid auf biefes unge E Reich ftolz werben, und bie Universalmonardie fur erreichbar ten. Die Bevölferung Rufilanbe ftebt zwar in einem auffalle: Migverbaltnig zu feiner raumlichen Ausbreitung, inbem fie nicht 70 Millionen Seelen betraat; allein fie machet bestanbia E bie Leichtigkeit, mit ber man in Rufland Namilien grunbet. D Einwanderung und burch Eroberung. Ihren mertwurbig bons nen Rern bilben 35 Millionen f. a. Groffruffen ober Mostono unter benen alle Stanbe eine vollfommen gleiche Munbart re Diese Grofruffen breiten fic nach allen Richtungen aus, theil bie bisber unbebauten Balber und Steppen, um fie zu colo ren, theils in bie eroberten ganber, um fich mit ben Ginmob1 berfelben zu vermischen, und bie von ber Regierung angeftrebte mablige Ruffificirung berfelben zu erleichtern. Bie in ben I einigten Stagten von Norbamerifa alle Sabre neue Dorfer Stabte in noch unbewohnten Begenben entfteben, fo auch in 31 land. Und noch immer ift eine ungeheure Flace bes fruchtbar Bobens unbenütt, aber ben funftigen Generationen ber Groffru eben fo vorbebalten, wie bie noch unbewohnten Lanbftreden Norbamerifa ben Anglogmerifanern. Babrend im meftlichen ! ropa ungablige Familien nicht wiffen, mo fie einen Biffen B bernehmen follen, bat ber Ruffe nicht nur fur fich und feine A ber fruchtbare meitausgebebnte Meder, fonbern auch noch Lanb gwanzig fpatere Generationen. 3m Guben bes europaifchen R land allein liegen noch viele taufend Quabratmeilen ber f. "fdmargen Erbe" unbebaut, eine Erbe, bie ba, mo fle fcon la bebaut ift, feit hunbert Jahren, ohne jemals gebungt worben fenn, bie reichfte Weigenernbte tragt. Gine noch weit größere I bebnung aber fleht ber groffrufficen Colonisation nach Often bevor, von ber Wolga zum Ural, und wieder vom Ural zum

min bem gesegneten Boben und herrlichen Klima bes füblichen Sbirten.

Die compacte und bomogene Dlaffe ber Groß- ober Altruffen um bot fic ale eine febr natürliche Grundlage bar, auf welcher bet Ralfer fein Suften aufbauen fonnte. Auch barf man nicht. wie oft geschiebt, geringschätig auf bie ruffifche Nation berabseben. Dogleich, ober gerabe weil fie noch nicht von ber mefteuropaischen Cultur beledt ift, befitt fie noch antife Eigenschaften uneigennütiger bingebung, finblider Bietat, blinden Glaubens und blinden Beberfame, die, wenn fle von bem herrscher nicht migbraucht werben, ben Bolle mehr Blud gewähren, als bie zugellofe Freiheit. Begeniber ber revolutionaren Bermilberung im Beften fonnte Raifer Riolaus mit Stolz auf feine treuen Ruffen blicken, und benfelben and eine welthiftorifche Miffion zuweifen. Mußte bem Raifer nicht bes ungebilbete und fromme Bolt eber Bertrauen einflößen, als bie willfirte Abels= und Beamtenwelt zunächft um feinen Thron? Man wird faum irren, wenn man annimmt, ben Raifer habe zuweilen the fidilider Etel gegen bie vornehme Corruption in feiner Umprung angewandelt, und bas habe bazu beigetragen, ihm bas Alt= tuffenthum zu empfeblen.

Allein bas System bes Kaisers war schwer burchzuführen. Die Indelenz ber Altrussen bot ihm bei weitem nicht die erforderlichen Talente dar, um ein großes Reich zu regieren und nach außen zu weineten. Er mußte die Deutschen in den höchsten Aemtern bestalten, Resselrode für die Diplomatie, Diebitsch für das heer, Aleinmichel für die Marine, Cancrin für die Vinanzen 2c. Er bunte die vom europäischen Westen entlehnte Einrichtung im Staate in so weniger abandern, als er mehr als je alles uniformiren ind tentralissen wollte. Eine Rücksehr zu patriarchalischen Vorsum war daher unmöglich und Bureaukratie und Bolizei, gerade bem Altrussenthum frembartigsten Anstalten, kamen erst recht in e Blüthe. Peter der Große hatte seine Russen für unfähig gesulten, ohne fremde Lehrer und Lenker zu etwas zu kommen. In

ben Versuch, burch Kronbauern großartige Militaircolonien anlegen zu lassen nach bem Dluster ber österreichischen Grenzer. Aber ber russische Leibeigene, ber sich schon schwer an die knappe Untsform und das kahlgeschorene Haupt gewöhnt, wenn er in's Regisment tritt, konnte sich noch weniger barein sinden, Soldat zu seyn und zugleich noch wie sonst seine Velbarbeit zu treiben. Ueberdies wurden die männlichen und weiblichen Recruten, die man mit Trommeln in's Ehebett commandirte und wieder heraus, durch die Rohsbeit und den Unterschleif der Vorgesetzten zur Verzweislung gebracht, daher schon 1824 ein blutiger Ausstand in den Militaircolonien und 1832 ein noch weit blutigerer, bessen Details aber im tiessen Dunkel gehalten worden sind.

Die unter ben Beamten bas gemeine Bolf litt, fann man fich benfen, ba bie Beamten entweber felbft Gutsbefiger und Gigenthumer von Leibeigenen maren, ober menigftens bebeutenben Ginfluß auf bie letteren übten und metteifernd mit benfelben bas aemeine Bolf ausbeuteten. Den abideulichften Unfug trieb man mit ber gang in ben Sanben ber Beamten und Bachter befinblichen , Branntmeinfabrication. Das gemeine Bolf murbe gezwungen, bem Staate, ber ein Monopol baraus machte, ben Branntwein in ungebeuern Quantitaten abzufaufen. Belde Gemeinte fich meigerte. bie murbe burch faliche Unflagen bart bestraft. \*) Das größte Unalud für bie Leibeigenen mar überbaupt bas Bachtfuftem. Die pornehmen Ruffen leben in Betersburg, Dosfau ober im Auslande und überlaffen ihre Guter mit allen Rechten bes Leibherrn an fpeculative Bachter, bie nun bas Gut auf alle Art ausbeuten und plunbern, um felbft reich zu merben, und babei auch bie Arbeitsfrafte ber Leibeigenen auf eine barbarifche Art in Anspruch nebmen. "Wer fann fich," fagt Blaffus, Reife 1. 7, ein Beuge, ber auf Roften bes ruffifden Raifere reiste, und burdaus nicht ruffen-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben wahrheitsliebenben und burchaus nicht ruffenfeinblichen pon haxthaufen III. 474.

feinblich foreibt. "wer fann fich bes Mitleibs erwebren, wenn er Shaaren ruffifder Bauern an Ruben verpachtet und mit Sunger und Schlagen zur Arbeit aufgemuntert fiebt." Soffnungevoller ift für bie Leibeigenen bas Obroffpftem. Obrof beifit bie Gelbsumme. Re fic ber Leibberr vom Leibeigenen jabrlich gablen läft und mofür ber lettere frei umbergieben und treiben barf, mas ibm beliebt und mogu er Gefdict bat. Der guterbefigenbe Abel bat nämlich feit brei bie vier Jahrzehnten, inbem er nach bem großen Rriege mit Rapoleon fich an bas Reifen in's Austanb, an bie Bergnus amaen in Baris und bie ber beutichen Baber gewöhnte und ben furus bes Beftens in feine beimatbliden Schlöffer einführte, alfo viel mehr Gelb brauchte als juvor, in ber Berwenbung ber Arbeitefrafte feiner gablreichen Leibeigenen gur Fabrication Bortheile erfannt und gefunden, bie ibm bie fruber ausschliefliche Bermenbung berfelben fur ben Ackerbau nicht gewährte. Er lieg nun bie telentvollften Rnaben unter feinen Leibeigenen Gewerbe und Runfte lernen, fcidte fie in bie Stabte und bezog von ihnen feitbem eine meit bobere Rente, als früher. Der Obrot erhöhte fich begreifliderweise mit ben Kabigkeiten und Leiftungen ber Leibeigenen. Die letteren murben baufig auch Raufleute, ja fogar Millionare, mabzenb fle immer noch Leibeigene blieben uub bem Leibherrn ben Dbrof jablten. Dichte fcheint naturlicher, als bag ein fo unnaturliches und loderes Band gwifchen bem Grundherrn und bem weit von ihm entfernten und in gang anberen Lebensfreifen thatigen Leibeigenen am Enbe abreigen und bag fich aus ber gabireichen Claffe ber nicht mehr an bie Scholle gebunbenen und acterbauenben, fonbern berumgiebenben und gemerbthatigen Leibeigenen eine Art von burgerlichem Mittelftanbe bilben muß.

Wie wenig nun auch ein fo sanguinisches, in feinen unteren Schichten noch völlig fflavisches, in feinen höheren Schichten aber corrumpirtes Bolf berufen scheint, sich über bie Germanen unb Romanen im Westen zu erheben, bie jebenfalls ungleich charakters wollere und eblere Racen barftellen, so ist bennoch seit ber Regies

rung bes Raifers Nicolaus ber Gebanke gevillegt und entwick morben. Rufland feb zur Universalmonardie, bas ruffifde Bi gur Beltberrichaft berufen. Die flavifde Race, faaten ruffif Beidictidreiber, trete erft in bie Beidicte ein, werbe fest e Befdicte maden, wie fie bie Germanen im Mittelalter, Gried und Romer in ber vordriftliden Beit gemacht haben. Die Glar feben noch ein finblides, jungfräulides, naives Bolf, ibnen bore bie Rufunft. Alle anbern Reiche und Bolfer batten f überlebt, liegen in unaufhörlichem Saber, begen fic ab im Ram gegen einander, und im Innern burch fich emig neu gebarer Repolutionen. Da muffe nun enblich als Retter und Richter 1 allmächtige Czgar fommen und Frieben, Orbnung und Bucht bi ftellen. Gang auf bie"nämliche Art fepen auch überall bie Rird mit einander in Streit und wieber jebe Rirche mit ungläubig Barteien und allgemeine Angrobie brobe im religiofen Gebie mie im politischen. Aber auch bier werbe bie beilige Da bes Caaren rettenb, richtenb, friedegebend bazwischen treten u bie Menichbeit wie in einem Reiche, fo in einem Glauben v einigen.

Diese neue Lehre vom welterlösenben Russenthum war ei Fiction ber Regierung, bem russischen Bolke selber fremb. Drussische Wolf ift nicht so hoffartig, um sich andere Nationen unt ordnen, und nicht so eroberungssüchtig, von Jugend auf an fklavis Behandlung gewöhnt, ist keines folchen Stolzes fähig. Man kes daher versucht, durch religiösen Fanatismus zu ersehen, was i Nationalität nicht darbot. Aber es sind bei weitem nicht alle Risen orthodox. Ein sehr großer und achtbarer Theil ber Bauern altgläubig und erkennt ben Czaaren nur als weltlichen Herrn, ni als Oberhaupt der Kirche an. Ja die seit Kaiser Nicolaus eins sührten Intoleranzgesehe, die der Orthodoxie politische Prämi und Monopole sichern und die Heterodoxie bedrohen oder verfolge sind nichts weniger als populär in Russand und sinden beim Vieinen geheimen Wiberstand.

Der f. g. Panflavismus, ber Gebanke, bag bie Welt kunftig ben Slaven gehören werbe, ist nicht einmal von St. Petersburg enigegangen, sonbern bort nur utiliter acceptirt worben. Gelehrte eithusstische Grübler in Böhmen und patriotische Dichter in Polen haben von einer Bereinigung aller flavischen Bölkerschaften im Often Europa's unter ben Fahnen bes nichtslavischen, sonbern germanischen und romanischen Liberalismus geträumt und bie rufsische Holiti, ben Araum belächelnb, hat nur so viel für sich genommen, is ihr praktisch erschien, um theils die vom Ruffenhaß verblenbes im Bolen burch ben Einheitsgebanken sur die rufsische Oberleitung ist allgemeinen Slavenbundes zu gewinnen, theils das westliche Europa bamit zu schreden.

Reben ben nichtruffischen Slaven waren bie nichtslavischen, der ber griechischen Kirche zugehörigen Bolferstämme ein stetes lugenmerk bes russischen Kaisers. Obgleich Beter ber Große sich wilkurlich und wiberrechtlich zugleich zum Batriarchen ober Bapst sier griechischen Christen innerhalb seines Reiches gemacht hatte, wo die unter türkischer ober österreichischer Sobeit lebenden griesischen Christen die gussische Kirche besfalls für eine schismatische seinen, so nahm boch Kaifer Nicolaus nicht selten die Miene an, als verstände sich's von selbst, daß alle griechischen Christen auch auferhalb Russiands in ihm ihren natürlichen Bapst und Kaiser schaft Mußlands in ihm ihren natürlichen Bapst und Kaiser schen müßten. Unter den griechischen Brieftern der Donau und Balachet, Bulgarei, Serbien, Montenegro, dis tief hinunter nach Inrea wurde russische Propaganda gemacht und russisches Geld verheilt, empfingen die Kirchen und Klöster russische Bilder und Kichengesäge zum Geschenk.

Auch zweiselte Niemand, Kaiser Nicolaus werde sich ber Grieien in der Türkei ernstlich annehmen. Um ihm zuvorzukommen, wite Bellington, als ein dem Kaiser angenehmer Mann, im Einunkindniß mit Canning, nach St. Petersburg, mit dem Austrage, km Kaiser zu seiner Thronbesteigung Glück zu munschen und über kgriechische Frage zu einem Compromiß zu gelangen. England ben Versuch, burch Aronbauern großartige Militaircolonien anlegen zu lassen nach bem Muster ber öfterreichsichen Grenzer. Aber ber russische Leibeigene, ber sich schon schwer an die knappe Uniform und bas kahlgeschorene Haupt gewöhnt, wenn er in's Regiment tritt, konnte sich noch weniger barein sinden, Solbat zu sepn und zugleich noch wie sonst feine Felbarbeit zu treiben. Ueberbies wurden die männlichen und weiblichen Recruten, die man mit Arommeln in's Chebett commandirte und wieder heraus, durch die Rohbeit und den Unterschleif der Vorgesetzen zur Verzweislung gebracht, daher schon 1824 ein blutiger Ausstand in den Militaircolonien und 1832 ein noch weit blutigerer, bessen Details aber im tiessen Dunkel gehalten worden sind.

Die unter ben Beamten bas gemeine Bolf litt, fann man fich benten, ba bie Beamten entweber felbft Gutsbefiter und Gigenthumer von Leibeigenen maren, ober wenigftens bedeutenben Ginfluß auf bie letteren übten und metteifernd mit benfelben bas ge meine Bolt ausbeuteten. Den abicheulichften Unfug trieb man mit ber gang in ben Sanben ber Beamten und Bachter befinbliden Branntweinfabrication. Das gemeine Bolf wurde gezwungen, bem Staate, ber ein Monopol baraus machte, ben Branntwein in ungebeuern Quantitäien abzufaufen. Belde Gemeinte fich meigerte, bie wurde burd faliche Anklagen hart beftraft. \*) Das größte Uns alud für bie Leibeigenen mar überhaupt bas Bachtipftem. Die por nehmen Ruffen leben in Betersburg. Mostau ober im Auslande und überlaffen ibre Guter mit allen Rechten bes Leibberen an speculative Bachter, bie nun bas Gut auf alle Art ausbeuten und plunbern, um felbst reich zu werben, und babei auch bie Arbeits frafte ber Leibeigenen auf eine barbarische Art in Anspruch neb men. "Wer fann fich," fagt Blaffus, Reife 1. 7, ein Beuge, ber auf Roften bes rufflichen Raifere reiste, und burdaus nicht ruffen-

<sup>\*)</sup> Bgl. ben mahrheiteliebenben und burchaus nicht ruffenfeinblichen pon haxthaufen III. 474.

Cerie und es gelang ibm wirklich, bie Berfer am Kluffe ra aufzuhalten und gurudzuschlagen. Da mit ben Berfern fruber von ben Ruffen vertriebene Rurft Alleranber von gekommen mar, um biefes fein Land wieber zu erobern, a viele Georgier gu; aber icon nabten ruffifche Berftarinter General Bastiemitich, ber am 25. September Elifabethvol einen glanzenben Sieg über Abbas Mirza 3mar fturzten 30,000 perfifche Reiter mit auferfter Butb Auffen, aber biefe, in fefte Bierede gefchloffen, wichen und Es war eine Wieberholung von Napoleons be-Bpramibenichlacht. Unterbeg aber batte Abbas Mirgas Sbiat Ali alle muhamebanischen Stamme am casbiichen gen bie Ruffen aufgewiegelt und Bastiemitich murbe eine g in bie Defensive gurudigeworfen; allein am 17. Juli lug er bas hauptheer Abbas Mirzas noch einmal bei Ab-), eroberte hierauf bas große Rlofter Chidmiagin, Sit bes en Batriarden, und bie verfische Keftung Sarbarabab. gegen Tauris felbft beran. Gin Aufftanb bes Bobels Stabt, ber ben Balaft Abbas Mirgas plunberte, erleich= Ruffen bie Einnahme, am 31. October. Sierauf bequemte ien zum Frieden von Turkmanibat, trat an Rufland bie Eriman und Nathiticheman ab und gablte 20 Millionen bel Rriegsfoften. Auch Cofdmiagin fam in ben bleibenben e Ruffen und ber Batriard von Armenien wurde ruffifcher n. Die abgetretenen Provinzen, bas Bochland von Armejerriden bas Tiefland Berfiens und erleichtern ben Ruffen jariff auf biefes Reich.

hrend bieses Berferkrieges, ber bie junge Regierung bes Micolaus gleich mit reichen Lorbeern fronte, ereigneten neue Dinge in ber Türkei, von benen Rufland allein zog. Gleich nach Abschluß bes Vertrags vom 4. April tte Kaifer Nicolaus ben Sultan wissen laffen, wenn teg mit Aufland vermeiben wolle, muffe er sogleich in !

rung bes Raifers Nicolaus ber Gebante gepflegt und entwidelt worben, Rufland fen gur Universalmonardie. bas ruffifde Bolt gur Weltherrichaft berufen. Die flavifche Race, fagten ruffifde Beididtidreiber, trete erft in bie Beidichte ein, werbe jest erft Beidicte maden, wie fie bie Bermanen im Mittelalter, Grieden und Romer in ber vordriftlichen Beit gemacht haben. Die Glaven fepen noch ein findliches, jungfrauliches, naives Bolf, ibnen gebore bie Butunft. Alle anbern Reiche und Bolfer batten fic überlebt, liegen in ungufborlichem Saber, beten fich ab im Rampf gegen einander, und im Innern burch fich emig neu gebarenbe Revolutionen. Da muffe nun enblich als Retter und Richter ber allmächtige Craar fommen und Frieden, Ordnung und Bucht berftellen. Gang auf bie'namliche Art feven auch überall bie Rirom mit einander in Streit und wieber jebe Rirche mit unglaubigen Barteien und allgemeine Anarchie brobe im religiofen Gebiete, mie im politischen. Aber auch bier werbe bie beilige Dacht bes Caaren rettend, richtend, friedegebend bagwischen treten und bie Menichbeit wie in einem Reiche, fo in einem Glauben vereinigen.

Diese neue Lehre vom welterlösenben Russenthum war eine Viction ber Regierung, bem russischen Bolke selber fremb. Das russische Bolk ift nicht so hoffärtig, um sich andere Nationen untervordnen, und nicht so eroberungssüchtig, von Jugend auf an ftlaussche Behandlung gewöhnt, ist keines solchen Stolzes fähig. Man hat es daher versucht, durch religiösen Fanatismus zu ersehen, was die Nationalität nicht darbot. Aber es sind bei weitem nicht alle Russen orthodox. Ein sehr großer und achtbarer Theil der Bauern ist altgläubig und erkennt den Czaaren nur als weltlichen Herrn, nicht als Oberhaupt der Kirche an. Ja die seit Kaiser Nicolaus eingessührten Intoleranzgesehe, die der Orthodoxie politische Prämien und Monopole sichern und die Heterodoxie bedrohen oder versolgen, sind nichts weniger als populär in Russland und sinden beim Bolk einen geheimen Widerstand.

große Rriegsfahne bes Propheten, stellte sich felbst an die Spite in ihm treuen Truppen und ließ die ungeschielt commandirten und Nands umherschweisenden Janitscharen, etwa 20,000 an der Zahl, smällig durch die Manöver seiner von Hussein Pascha gut gestend 10,000 Artilleristen umringen und mit Rartätischen zuimmenschießen. Nach einem fürchterlichen Blutbade ergab sich in Ret auf Gnade oder Ungnade, aber der Sultan übte keine Indee, sondern ließ alle umbringen. Man rechnete in der ersten Ich wenigstens eintausend Hinrichtungen. Die ohnmächin Rahe der wenigen Ueberlebenden offenbarte sich in einer entinsten Leuersbrunft, die am 31. August in der Gauptstadt 25,000 in einer erzehrte. Zu alledem kam noch eine Best.

Den innern Reind hatte ber Sultan beffegt, nun mar er aber 🗫 Armee. Bis eine neue auf agpptischem Fuße berangebilbet w, braudie es Sabre. Er mußte fich alfo einfimeilen alles aclaffen, mas ihm Raifer Micolaus vorschreiben ließ, und am 5 Cept. ben Bertrag von Afjerman eingeben, ber folgenbe Ammungen entbielt. Die Hofpobare ber Molbau und Wallachei the wm Sultan auf 7 Jahre gewählt werben, aber mit Beirath and ben Bojaren gemählten Divan völlig unabhängig von m Mitte regieren und auch ohne Buftimmung Rufflands nicht with werben können. Was ber Sultan etwa in ben beiben and ber ruffifche mole, bagu muffe immer erft ber ruffifche 🆛 feine Austimmung geben. Serbien folle fich feinen Fürften is mablen und bie Bforte fich nicht in bie innern Angelegenbiefes Lanbes mifchen, auch bie fruher von Gerbien abge-Diftricte wieber berausgeben. Rugland folle alle feften 📭 an ber Offfuste bes fowarzen Meeres (woburch es ben freien Aufeffen im Raufasus allen Bertehr zur See abschnitt) besetzen, 💆 Affice Soiffe follen in allen türkischen Gewässern freien Mitt baben.

Die griechische Frage war in biesem Vertrage nicht berührt, **Anderson** Alcolaus aber versehlte nicht, sie ben Westmächten einzu-

icoarfen und auf eine Enticeibung zu bringen. Bier zeigte fic Ueberlegenheit ber ruffifchen Bolitif über bie englifche. Cani wurde zu London von bem ruffifden Gefandten, Rurften Liever beffen fluger Gemablin gezwungen, in feinem vom Jubel gang ropa's begeifterten Liberalismus zu Gunften ber Griechen r ju geben, als er gewollt hatte und als es im englischen Int lag. Raifer Nicolaus ließ nämlich Canning nur bie Babl. ibm gemeinschaftlich zu handeln, ober zuzuseben, bag eine ru Armee in bie bamals ganglich mehrlose Turfet einrucke. Un lettere zu verbinbern und bem Gultan Beit zu laffen, beg fic Canning in bem Londoner Bertrag vom 6. Juli bem auch Kranfreich beitrat, bem Sultan bie fernere Rriegfül gegen bie Gricchen zu verbieten, und ihn im Beigerungofal Anerkennung bes neuen griechischen Staats zu amingen. befand fich in einem eigenthumlichen Dilemma. Er fonnte bie bung eines blubenben und felbftanbigen griechifchen Staates male wollen noch zugeben, weil bie griechische Sanbelemarin englischen im Orient eine zu gefährliche Concurreng gemacht 1 Er mußte im englischen Intereffe icon jeben Berfud gu, mithin auch bie Unabhangigfeiteerflarung ber Griechen baupt mifibilligen. Auf ber anbern Seite aber wollte er auc liberalen Sympathien nicht verscherzen und nicht gerabezu Bunbesgenoffe ber Turfen auftreten. Enblich hoffte er, burd meinschaftliches Sanbeln mit Rufland biefes leichter in Sorc zu halten, als wenn er es auf einen Ginmarich ber Ruffen is Turfet ankommen laffe. Indem er aber bie Befreiung Grie lands jugab, that er es im englischen Intereffe nur mit bem ! behalt, bie Griechen furz zu halten, ihre Marine nie auffon zu laffen, bie Grenzen ihres Stagtes fo viel als moglich zu fleinern. Die von Canning zugelaffene Befreiung Griechenl mar nur eine von ben Umftanben abgebrungene englische Conce an Rufland, bie Bahl eines fleineren Uebels, um einem gro au entgeben. Die öffentliche Meinung in Cutopa aber pries

er Artillerie und es gelang ibm mirklich, bie Berfer am Rluffe 5combora aufzuhalten und gurudzuschlagen. Da mit ben Berfern uch ber fruber von ben Ruffen vertriebene Rurft Allexander von Beorgien gekommen mar, um biefes fein Land wieber zu erobern, lelen ihm viele Georgier zu; aber ichon nabten ruffifche Berffarungen unter General Bastiewitich, ber am 25. Geptember 1826 bei Elifabethpol einen glangenben Sieg über Abbas Mirga rfoct. 3mar fturzten 30,000 perfifche Reiter mit außerfter Wuth auf bie Ruffen, aber biefe, in fefte Bierede gefchloffen, wichen und mankten nicht. Es mar eine Wieberholung von Navoleons berubmter Bpramibenichlacht. Unterbef aber batte Abbas Dirgas Bruber Shiaf Ali alle muhamebanischen Stamme am cafpischen Reere gegen bie Ruffen aufgewiegelt und Pastiemitich murbe eine Beit lang in bie Defenfive gurudgeworfen; allein am 17. Juli 1827 folug er bas Sauptheer Abbas Mirzas noch einmal bei Abbas Abab, eroberte bierauf bas große Kloster Chichmiggin, Sit bes armenischen Batriarden, und bie perfische Feftung Sarbarabab, und zog gegen Tauris felbft beran. Gin Aufftand bes Bobels in biefer Stabt, ber ben Balaft Abbas Mirzas plunberte, erleichinte ben Ruffen bie Ginnahme, am 31. October. Sierauf bequemte fid Berfien zum Frieben von Turkmanibai, trat an Rufland bie Provinz Eriwan und Nakhitscheman ab und zahlte 20 Millionen Silberrubel Ariegstoften. Auch Chichmiagin fam in ben bleibenben Befit ber Ruffen und ber Batriard von Armenien wurde ruffifcher Unterthan. Die abgetretenen Brovingen, bas Bochland von Armenien, beberrichen bas Tiefland Berffens und erleichtern ben Ruffen ieben Angriff auf bicfes Reich.

Bahrend biefes Perferkrieges, ber bie junge Regierung bes Kalfers Nicolaus gleich mit reichen Lorbeern krönte, ereigneten fich auch neue Dinge in ber Türkei, von benen Rufland allein Bortheil zog. Gleich nach Abschluß bes Vertrags vom 4. April 1826 hatte Kaiser Nicolaus ben Sultan wissen lassen, wenn er einen Krieg mit Rufland vermeiben wolle, muffe er sogleich in ber

## Cechetes Buch.

## Der ruffifd-türkifche Krieg.

Was Canning so ängstlich hatte verhindern wollen, das ein seitige Worgehen der Aussen in der Türkei, wurde doch nicht ve hindert. Alle Schritte, die seit Cannings Borgang England warankreich für die Griechen vermeintlich im Sinne, wenigker unter dem Zusauchzen der liberalen Welt thaten, kamen ausschlie lich Außland zu Gute und wurden von Rußland benützt, um dur die Westmächte selbst gegen ihren ursprünglichen Willen und geg ihr wahres Interesse die Türkei ruiniren zu helfen.

In Griechen land hatten im Beginn bes Jahres 18 nach bem Falle Miffolunghis Ibrahim und Rebichib Bascha 1 lebergewicht und hatten, wenn sie einiger gewesen waren, 1 Festland von Griechenland untersochen können. Aber sie war nicht einig und zögerten auch vielleicht schon wegen ber schweben Unterhandlungen. Ibrahim zog sich nach Tripolizza zurud 1 unternahm einen Streifzug durch Morea; die Griechen wagten ke Schlacht mit ihm, neckten ihn aber auf dem Rückzuge, wo hauptsächlich Niktias thätig war. Der französische Oberst Fa vier, derselbe Abentheurer, der die französische Armee an der Lasson hatte aufhalten wollen, war nach Griechenland gekommt als Philhellene sehr thätig und wollte die Insel Euböa erober

wute aber von Omer gurudigetrieben. Im Lauf bes Sommers Widte Bankler Eynarb von Genf, ber thatigfte Philhellene in Befteuropa, 12 Schiffe voll Lebensmittel, Waffen, Ranonen ac. no Roreg, und eine Summe von 70,000 Bfund Sterling, qu in bie Ronige von Breuffen und Babern felbft beigefteuert batten. Im ein großer Theil biefer Baben wurbe, anftatt in Sabviers binbe ju gelangen, von ben Griechen auf bie Seite gebracht ober Das fo nothwendige Rorn, mas ihnen zugefcidt war, verfauften fie zum Theil wieber unter ber Sand und boten won unter anberm bem Algenten bes Barifer Bbilbellenencomité m Rauf an, ber bie Feftungen bamit verfeben wollte. Ranonen, Me mit vielen Roffen in Europa aufgefauft und von Ennard moblumahrt nad Morea geschickt worben waren, lieg man als zu= if unverkaufbar, im feichten Meerwaffer am Ufer liegen und mirannte bie Lavetten. In ber Umgegend von Korinth befebbin fid zwei Bettern bes Saufes Noturas megen eines Daband lieferten einander Gefechte, als ob fein außerer Feinb ber Rabe fen.

Da in bemfelben Sommer ein Angriff ber türkisch-ägyptischen kait auf die Insel Spezzia besorgt wurde, wanderten alle Griesen von dort auf die Insel Sydra aus. Am 10. lieserten sich die kaim eine kleine Seeschlacht bei Mytisene ohne wesentlichen Ersten nachher kam das längsterwartete Dampsschiff und endstand die nordamerikanische Fregatte (Hellas) au. Da die Griesche öfterreichische Handelschiffe caperten, auf denen sie Worräthe klukkürfen fanden, wollte sie der öfterreichische Abmiral Paulucci klum, scheint aber aus Rücksicht auf die englischen Kriegsschiffe Räsiaung außerlegt zu haben.

М

1,

Rachem Omer von dem festen Negroponte aus Eubsa'gegen wier behauptet hatte, rückte endlich, erst im hohen Sommer, bisch Bascha vor, besetzte Athen und schränkte Guras auf denvolls ein. Fabvier und Karaistatis wollten helsen, wurd web Khaidart zurückgeschlagen. Guras wurde in der Feste Bengel, 120 Jahre, 18.

fcarfen und auf eine Enticheibung zu bringen. Bier zeigte fich bie Ueberlegenheit ber ruffifchen Bolitit über bie englifche. Canning wurde zu London von bem ruffifchen Befandten, Fürften Lieven und beffen fluger Gemablin gezwungen, in feinem vom Jubel gang Guropa's begeifterten Liberalismus zu Gunften ber Griechen weiter ju geben, ale er gewollt hatte und ale es im enalischen Intereffe lag. Raifer Micolaus lieg nämlich Canning nur bie Babl, mit ibm gemeinschaftlich zu banbein, ober zuzuseben, bag eine ruffifde Armee in bie bamals ganglich mehrlose Türkei einrucke. Um bas lettere zu verhindern und bem Gultan Beit zu laffen, bequemte fic Canning in bem Londoner Bertrag vom 6. Juli 1827, bem auch Rranfreich beitrat, bem Gultan bie fernere Rriegführung gegen bie Gricchen zu verbieten, und ibn im Beigerungefall gur Anerkennung bes neuen griechischen Staats zu zwingen. Canning befand fich in einem eigenthumlichen Dilemma. Er fonnte bie Bilbung eines blubenben und felbftanbigen griechischen Staates niemale wollen noch zugeben, weil bie griechische Sanbelemarine ber englischen im Orient eine zu gefährliche Concurreng gemacht haben Er mufite im englifden Intereffe icon jeden Berfuch bagu, mithin auch bie Unabhangigfeiterflarung ber Griechen überbaubt mifibilligen. Auf ber anbern Seite aber wollte er auch bie liberalen Symvathien nicht verscherzen und nicht gerabezu als Bunbeggenoffe ber Turten auftreten. Enblich hoffte er, burch gemeinschaftliches Sanbeln mit Rugland biefes leichter in Schranken zu halten, als wenn er es auf einen Einmarich ber Ruffen in bie Turfei ankommen laffe. Indem er aber bie Befreiung Griechenlands zugab, that er es im englischen Intereffe nur mit bem Borbehalt, die Griechen furz zu halten, ihre Marine nie auffommert zu laffen, bie Grenzen ihres Staates fo viel als moalich zu verfleinern. Die von Canning zugelaffene Befreiung Griechenlands mar nur eine von ben Umftanben abgebrungene englische Conceffior an Rufland, bie Bahl eines fleineren Uebels, um einem größert v entgeben. Die öffentliche Meinung in Curopa aber pries bert

×

und zu Lanbe. Die englische Politik ließ fich hier burch bie unfice auf eine unbegreifliche Art überflügeln. Das alles geschah potem 1827.

Inquison muhte fich Fabvier ab, Athen zu entsetzen, und der erste Philhellene aus Babern, Oberst Heibeck, anseinmen; allein sie richteten gegen Rebschib nichts aus, ber im die Afropolis wegnahm. Fabvier follte nun Schulb sehn weiging kaum ben Mishandlungen ber Griechen. Er rerantwiete sich aber stolz und erkannte auch Churchs Oberbesehl nicht M. Rebschib selbst machte keine weitern Vortschritte, wie auch Inahim nur seine nuklosen Streifzüge burch Morea wieberholte.

Im August erschienen bie Flotten Englands, Frankreichs und Auflands in ben griechischen Gewässern, um bem Vertrage vom Lali Nachbruck zu geben. Aber auch eine große ägyptische biette von 51 Kriegs- und 41 andern Schiffen war von Ale-media abgegangen und legte sich vor Navarin, um Ibrahim zu mitflühr.

Diefer bezeigte nun feine Luft, bie Feinbfeligfeiten gegen bie Orichen einzustellen und lebnte bie Forberungen ab, bie ihm besbon ben Abmiralen Englands und Frankreichs, Lorb Cobrington und v. Riann, geftellt wurden. Der ruffifche Abmiral, Graf Senben. bielt fich mehr gurud, verfehlte aber nicht, Born zu nabren, ber in Cobringtone Bergen fcwoll, ale bie Empier und Turfen von feiner hoben Anwesenheit gar feine Noth nahmen, sonbern zu Wasser und zu Lande ihre Angriffe wie Briechen fortfetten. 3brahim machte einen neuen Ginfall Innere von Morea und ließ zu Kalamata fengen und brennen, ben bie Frudtbaume nieberhauen. Diefer Sohn und eine gebine Beifung bes Bergogs von Clarence, ber als Oberbefehleber be enalischen Geemacht eine anbere Meinung hatte, als bas Minfterium, foll Urfache gewesen fenn, bag Cobrington bie ibr empfohlene Mäßigung verlor. Die bret Abmirale hielten e A Ditober einen Kriegerath, in welchem ber Angriff auf

Bueithe Blotte vor Ravarin befdloffen murbe, falls Ibrab was jegerche und fich bereit erflare, Morea zu verlaffen. mit Bragem vies verfagte, griffen am 20. bie brei vereintat Brogen, somobl nur 26 Rriegeschiffe gablenb, bie vor Davar walle lantifd-turfifde Flotte, bie beren 79 gablte, in eine aubfreife an und gerftorten fie burch ihr überlegenes Ranone que fait ganglid. Dur wenige fleinere Schiffe tamen bave Der Rupudan-Baida verlor ein Bein. 6000 Turfen und Meanbi Sauten unt, Die Allirten verloren an Sobten und Bermunbeten n 320 Mann. 3brabim tam am folgenben Tage von feinem Stre tag jarud und fant bie Klotte in Trummern, foll aber gela Jaben, weil er beimlich bie Expedition, ju ber er gebraucht mo Nu mifbilligte und nun rom alten Mebemet All nicht mehr Worca gurudgebalten merben fonnte. Er folog fogleich mit b Admiraten einen Baffenftillftanb und verfprad, mit allen fein Brangen nad Meannten beimzufebren, fobalb er Schiffe batte.

Bang anders ber Sultan. Diefer enthrannte, und nicht niemest im hestigsten Born, als ihm die Nachricht von beweicht wie Navarin zufam. Die Westmächte, die ihn geginand hätten schitten spügen sollen, hatten bemselben Rußland gedie wie ichwersten Verlust beigebracht. Wem sollte er trauer ungebrugt erklärte er am 7. November alle Verträge, in Machte ihrerseits sie gebrochen hätten. Nur mit Müllen Machte ihrerseits sie gebrochen hätten. Nur mit Müllen und ihn bewegen, die fremben Gesandten noch in Container in dulben. Als sie ihn aber dringend aufsorberten vom 6. Jult anzuerkennen, weigerte er sich auf's bei wollte den Griechen volle Annestie gewähren, nich wellte den Griechen volle Annestie gewähren, nich volle den Griechen volle Annestie gewähren, nich vollen gewöhren.

1828) murbe auf allen Buncten von ben Turfen gurudgefolagen. fine Truppen gerftreut und alle maren umgekommen, wenn ber franwifice Abmiral fie nicht auf bie Schiffe genommen batte. Gin anbrer Angriff follte auf Kreta gemacht merben. Das war aber mer eine Borfviegelung, um bie griechischen Geeraubereien u masfiren, melde bamals ben bochften Schwung nahmen. wheime Schlupfwinkel ber Corfaren mar bie obe Relfeninfel Rara= bufa: babin batten fich 6-7000 Griechen aus Rreta gerettet, bie aber größtentheils in hunger und Glend verfchmachteten ober anbermobin floben, worauf bie Corfaren bier Bofto fagten und im Berfted ber Relfen ibren Raub aufbemabrten. Der Rulauf ber Rauber mar fo groß, bag ber fleine Ort ichnell zu einer Stabt amuche, bie ein mobibefestigtes Caftell vertheibigte, und bag bier due Corfarenflotte von 8 Brige und 40 Schoonern im Safen lag. Tud eine Rirche mar bier, in ber bie Corfaren bie beilige Jungnan Maria als Diebsmutter unter bem Namen Banagbia Rlephuina anbeteten und um reiche Beute anflebten. Sie raubten alle Ranffahrteifdiffe und ermorbeten beren Mannichaften. In furger Reit batten fie 487 folde Schiffe, barunter 93 englische gecapert mb in ihren Velfenboblen ungeheuren Raub aufgebauft. 218 bie Englander endlich babinter famen, murbe bie griechische Staatelotte, bie Cochrane befehligte, por bie Rauberinfel geschickt und We Fregatte Sybra reichte bin, eine Capitulation zu erzwingen, lat melder bie fammtlichen Corfaren von Rarabufa auswanbern mb bie Stabt leer laffen mußten, bie geraubten Wagren aber. fo meit fie englisch maren, nach Malta geschafft wurben, im Darg 1828. Biele Guter murben verschleubert, meil Riemanb mehr mußte, wem fle geborten. Gin ruchlofer griechifcher Briefer, Gregorios, einer ber Geerauber, wollte mit geschorenem Barte als altes Beib verfleibet entflieben, murbe ergriffen und in Retten eworfen.

Der Sultan murbe, ba er nach ber Ausrottung ber Jani faren und nach bem Berluft ber Flotte zu geschmächt mar, et

aanvilide Klotte por Navarin beschloffen murbe, falls Ibrabim nicht geborche und fich bereit erflare. Morea zu verlaffen. nun Ibrahim bies verfagte, griffen am 20. bie brei vereinigten Alotten, obwohl nur 26 Rriegeschiffe gablend, bie vor Davarin liegenbe agyptisch-turkische Klotte, bie beren 79 gablte, in einem Salbfreife an und gerftorten fie burch ihr überlegenes Ranonenfeuer faft ganglich. Dur wenige fleinere Schiffe tamen bavon. Der Rapuban-Bafcha verlor ein Bein, 6000 Turfen und Aegypter famen um, bie Allierten verloren an Tobten und Bermunbeten nur 626 Mann. Ibrabim fam am folgenben Tage von feinem Streifjug gurud und fand bie Flotte in Trummern, foll aber gelacht haben, weil er heimlich bie Expedition, ju ber er gebraucht morben, migbilligte und nun vom alten Mebemet All nicht mehr in Morea gurudgehalten werben konnte. Er folog fogleich mit ben Abmiralen einen Waffenftillftand und verfprach, mit allen feinen Aruppen nach Aegupten beimzukehren, sobalb er Schiffe batte.

Bang anbere ber Sultan. Diefer enthrannte, und nicht mit Unrecht, im heftigften Born, ale ibm bie Rachricht von ber Schlacht bei Navarin zufam. Die Weftmächte, bie ihn gegen Rufland hatten fouben follen, batten bemfelben Rufland gebient und ihm ben fcmerften Berluft beigebracht. Wem follte er trauen? Stolg, ungebeugt erflarte er am 7. November alle Bertrage, ju benen er fich bisher verpflichtet babe, für ungültig, ba bie drifflichen Machte ihrerfeits fie gebrochen hatten. Mur mit Dube tonnte man ihn bewegen, bie fremben Befanbten noch in Confantinopel zu bulben. Alls fie ibn aber bringenb aufforberten, ben Bertrag vom 6. Juli anzuerkennen, meigerte er fich auf's be ftimmtefte. Er wollte ben Griechen volle Umneftie gemahren, nicht aber bie Grunbung eines felbitanbigen Staates. Da reiften tie Befandten ab, 8. Dezember.

Die Griechen wollten ben Türkenschreden nach ber Navariner Schlacht ausbeuten und bachten an die Wiebereroberung von Chios. Aber Fabvier, ber mit einigen Bataillonen babin abfuhr (im Januar

1828) murbe auf allen Buncten bon ben Turten gurudgefdlagen: feine Truppen gerftreut und alle maren umgekommen, wenn ber franzöffice Abmiral fie nicht auf bie Schiffe genommen batte. Gin anbrer Angriff follte auf Rreta gemacht werben. Das mar aber nur eine Borfplegelung, um bie griechifden Geeraubereien zu mastiren, welche bamals ben bochften Schwung nahmen. gebeime Schlupfmintel ber Corfaren mar bie obe Relfeninfel Rara= bufa: babin batten fich 6-7000 Griechen aus Rreta gerettet, bie aber größtentheils in Sunger und Glend verschmachteten ober anberemobin floben, worauf bie Corfaren bier Bofto fagten und im Berfted ber Kelfen ihren Raub aufbemahrten. Der Bulauf ber Rauber war fo groß, bag ber fleine Drt ichnell qu einer Stabt anmuche, bie ein mobibefeftigtes Caftell vertheibigte, und bag bier eine Corfarenflotte von 8 Brigs und 40 Schoonern im Safen lag. Auch eine Rirche mar bier, in ber bie Corfaren bie beilige Jungfrau Maria ale Diebsmutter unter bem Mamen Bangabia Rlepbtring anbeteten und um reiche Beute anflebten. Sie raubten alle Rauffahrteifdiffe und ermorbeten beren Mannichaften. In furger Reit batten fie 487 folde Schiffe, barunter 93 englische gecapert und in ihren Welfenhöhlen ungebeuren Raub aufgebäuft. Als bie Englander endlich babinter tamen, murbe bie griechische Staatsflotte, bie Codrane befehligte, por bie Rauberinsel geschickt unb bie Fregatte Sybra reichte bin, eine Capitulation zu erzwingen. laut welcher bie fammtlichen Corfaren von Rarabufa auswanbern und bie Stadt leer laffen mußten, bie geraubten Bagren aber. so weit fie englisch maren, nach Dalta geschafft murben, im Biele Guter murben verschleubert, weil Riemand März 1828. mehr wußte, wem fic geborten. Gin ruchlofer griechifder Briefter, Gregorios, einer ber Seerauber, wollte mit geschorenem Barte als altes Weib verkleibet entflieben, wurde ergriffen und in Retten geworfen.

Der Sultan murbe, ba er nach ber Ausrottung ber Janit= iharen und nach bem Berluft ber Flotte zu geschmächt mar, einem

٠,

Ú

Rrieg mit Aufland gern vermieben haben, aber Raifer Nicolaus ließ ihm auf seine versöhnlichen Anträge im Dezember keine Antwort mehr geben. Rußland hatte zu große Bortheile bavon, wenn es gerade jett ben Krieg begann in einem Augenblick, in welchem die Türkei in grenzenloser Berwirrung und kläglicher Ohnmacht ihm nicht wiberstehen zu können schien und wegen ihres eben erfolgten Bruches mit den Westmächten auch von diesen keine hülfe zu erwarten hatte. Stolz und siegesgewiß zog der Kaiser von Rußland, indem er mit einem Fuß auf das Grab Cannings trat, sein alänzendes Schwert aus der Scheide.

Run fannte auch ber Sultan feine Rudficht mehr. Gin Ungriff mitten im Winter war nicht zu furchten, aber im Frubjahr ftanb ber Ginmarich eines gewaltigen ruffifchen Beeres bevor. Aud neuer Berrath im Junern mar zu beforgen. Gin Ruffe, Capobiftrias, war mit Buftimmung ber Weftmachte gum Regenten von Griechenland ernannt worben, bie ruffifche Flotte unter Beyben leiftete ben Griechen Beiftand und beobachtete bie Darbanellen, eine ruffife Flotte konnte vom ichwarzen Deer ber ben Bosphorus bebroben. Durch ruffifche Umtriebe maren bereits taufenbe von Armeniern, welche turfifche Unterthanen waren, auf bas von ben Ruffen neuerworbene Bebiet von Eriman binübergezogen, und es batte ben Anschein, ale ob fammtliche unirte Armenter auch in Conftantinos pel und anbern Städten ber europäischen Turfei im Complott und von ben Ruffen beeinflufit fepen, wefibalb es ber Gultan fur geras then hielt, im Januar 1828 alle biefe Armenier, 30,000 an ber Babl, nach Affen binüber zu ichiden. Daffelbe Schickfal erfuhren alle fatholifchen Unterthanen bes Sultans, trop ber Broteftation bes öfterreichischen Internuntius. Und felbft England murbe bamals vor ben Ropf geftogen, inbem ber Gultan bem nordameritanifden Algenten Richards große Sanbelsvortheile zuficherte, wenn bie vereis nigten Staaten ihm beifteben wollten. 3m Uebrigen ruftete ber Gultan nach Rraften und ließ befonbere bie Darbanellen ftart befegen, woraus man ichließen barf, bag er einen abermaligen Angriff ber

wereinigten Flotten, wie vor Navarin, jest vor Conftantinopel felbst besorgt haben mag. Eine gewiß übertriebene, aber boch berechtigte Besorgniß, ba es Cobrington, ber Sieger von Navarin war, ber nach Aegupten segelte, um ben alten Mehemet Ali zur Neutralität und Zurückberufung Ibrahims zu zwingen. Der Sultan burfte in ber That an ein geheimes Einverständniß der Westmächte mit Rußland glauben, bessen Endzweck seine Vertreibung und eine Theilung der Türkei ware.

Auffallend fpat eröffnete Raifer Micolaus ben großen Rrieg. Erft am 14. Abril erfolgte fein Kriegsmanifest und erft am 7. Dai begann ber Uebergang ber Ruffen über ben Bruth, ben Grengfluß gwifden bem rufflichen Beffarabien und ber turtifden Molbau. In bem Manifefte murbe im großartigften Style bie Bahrheit verfehrt. Doch mar biefe Sprache nicht neu in ber rufflichen Befchichte. Ratharina II, hatte, inbem fle auf bie politifche Bernichtung bes ungludlichen Bolens ausging, in eben fo bochfahrenber Beife bie Bolen gehofmeiftert und ihnen allein alle Soulb zugefcoben. Die alte Sabel vom oben am Ufer trinkenben Wolf, ber bas unten am Ufer trinkenbe Lamm anklagt, es trube ibm bas Waffer. Ruflanb beginnt in jenem Manifest bamit, feine eigene Friebensliebe, feine Jangmutbige Bebulb, feine ftete bemabrte Grofmuth zu preifen unb brudt bas tieffte Bebauern aus, bag es lebiglich burch bie unbe-Artiflice Barinactiafeit und Bosbeit ber Turfei in bie "traurige Rothwenbigfeit" verfett merbe, ju ben Waffen greifen ju muffen. Die ruffifche Armee gablte 130,000 Mann unter bem Rurften Bittamftein; ber Raifer felbit aber fam ibr nach. Warum bie Ruffen eff im Dai ben Bruth paffirten, erklart fich jum Theil aus bem weiten Wege, ben fle zu machen hatten, und aus ber Schwierigkeit der Berpflegung und bes Transports in fo wenig civilifirten Land-Maften, mozu noch bie Corruption tam, bie Treuloffafeit und Sabgier faft aller Armeebeamten, burd welche einerseits bem Raifer eine größere Babl von Truppen, Pferben und Armeebedurfniffen aller Art vorgelogen wurde, als wirklich vorhanden mar, und ans

brerfeits bem gemeinen Mann oft bie nothburftigfte Bflege entzogen und bie Sterblichkeit im Lager auferorbentlich vermehrt murbe. Gleichwohl batte ber Raifer Beit gehabt, bie Borbereitungen gum Rriege zu treffen und ben Beginn bes Angriffs zu beichleunigen. Alber im Fruhjahr pflegt bie Donau auszutreten und weit umber bie Ufer zu überschwemmen. Die Baffage ift bann noch unenblich idwieriger als zu jeber anbern Sabreszeit. Anbrerfeits aber mar bie beffere Sabreszeit, bie man abgewartet batte, auch mieber ungunftig fur einen langeren Felbaug, weil fie icon zu weit vor-Bon Johanni an fehlt in jenen fublichen ganbern bas grune Kutter, weil bas Gras abborrt, und mitbin große Daffen von Pferben außerft ichmer burdzubringen finb.

Eine Broclamation bes Rurften Bittgenftein an bie Ginmobner ber Molbau und Ballachei ficherte benfelben Krieben, iegliche Schonung bes Eigenthums und bie ftrengfte Dannezucht ber Truppen gu. Allein mit folden Grofmutheverficherungen murbe nur bem leichtgläubigen Europa Sand in bie Augen gestreut. In ber Wirklichkeit war Fürft Wittgenftein gar nicht im Stanbe, feine Bufage zu halten. Gein Beer brauchte in ben unweafamen Donaufürstenthumern ungebeure Transportmittel und war genothigt, ben Bauern alles Augvieb wegzunehmen, mas fie nicht vorber in bie Bebirge geflüchtet batten. Derfelbe Raub traf bie Lebensmittel. Die Turfen hatten fich icon binter bie Donau gurudigezogen und bachten gar nicht baran, bie Molbau und Ballacet zu vertheibigen. Mur in Galacz martete noch eine fleinere Abtheilung bie querft ans tommenben Ruffen ab und ichlug fich zum Grug mit ihnen berum, ging aber bann gleichfalls über ben Strom gurud. Dbgleich nun bas gange weite Land offen lag, brauchten bie Ruffen boch einen vollen Monat nach ihrem Bruthubergang, ehe fie auch bie Donan überfdreiten fonnten. Die folechten Wege machten jeben Marid und Transport fdwierig und bas allmählig gefuntene Donaumaffer ließ Schlamm und peftilenzialifche Ausbunftungen gurud, an benen bie Truppen erfrankten. Das find bie berüchtigten Donaufieber, biebier. nabe ben Munbungen bes großen Stroms, noch gefährlicher this als in Ungarn.

Die Turfen batten faum 50.000 Mann gufammenbringen fonun, bie unter Buffein Bafcha, bem Bernichter ber Saniticharen. ur bie Reftungen am rechten Donauufer vertheibigen follten, obne to in eine offene Relbidlacht einzulaffen. Es maren meift junge. mo ungeubte Truppen, bie fich taum in bas neue Reglement, bie wae Uniform finben fonnten. Mit bem gangen Militairspftem wit ber Ausrottung ber Janiticharen batte ber Gultan auch bie Bettelbung ber Trurren mehr bem abenblanbifden Tpbus genabert. Die alten Turbane. Raftane, furgen Sofen fielen meg und murben bie rothe Mute (Feg), ben europäischen enganschliegenben Baffenrod und bie lange hofe erfest. Mit biefen wenigen, jum Weil mit fich felbft unzufriebenen Truppen follte nun bie gange Wermacht Ruflands aufgehalten merben. Die driftlichen Ginwher ber Molbau und Balladei maren langft ben turfifden Ihnen entfrembet. Eben fo bie friegerifchen Gerbier, beren gurft Misic bamale, aus Rucfficht auf bie naben Ruffen, nicht einmal unbamebanifden Boenier burdließ, ale ein Beer berfelben gu friein Bafca ftoffen wollte. Da nun auch bie driftliche Bevolmang in Bosnien (bie fflavifc unterworfene) in eine unrubige Regung gebracht murbe, hielt es bie muhamebanische (als bie midenbe, allein guterbefigenbe) für zu gefährlich, bas Land zu us) winfen und blieb gurud. Auch bie Arnauten fpielten im neuen willen beere nicht mehr eine vorragende Rolle; auch fie geborseid ben Janiticaren, trot ihrer Tapferfeit bem alteren verwinn Spftem an und wurden mithin nur noch als leichte Impen und Barteiganger gebraucht.

3

C:12

in bend auficha

Das gange rechte Donauufer mar mit turfischen Festungen the mb zwar von Silistria aus bis zur Mündung ins Meer 🕶 🚾 Krümmung bes Stromes, ber ble f. g. Dobrubscha bilw mit fleinen: Tultiche, Ifatifchi, Ibrail (Braila), Macfin, Auftenbica. Dann tie Donau aufwärts bis zur öfterbrerfeits bem gemeinen Mann oft bie no Itia, Rufifant, Mitrol und bie Sterblichfeit im Lager aum brien Ufer maren nur Bix Bleichwohl hatte ber Raifer Beit gemang gegenüber von Riferal Rriege zu treffen und ben Beginn .. jeine turfifche Flottille . Alber im Frubiahr bflegt bie Donn, ... ber anbern und erfdire bie Ufer zu überichmemmen. Die Der giefen Feftungen aber biel fcmieriger als ju jeber anbern 3 menteir und ohne Burcht, mi bie beffere Jahredzeit, bie man abnagiung fich in Erbhutten : gunftig für einen langeren Felbgin ... ber Sumpfluft litten. 4 gerudt mar. Bon Jobanni an ... ne feucht.

bas grune Futter, weil bas Gras tonen über bie Donau erfolgte fen von Pferben außerft fomer ..... welches am 11. gur Ueb

mobner ber Molbau und Wal. Truppen gu. Allein mit fold? nur bem leichtgläubigen Gure ber Wirklichkeit mar Kurft 20! Bufage zu halten. Gein Bee" fürftenthumern ungeheure Er. Bauern alles Ruarieb meare Bebirge geflüchtet batten. fommenben Ruffen ab uu. Debirge Baltan beherricht. pollen Monat nach überidreiten fonnten und Transport ideal ließ Schlamm bie Truppen allem

Eine Proclamation bes &! ; siga auch bie turfifche Don gem 3med vom fdmargen Die liche Schonung bes Eigenthum's Bugleich murbe 3 brail murmi, mobet bie Ruffen mehr grigten, bis bie tapfre fleine ! wieultrte, am 19. Faft gleichze Ruftenbicha. Raifer Micol grail an und folgte bem Gros Blan war, bie Donaufestur werftoß aber gegen bie beiben me bachten gar nicht baran, bir Mur in Galacz wartete no ging aber bann gleich fruge bas ganze weite Land Die Bermegonhoft und ten fine Buhalten , zu ermuben , burch fi Reiten aufzureiben, mas ibm Songe getragen, bas Land mög' Aulgaren meiter zurud nach Gi in bie Festungen zu schaffen.

Dörfer wird es sowohl in der Bulgaret, als indei dem Bauern leicht, mit seiner ganzen Faschin zu siedeln. Wenn ihm auch seine Hütte verstaut er sie heimsehrend balb wieder her. Daher war die Inlachen mit ihrem Wieh in die Gebirge und die ing cer Nordbulgaren durch die Türken eine sehr eins

an fich bie Ruffen nun auf türflichem Boben ausbreiteten. auf bem außerften rechten Mlugel ibr General Beismar ng Wibbin, ben Schluffel Serbiens. Fürft Milofch bielt einen Gerben ruhig und half meber ben Turfen noch m fic nach feiner Seite bin zu compromittiren, murbe bon beiben Seiten gefcont, benn feine ber frieg-Machte wollte ibn zum Gegner haben. Gin noch gro-Tides Corps. 40,000 Mann unter General Roth, belaliftria, beffen Einnahme nothwendig mar, um bie ng über Bufareft und Saffp zu fichern, wenn bie ruffifche tee, fep es über Soumla ober Barna, weiter gegen Con-I vorruden wollte. Soum la felbit, eine Bergftabt mit finwobnern, murbe von huffein Pafca vertheibigt, als ber Ruffen fich bavor legte. Barna murbe vom Raifda vertheibigt, mabrent es bie Ruffen gu gleicher Beit und zur See angriffen. Raifer Micolaus befant fich mitm Dreied, welches bie brei Feftungen bilbeten und brachte ib vor ber einen und andern zu, um feine Truppen zu Man glaubt jeboch, bag gerabe feine Unwesenheit im Einheit und Schnelligfeit ber Rriegsoperationen gebin-, fofern er mit feinem faiferlichen Willen gu oft ben b beberrichte und icon gefaßte Blane wieber burdfreugte. en wenigstens fpater bie Generale bas Miglingen ibrer ungen auf ben Raifer geschoben, um felbit vorwurfofret

einem unbebeutenben Reitergefect am 16. Juli zog S

fein feine Streitfrafte in Soumla gufammen und lief bie Ruffen berankommen, ohne fich aus ben Dauern beraustoden zu laffen. Die Ruffen fuchten Die Stabt zu cerniren. befesten einige boben und ichnitten ber Stadt fogar bie Berbinbung mit Abrianopel ab. von mo allein Berftarfungen und Lebensmittel fur fie ju erwarten maren, und mobin allein bas turfifde in Soumla eingefoloffene Seer im Nothfall fich gurudzieben fonnte. Suffein fiel nun biotslich in ber Nacht auf ben 26. August aus Schumla aus, marf fic mit furchtbarer Sewalt auf bas Corps bes General Rubiger, meldes bei Est Stambul ienen Berbinbungemeg abgefperrt batte, vernichtete ibm vier Bataillone ganglich und marf ibn auf bie Sauptarmee gurud, fo bag menige Tage nachher bie erwarteten Berffartungen und Lebensmittel gludlich nach Soumla eingebracht werben konnten. Nach biefem barten Schlage begnugten fic bie Ruffen, Schumla nur mehr zu beobachten und hofften burch einen Gewaltstoß mit leichterer Dube querft Barna zu nehmen. Diefe Stadt zwischen Meer und Gebirge, mit 25,000 Ginwohnern, litt mehr burd bas Bombarbement von ber Rlotte aus, unter Abmiral Fürst Mengifof, als burch bie Angriffe bes General Suchtelen vom Lanbe ber, und bes Groffürften Michael, ber bie Garben beranführte. Die Belagerung batte im Anfang Juni begonnen, bie Stadt aber hielt fich aufs tapferfte, bis erft im October ber Unterbefehlshaber Juffuf Bafca, ben bie Ruffen bestochen hatten, nicht nur im Wiberspruch mit bem Rapuban Bafcha bie Unmöglichfeit einer langern Bertheibigung behauptete, fonbern auch am 10. October mit einem großen Theil ber ebenfalls burd Bel mantend gemachten Befatung zu ben Ruffen überging. Mann folgten bem tapfern Rapuban Bafca in bie Citabelle, me er fich bis auf ben letten Blutstropfen zu wehren fcmur. De geftattete Raifer Nicolaus, melder zugegen mar, bem belbenmuthe gen Manne und feinen Betreuen einen völlig freien Abzug. Die fcmachen Versuche Omer Briones, Die Ruffen bei ber Belagerung

Bema's zu neden, hörten nun auch auf und Omer zog fich auf betürkische Hauptmacht zurud.

Mittlermeile murbe auch Siliffria feit bem Juli von Roth. biter von Rurft Wittgenftein felbft belagert, obne allen Erfolg. Des im Berbft beftig regnete, litten bie Ruffen in ben über-Amemmten Graben an ber Donau außerorbentlich. Der Raifer ine booft ungufrieben nach Dbeffa gurud. Jebes weitere Borim ber Ruffen murbe vorläufig aufgegeben. Da fie auch vor Counta burch Angriffe ber Turfen und bie eingetretene barte Mite litten, befahl Fürft Wittgenftein ben Rudzug von Schumla. = 15. October. Much Barna behielt nur eine ruffifche Bemmg, bas Belagerungsbeer aber jog fich gleichfalls jurud. 느 2. November wurde auch bie Belagerung Silistrias aufgebeten, nachbem icon ber rechte Flügel ber Ruffen unter Beiswe, bem ber Bafca von Wibbin burch nachtlichen Ueberfall am 角 September eine Nieberlage beigebracht hatte, zum Rudzug Foungen worben mar. Die Ruffen hatten meniger burch Schlachm, ale burd Rrantheiten ungeheuer gelitten. Der gange Felb-Me war ju ihrem Nachtbeile ausgeschlagen und man erfannte. bi bie Turfei trot ihres Ungludes immer noch eine ftreitfabige Rent fen.

Die Aussen hatten aber auch in Asien angegriffen und auf tein Seite ungleich besseres Glück gehabt. Pasktewith ch, leberwinder ber Perser, sollte von Transkaukassen aus gegen Erseum operiren. Zuvor aber suhr bie russische Flotte im schwarsen Meere unter Abmiral Greigh mit Landungstruppen unter dem kirken Menzikof vor die türkische Kestung Anapa am öflischen sier des schung, Wort, im Juli. Paskiewitsch mußte auf Werstärsungen warten und konnte erst im Juli ins Keld rücken. Die länken unter Halil Bascha, dem der tapkre Kiosa Muhamed beissellt war, hatten 30,000 Mann ausgebracht, die aber nicht discissint, sondern aus allen Provinzen Kleinassens zusammengerasses

Gefinbel maren und mit benen bie Bafcas nicht magten, ben Rabl geringeren Ruffen im offenen Relbe gu begegnen. nur fleine Reiterplanfeleien, bie ben Grafen Bastiemitich n. 1 binberten, am 1. Juli vor ber Feftung Rars zu erscheinen. 2 Tage fpater nahm er biefe Stabt mit Sturm, ohne bag be und Riofa ihr zu Gulfe famen. Bastiewitich toa unaufaebal meiter, fook am 4. August bie armenische Relfenfeste Afbalfali a fammen, überfdritt ben Rur, umging in ber Nacht auf ben 21. 21 auft bas Lager bes Riofa vor ber geftung Achalgit, überfiel unverfebens und ließ alles, mas nicht ichnell genug flieben tonm niebermachen. Riofa floh verwundet nach Achalgit. Aber Bast witich ließ bie Stadt in Brand fteden und ber Citabelle fo E feten, bag Riofa gegen freien Abzug capitulirte. Am 29. Augs ergab fich auch bie Reftung Agfur, am 9. Ceptember Bajagib, be barauf auch Diabin und bie Berafefte Toprafalet. 3m Octob aber trat folde Ralte ein, bag ber Rrieg von beiben Seiten rub und Bastiewitich nach Tiflis gurudfebrte.

Babrend bes Bintere feste Graf Diebitich bem Raifer Ra colaus in einer Dentidrift bie Urfachen auseinanber, bie eine aludliden Erfola bes Donau- und Balfanfrieas im verfloffene Sabre verbindert batten, und machte Borfdlage, wie biefelben in nachften Relbzuge vermieben werben fonnten. Da er mit feiner Ropfe für ben Erfolg burgte und ber Raifer ibm Bertrauen ichente murbe Kurft Wittgenftein bes Obercommanbos enthoben und Gra Diebitich tam an feine Stelle mit unumschränfter Bollmacht. Aus fand fich ber Raifer bewogen, bem Feldzug von 1829 in Berfor nicht anzumohnen, fonbern Diebitich gang allein machen zu laffer Inamifden war ber Raifer auf bem biplomatifden Relbe befto ibd tiger. Es gelang ibm, fich ber Buftimmung bes frangofischen Ga binets vollfommen zu verfichern und baburch Defterreich im Schat Thatfache ift, bag es bamale Fürft Metternich allei 211 Balten. mar, ber bas Difgefdid Ruglands im letten Felbzuge gern be nust batte, um fofert -- Rrieben gu bictiren und bie Turfei vo

ben Sefahren eines neuen Felbzuges zu schützen. Allein Metternich sah fich von Frankreich nicht unterflügt und noch viel weniger von Breußen, welches sich gleichsam blind für die Sache des Raisers von Rufland erklärte. Nicht einmal England trat Desterreich bei. Theils waren die englischen Minister mit innern Angelegenheiten beschäftigt, theils hatten sie sich schon mit dem Gedanken vertraut gemacht, es genüge der englischen Politik, wenn nur Griechenland unter dem Schutz der Westmächte und gleichsam ein Pfand für sie bliebe. Die Engländer dulbeten baber, daß eine große Verstärztung der rufsischen Flotte von St. Petersburg durch den Sund ins schwarze Weer segelte.

An ber Donau war ben Winter über im Allgemeinen Ruhe gewesen. Die Türken hatten sich rein befenstv verhalten. Nur die Kussen thätig, besestigten Barna viel stärker als vorher, ersoberten die türkische Secstadt Sizebol und das kleine Aurna gegenüber von Nikropolis. General Roth, bei hirsova verschanzt, beckte die Berbindung mit Barna.

Wegen ber Ueberichwemmungen fonnte Diebitich auch im Jahr 1829 ben Relbeug an ber Dongu nicht eber wieber eröffnen. als im Mai. Er commanbirte 150,000 Mann und führte 540 Ranonen mit fic. Die Turfen, biesmal vom neuernannten Grofvegier Rebicit Baica commanbirt, konnten ibm nur 30,000 Mann regulare Truppen entgegenftellen, bas übrige maren menig zuverläßige gudtlofe Banben von Arnauten und Unregelmäßigen aller Art (Bafdi-Bobauf8). Diebitich berechnete, bag biefes turfifche Geer Teine offene Schlacht magen murbe, und bag es, wenn es fich auch vorfichtig binter ben Festungen bielte, nicht ftart genug mare, um ihn im Ruden ernftlich zu bebroben, wenn er über ben Balfan Rur Siliftria mußte er um jeben Breis haben, weil vorginge. biefer Bunct feinen Ruden vorzugeweise bedte. Er beschloß alfo, Silifiria zu nehmen, bann nur fo viele Truppen zurudzulaffen, um bie Turfen zu beschäftigen, und mit bem Rern feiner Armee über ben Balfan gegen Conftantinopel vorzugehen. Bahrent er

bei Birfova über bie Donau ging, murbe bas vorgefcobene Cort bes General Roth ploblich am 15. Mai in ber erften Morge frube von bem turfifden Beere unter bem Groffvegier Rebich Bafcha angegriffen und über ben Saufen geworfen, bie Ruff geben felbft einen Berluft von 1600 Mann nur an Tobs Inben zog fich Rebichib alsbalb wieber vor Diebitich no Schumla gurud. Diebitich fonnte nun ungebinbert am 17. Di bie Belagerung Siliftrias beginnen laffen. Rebicib, ben b Blud unvorfichtig gemacht batte, fam noch einmal und mot einen zweiten Sanbstreich versuchen, murbe aber von Diebitf. ber rechtzeitig Rachricht bavon erhalten batte, umaangen. b Schumla abgeschnitten und am 11. Juni bei Rulewifda einer Schlacht im offenen Felbe gezwungen, in welcher er furdtbarfte Nieberlage erlitt. Die ruffifden Ranonen ftredten E turfifden Irregularen, nachbem man fie in bichte Daffen 1: fammengebrangt batte, reihenweise nieber. Das gange turtifd Beer murbe aufgeloft, alle Artillerie ging verloren. Mit nu 1000 Reitern rettete fich Rebichib nach Schumla. ameifelte Siliftria am Entfat und ergab fic am 30. Juni. E batte fich alles über Ermarten gunftig für bie Ruffen geftalt und Diebitich fonnte feinen Blan ausführen. Bur Beobachtun Schumlas und bes febr geschmächten Groffveziers reichte ein ruff iches Corps unter General Rrasomeft bin; mit bem Gros be Urmee trat Diebitich fofort ben Marich über ben Balfan an, vo bem er ben Beinamen erhielt Diebitich-Sabalfansfi (ber über be Balfan Begangene).

Der Wiberftanb, ben er im Gebirge von Seiten ber Turke fand, war unbebeutenb. An eine Befestigung und regelmäßige Ben theibigung von Bergpässen war nicht gebacht worben. Nur an Blusse Kamtichist versuchten bie Turken, ben Russen ben Uebergamstreitig zu machen, sie wurben aber nach kurzem Gesecht geworfen Die Russen erstiegen bas Gebirge in zwei Colonnen, rechts bunbuti-Dere, links bei Paliobano. Am 22. Juli sesten fie

minm erftenmal auf bie anbere Seite bes Balfan und fliegen in thene pon Rumelien binunter. Nachbem fie bie Stabt Seme genommen, wo bie Turfen nur fomachen Wiberftanb leiftes, fanb ibnen bas gange Land offen und am 19. August ericbien Mettic por ber groffen Stadt Abrignovel, mit 80.000 Ginwhern, bie von Salil Bafca mit 10,000 Mann vertbeibigt mben follte; aber ba man bie Stabt bem Schreden einer Besung und Erfturmung nicht aussehen wollte, murbe cabitulirt. will entwich und Diebitich gog ein. Diebitich batte nur noch 10,000, einige behaupten felbft nur noch 20,000 Mann; ber mubuebergang über bas Gebirge, Mangel an Lebensmitteln und mallem töbtliche Seuchen hatten fein Beer in ben traurigften Mand verfett. In einer einzigen Nacht blieb ein ganges Bawillen, bas an einer Kirchhofmauer bivouafirt hatte, tobt liegen. ba bie Thatfache, bag ein ruffifches Geer vor Abrianopel lagre, ber Sorecten, ber por bem Ramen Diebitich porberging, per-Mattete bie Türken fo, bag fie bie Schwäche ber Ruffen nicht erbenten. In keinem Ralle mar er ftark genug, Conftantinopel einmehmen, bier mußte er mit bem gangen Reft feines Beeres gu bunbe geben, wenn er weiter vorbrang. Aber gerate in Conininopel übericante man feine Starte und fonberlich bie fremben Dismaten brangten fich jum Thron bes erschütterten Gultans, Ihm bange zu machen. Die Turfen hatten fich fehr gut retmb bie Ruffen über ben Balfan gurudwerfen konnen, wenn motteitig burd bie tapfern Albanefen maren unterftust mor-Aber biefe Truppen maren gleich ben Janiticharen burch bas Rriegsspftem vor ben Ropf gestoßen und ber Pascha von Swiart, ber ein großes Scer aus ihnen fammelte, gauberte mahrfeinlich aus Brivatgrunden, wie benn bie Pascha's in ber Regel Sultans Berlegenbeiten benütten, um ihre Unabhangigfeit zu meitern.

<sup>&</sup>quot;neberzeugt, daß Diebitich nicht ftart genug fenn murbe, um im mehmen, und bag ihm bie Eroberung biefer

Stabt jebenfalls burd bie englische Alotte, bie auf eine fur Rufland febr bebenkliche Beife verftarft morben mar, ftreitig gemacht merben murbe, hatte Raifer Nicolaus bas rechte Mittel erfonnen, ben Sultan zu beugen. Er bat namlich feinen fonigliden Schwiegervater in Berlin, Friedrich Bilbelm III., um feine Bermittlung, b. b. um bie eilige Entfenbung bes preufifden General von Muffling nach Conftantinovel, ber ben Sultan auch im Ramen Breufens zur Nachgiebigfeit bewegen und bemfelben in Betreff ber "Mäßigung" Ruflands bunbige Berficherungen geben Müffling empfing aber, wie er in feinen Memoiren felbft follte. erzählt, feine Inftructionen vom Raifer Micolaus, war ein vertrauter Freund von Diebitich, feste fic von Conftantinopel aus fogleich mit ihm in Berbindung und fartete alles mit ibm ab. ein Bertzeug nicht ber preufischen, fonbern ber ruffifden Bolitit. Diebitich ließ Wiba auf bem Wege nach Conftantinovel und Dibig nebft einigen andern Buncten am fcmargen Deere befeten, mo bie Turfen feine Truppen hatten, und erweckte baburd bie Kurcht, als ob er fich mit einem gur See kommenben neuen ruffifden Beere (welches nicht exiftirte) in Berbinbung feten wollte, um Conftantinopel zu erobern. Obgleich nun englische Ingenteure bereits bie Buncte zu befeftigen anfingen, auf bie es bei ber Bertheibigung ber Sauptstadt besonders ankam, und Diebitich ichlechterbings zu ichwach mar, um bie Sauptftabt angreifen zu fonnen. lief fich ber Sultan boch bamals fo einschuchtern, bag er einen Waffenftillftanb verlangte, ben Diebitich febr bereitwillig annahm. Schon am 1. September begannen bie Rrie bensunterhandlungen.

Mittlerweile hatte auch Bastiewitsch in Aften ben Feldzug wieder eröffnet. Während des Winters war große Aufregung in Berfien zu bemerken gewesen. Die Berfer hatten ben fehr vernünftigen Gedanken, wenn fie den Türken biesmal nicht beiftunden, wenn wie bisher Perfer und Türken immer nur einzeln gegen das mächtige Rußland kampften, so wurden beibe, einer nach bem andern unter-

Hegen muffen. Aber ber Schah mar zu feig ober gonnte aus alter Ciferfuct ben Turfen ihre Rieberlage, wie feiner Beit Defterreich und Breugen einander alle Nieberlagen gonnten, bie fie von Rapoleon erlitten. Das verfifche Bolf murbe vollenbs gereigt burd ben Uebermuth bes ruffifchen Gefandten in Teheran, Gribojebof. ber fich benahm, ale habe er in Berfien zu befehlen. 3mei nichtemurbige Armenier, fruber im Dienfte bes Schabs, maren in ben tuffifden Gefanbticaftebienft übergegangen und bobnten nun unter feinem Sous öffentlich alles gebeiligte Bertommen und Recht. Einer biefer Bojewichter, Mirza Matub, fruber Dberauffeber bes tonialiden Sarem, batte aus bemfelben eine große Menge Belb und Juwelen geftoblen und ber Gefandte weigerte fich. ben Raub wieber auszuliefern. Mirga felbft beleibigte öffentlich ben Oberften ber Briefter und ichmabte ben Islam. Enblich ließ ber Gefanbte gwet icone Armenierinnen, bie niemals ruffifche Untertbaninnen gemefen. unter bem Bormand, fie fenen es, aus bem Saufe ihres perfifchen herrn bolen und gab fie nicht wieder beraus. Mirga veranftaltete ein nachtliches Belag, mozu außer ben geraubten Frauen auch noch eine luberliche Dirne aus ber Stabt geholt murbe. Das murbe nun bod bem Bolte in Teberan zu viel, es fturmte bas ruffifche Befanbtichaftsbotel und morbete ben Gefanbten und alle feine Leute. Nur ein Gefretair, welcher abwesend mar, und brei Bebiente entgingen bem Tobe, am 12. April 1829. Allein bie Scene hatte weiter feine Rolgen; ber Schab wollte feinen Rrieg mit Aufland anfangen und Raifer Micolaus mar frob barüber und ließ fich burch bie Entschuldigung bes Schab, bie ihm ein perfischer Bring, fein Entel, nad Betersburg felbft überbringen mußte, leicht verfohnen.

Bastiewitich war noch nicht in's Felb gerückt, als bie tapfern Abscharen, ein Bergvolt, unter ihrem Fürsten Achmed-Ben, am 4. März Athalzif bestürmten und wegzunehmen suchten; sie wurden jedoch mit großem Berlust vor ben festen Mauern zuruck-geschlagen. Unterbeß hatte ber Sultan für Afien einen neuen Geneztalissimus (Serastier) in ber Person bes Habicht Salet Palcha

geschickt und bemfelben Bati Bafca beigegeben. Diefe fammelten in Erzerum etwa 50,000 Dann, magten fich aber aus gurcht ober angeborener turfifder Tragbeit nicht bor, marteten Bastiemitic ab und begingen bie Unvorsichtigkeit, fich zu theilen und fo welt pon einander aufzustellen, baf fie von Bastiewitich, ber angeblich nur mit 18.000 Mann fam, einzeln fonnten geschlagen werben. Bastiemitid mußte, um nach Erzerum porzubringen, bas Gebirge Sungalu überfteigen. Bier erwartete ibn Sati in einer febr feften Stellung, Bastiewitich aber umging ibn, ließ ibn binter fic, eilte über bas Gebirge und fließ im Thale Intichafu auf bas anbere Beer bes Sabicht, welches ibn zwar muthend angriff, aber gurudgeworfen murbe, am 1. Juli. Mun manbte fic ber Sieger eben . fo raid wieber um gegen Saft, ber von nichts mußte, überfiel ihn und folug ibn ebenfalls, am 2. Der Schreden und bie Entmuthigung unter ben Turfen war fo groß, baf fie ichagrenweise bavonliefen und in ihre Beimath gurudfebrten. Als Sabidi nad Ergerum gurudtam, fand er bie Stabt faft leer von Truppen. Janiticaren=Aga, Mamifd, voll Bag gegen ben Gultan, überrebete bie Einwohner leicht, fie murben eber Schonung erfahren, wenn fie fich gleich ben Ruffen untermurfen, verhaftete ben von feinem Beere verlaffenen Sabicht und öffnete bie Stabt ben Ruffen, bie icon am 7. einzogen. Unter ber Beute, welche Bastiewitich bier vorfand, zeichnete fich eine Menge von foftbaren Sanbidriften aus, bie nach Rugland gebracht und in verschlossenen Riften an bie ruffifchen Universitäten vertheilt murben, die aber bis jest noch nicht geöffnet, noch von feinen gelehrten Augen geprüft fenn follen. Der neue Serasfier Chasyndar Dglu sammelte in Trapezunt am fcmargen Meere neue Streitfrafte. Bastiewitich wollte ihm zuvorkommen, blieb aber im Bebirge zwischen Erzerum und Trapezunt fteden; Berbft, Regen, unwegfame Berge, Mangel an Lebensmitteln zwangen ihn zum Rudzug. Unterbeg mar ber einzeln betadirte ruffifche General Burgof von ben friegerischen Lasen, einem Gebirgevolt, bei Baiburt geschlagen worben; Bastiewitich eilte ibm zu Gulfe und erfturmte Baiburt am 9. October. Das war fein letter Sieg in biesem Feldzug, benn unmittelbar barauf empfing er einen Courier mit ber Friedensnachricht, wobei zu bemerken ift, bag ber trotige Pascha von Trapezunt ben zur See auf bem nächften Wege anlangenden Courier nicht burchpafftren ließ, sondern vier Wochen lang aufhielt.

Die Friebensunterbanblungen begannen zu Abrianopel und wurben burd feine energifche Ginfprache ber Weftmachte weber geftort, noch zu einem für bie Turfei gunftigen Enbe geleitet. Duftapha Bafca von Scutari fammelte 20,000 tapfere Arnauten, brang, gegen Philippopolis vor und mar im Begriff bie Ruffen in Abrianopel zu übetfallen, allein ein ungludliches Gefecht, bas fein Nachtrab mit bem ibm von ber Donau ber nacheilenben Beneral Beismar zu befteben batte, und noch mehr bie Furcht vor ben Serben ober Beftedung bewogen ibn ploblich wieber gum Rud's gug. Der Frieden von Abrianopel, am 14. September jum Abichluß gekommen, ficherte Rufland neue und große Bortheile. Die Eroberungen, bie es machte, befdrankten fich zwar auf bie Donauinfeln an ber Munbung bes Stroms, auf bie fcmale Oftseite bes ichwarzen Meeres, auf einen nicht febr großen Strich in Aften mit ber Feftung Athalgit; allein biefe fleinen Flecken waren von großer ftrategifder Wichtigkeit. Durch bie Infeln beherrichte Rufland fortan bie gange Donau, burch bie fleinen Forts am öftlichen Ufer bes ichwarzen Meeres ichnitt es ben Ticherkeffen ben Verfehr zur See ab. Durch Afbalgif beberrichte es bas turtifche Armenien und ben Weg nach Erzerum. Ferner ficherte ber Frieben allen ruffifchen Unterthanen in ber Turfei bas Recht, ausfolieflich unter ber Jurisbiction ber ruffifchen Gefanbtichaft und ber rufflichen Confuln zu fteben, fo bag feine turkische Beborbe fie vor fich laben burfte. Auch murbe allen Ruffen im gangen Umfang bes turfifden Reichs bie vollfte Boll- und Sanbelsfreiheit gewährt. Die Donaufürstenthumer wurden ber Berrichaft ber Pforte faft gang Mur ein jahrlicher Tribut erinnerte noch baran. 3m übrigen follte fein Dufelmann auf bem linken Donauufer wohnen

1

burfen, follten bie Sofvobare ber Molbau und Ballachei auf Lebensgeit ernannt, auch von ihrem Divan unabbangig mit fouveraner Bewalt regieren und eigenes Militair balten burfen. Aller Ginfluß. ber bier bem Gultan entzogen murbe, ging fortan auf bie rufficen Befandten in Jaffy und Bufareft über. Die Turfei follte ferner an Rufland Rriegstoften im Betrage von 10 Mill. Ducaten und Enticabigung fur ben ruffifden Sanbel im Betrage von 11/. Dill. bezahlen. Um bie Weftmächte zu befdwichtigen, mar in ben Frie benevertrag bie Rlaufel anfgenommen, bag fich ber Gultan bem Bertrage vom 6. Juli unterwerfe, baf bie Rauffahrteliciffe aller mit ber Turfei nicht im Rriege befindlichen Staaten bieselbe freie Durchfahrt burch bie Darbanellen und fonflige Sanbelsfreiheit ge nießen follten, wie bie ruffifchen, und endlich, bie Donaufdifffahrt follte frei fenn und Rufland auf ben Donauinseln feine Feftungen anlegen burfen. Mit biefen letten burchaus trugliden Artifeln, ble Rufland nicht einhielt, follte namentlich Defterreich beruhigt werben.

Raifer Nicolaus hatte nun (nicht ohne bie preußische Gulfe) fein Uebergewicht im Orient beurkundet. Noch keineswegs im Best bessen, was er haben wollte, hatte er boch die kunftige Erwerbung sattsam vorbereitet. Arm in Arm mit Preußen hatte Rußland als Sieger einen Frieden dictirt, ben sich die übrigen Mächte gefallen lassen mußten. Daß Rußlands Einfluß in der Türket der stärkstefen, bezweifelte niemand mehr, daß er es auch in Griechenland seh, bewies Capodistrias, ber in dem neuen Freistaat herrschende Russe.

Capobistrias fam erft im Januar 1828 nach Griechen Iand und leistete ber zu Aegina versammelten Regierungscommission, die von der Nationalversammlung dazu beauftragt worden war, den Eid als Präsident. Er hatte seine Instructionen zuerst in St. Betersburg empfangen und war dann über London und Paris (nicht über Wien) gegangen, um die Westmächte mit seiner Ernennung zu versöhnen. Allein es fehlte viel, daß er den neuen griechischen Staat sofort in Rube hätte regieren können. Er wollte das auf aut ruffisch thun und hatte Recht, die Nationalversammlung nicht

wieber einzuberufen, beren Intriquen nur ben fraftigen Gang ber Bermaltung gebemmt haben wurben. Er theilte ben neuen Staat in 13 Departemente und wollte biefelben in Rucht und Orbnung balten burch eine neue Bureaufratie und Bolizei. Aber bas ging unter einem Bolfe von See- und Landraubern nicht, benen auf Infeln und in faum zuganglichen Relfentbalern fo viele Schlupfminkel lu Gebote fanben. Bereits im Rebruar 1828 begann eine neue französisch geschriebene Zeitung in Smyrna, le courier de Smyrne, tine entschiebene Opposition gegen bie Regierung bes Brafibenten. An ber Spite ber Opposition fland Mauroforbatos, ber ben griebijden Staatsbienft aufgab. Capobiftrias traf auch unpopulare Berfügungen in Bezug auf bas Rriegswesen. Mit einem Schlage follten bie griechischen Rleubten gleichsam in ruffische Refruten umgeschaffen werben und gehorfame, wohlbisciplinirte Bataillone bilben. Fabrier, ber bie Unmöglichkeit bavon einsab und ber Griechen berelich fatt war, febrte beim. Un feiner Stelle aber übernahm ber baverifche Dberft Beibed bie Organisation bes Beeres mit neuem Reuereifer. brachte jeboch nicht mehr als 2500 Regulare gufammen.

Dhne Hulfe ber Großmächte hatte sich keine Regierung in Griechenland behaupten können. Das war längst klar geworden. Die Einschiffung Ibrahims verzögerte sich, er stand immer noch in Morea. Erst mußte die englische Plotte unter Codrington selbst nach Negypten segeln, um in einem Bertrage mit Mehemet Ali am 6. August 1828 diesen zur Zurückholung Ibrahims zu zwingen. Zugleich beschloß Frankreich, eine Landarmee nach Morea zu schicken, um nöthigenkalls mit Gewalt die Aegypter von da zu vertreiben, und zugleich das räuberische Griechenvolk selbst im Zaum zu halten, damit die neue Ordnung der Dinge sich besestigen könne. Frankreich hatte die Ernennung des russischen Prässenten zugegeben, schickte auch einen Generalconsul mit einem Geschenk von 1/2 Mill. Franken an die griechische Regierung, behielt sich aber vor, seinen Einsluß zum überwiegenden zu machen, indem es an Ort und Stelle der kärkste war. Ein Geer von 14,000 Mann unter dem General

burfen, follten bie Sofpobare ber Molbau und Mallachei auf Lebendzeit ernannt, auch von ihrem Divan unabbangig mit fouveraner Gewalt regieren und eigenes Militair balten burfen. Aller Ginfluf. ber bier bem Gultan entzogen murbe, ging fortan auf bie ruffijden Befandten in Jaffy und Bufareft über. Die Turfei follte ferner an Rufland Rriegstoften im Betrage von 10 Mill. Ducaten und Entidabigung fur ben ruffifden Sandel im Betrage von 11/. Mill bezahlen. Um bie Weftmächte zu beschwichtigen, mar in ben Rriebenevertrag bie Rlaufel anfgenommen, bag fich ber Sultan bem Bertrage vom 6. Rult unterwerfe, baf bie Rauffahrteischiffe aller mit ber Turfei nicht im Rriege befindlichen Staaten biefelbe freie Durchfahrt burd bie Darbanellen und fonffige Sanbelefreiheit as nießen follten, wie bie ruffifchen, und endlich, bie Donaufdifffahrt follte frei fenn und Rufland auf ben Donauinfeln feine Reftungen anlegen burfen. Mit biefen letten burdaus trüglichen Artifeln, bie Ruffland nicht einbielt, follte namentlich Defterreich berubiat werben.

Kaifer Nicolaus hatte nun (nicht ohne die preußische Gulfe) fein Uebergewicht im Orient beurfundet. Noch feineswegs im Best bessen, was er haben wollte, hatte er doch die fünstige Erwerbung fattsam vorbereitet. Arm in Arm mit Preußen hatte Rußland als. Sieger einen Frieden dictirt, ben sich die übrigen Mächte gefallen lassen mußten. Daß Rußlands Einsluß in der Türket der stärkte sey, bezweifelte niemand mehr, daß er es auch in Griechenland sey, bewies Capodistrias, der in dem neuen Freistaat herrschende Russe.

Capobistrias kam erft im Januar 1828 nach GriechenIand und leistete ber zu Aegina versammelten Regierungscommission, die von der Nationalversammlung dazu beauftragt worden war, denschie als Präsident. Er hatte seine Instructionen zuerst in St.

Betersburg empfangen und war dann über London und Paris (nicht über Wien) gegangen, um die Westmächte mit seiner Ernennung uversöhnen. Allein es fehlte viel, daß er den neuen griechischen Staat sosort in Rube hätte regieren können. Er wollte das ausgut rufsisch thun und batte Recht, die Nationalversammlung nicht

wieber einzuberufen, beren Intriquen nur ben fraftigen Gang ber Bermaltung gebemmt baben murben. Er theilte ben neuen Staat in 13 Departements und wollte biefelben in Rucht und Orbnung balten burch eine neue Bureaufratie und Bolizei. Aber bas ging unter einem Bolke von See- und Landraubern nicht, benen auf Infeln und in faum zugänglichen Felfenthalern fo viele Schlupfwinkel ju Bebote ftanben. Bereits im Rebruar 1828 begann eine neue frangofffc gefchriebene Zeitung in Smyrna, le courier de Smyrne, eine entichiebene Opposition gegen bie Regierung bes Prafibenten. An ber Spite ber Opposition fant Mauroforbatos, ber ben griediften Staatsbienft aufgab. Capobiftrias traf auch unpopulare Berfügungen in Bezug auf bas Rriegswefen. Mit einem Schlage follten bie griechischen Rleubten gleichsam in ruffische Refruten umgeschaffen merben und gehorfame, wohlbisciplinirte Bataillone bilben. Kabvier, ber bie Unmöglichkeit bavon einsab und ber Griechen berglich fatt war, febrte beim. Un feiner Stelle aber übernahm ber baverifche Dberft Seibed bie Organisation bes Seeres mit neuem Reuereifer. brachte jeboch nicht mehr als 2500 Regulare zusammen.

Ohne Hülfe ber Großmächte hatte sich keine Regierung in Griechenland behaupten können. Das war längst klar geworben. Die Einschiffung Ibrahims verzögerte sich, er stand immer noch in Morea. Erst mußte die englische Flotte unter Codrington selbst nach Negyvien segeln, um in einem Bertrage mit Mehemet Ali am 6. August 1828 diesen zur Zurückholung Ibrahims zu zwingen. Zugleich beschloß Frankreich, eine Landarmee nach Morea zu schieden, um nöthigenfalls mit Gewalt die Aegypter von da zu vertreiben, und zugleich das räuberische Griechenvolk selbst im Zaum zu halten, damit die neue Ordnung der Dinge sich besestigen könne. Frankreich hatte die Ernennung des russischen Präsidenten zugegeben, schiest auch einen Generalconsul mit einem Geschenk von 1/2 Mill. Franken an die griechische Regierung, behielt sich aber vor, seinen Einsluß zum überwiegenden zu machen, indem es an Ort und Stelle der kütssiehe war. Ein heer von 14,000 Mann unter dem General

Maison landete im August bei Roron in Morea und n nunmehr 3brabim gur Ginichiffung, bie jeboch erft im ! October erfolgte. Die Turfen zeigten fich fo bartnadig. bie Citabellen von Koron, Modon und Navarin nicht fri ausliefern wollten und fich erft von ben Frangofen bagu g liegen. Jest ergab fich auch Bafras und nur bas f. g. Soll Morea bei Lepanto mußte, well es fich nicht ergab, gufam icoffen werben. Um eine bauernbe Orbnung in Gried berzuftellen, vereinigten fich Franfreich und Ruglanb, bem fibenten Capobiftrias monatlich 1'Million Franken gur Ber gu ftellen. Raifer Micolaus lieb noch insbesonbere 2 Di bie Raiferin, feine Gemablin, ichenfte ben Griechen 2 Silberrubel. Um 28. November 1828 unterzeichneten Ei Frankreich und Rufland ein Brotocoll, woburch fie bas neudenland einftweilen in ihren Cout nahmen, und am 22. Mar (mabrent Diebitich feinen Marich über ben Balfan porbe glaubten fie fo meit geben zu burfen, baf fle bem neuen grie-Staate nordweftlich ben Meerbufen von Arta und Bolo gur gaben. Ein Berfuch von Griechen felbft, fich ber Infel R! bemächtigen, icheiterte. Ihr Unführer Sabichi Dicalo, fo 1 Sphafipten, erlagen gulett wieber ber Uebermacht bes Dli Baicha und mehrere taufend Chriften jedes Alters und Bef fielen bier wieber gum Opfer.

Im Verlauf bes Winters auf 1829 war ber Com Smyrne sehr eifrig, ben Präsidenten anzugreisen, und bie Maurokorbatos brang auf Einberufung der Nationalversam Hierin verrieth sich vornehmlich die Eisersucht Englands; ab Frankreich konnte nur wünschen, baß Griechenland sich miselbständig dem russischen Einstuß entziehen möge. Wäre di lisch französische Meinung nicht maßgebend erschienen, so Capodistrias sich schwerlich bewogen gefunden haben, die Nalversammlung einzuberusen. Er bequemte sich endlic und eröffnete sie im Amphitheater zu Argos am 23. Juli

Eteldsam als ein Statthalter Rußlands. Auch ließ er die Versichten als ein Statthalter Rußlands. Auch ließ er die Versichten als ein Statthalter Rußlands. Auch ließ er die Versichten senat als Zwischenbehörbe zwischen sich und ber Versicht inn Senat als Zwischenbehörbe zwischen sich und ber Versicht inn Senat als Zwischenbehörbe zwischen sich und ber Versicht die Rebe sein. Es gab wird Parteien, die der alten Räuber, denen jede Ordnung zusicher war, die russische Veratte des Präsidenten, zu der Kolokotrosik gehörte, und die englische, deren Haupt Maurokordatos war. Die Kranzosen schlossen schleck der Parteien kannt zu sehr den Russen an. Ich einem solchen Stande der Parteien konnte es mit der Versichung Riemand rechter Ernst sehn. Der Präsident sah darin mit Inch nur einen Versuch, die Energie seiner Maßregeln zu lähmen. Erichland bedurfte keines Kammergeschwähes, sondern einer eisersundand.

Der Ariebe von Abrianopel fam Griedenland nicht zu Gute. bin bem Schein, ale muffe man bie Nachgiebigfeit ber Turfet inend eine Conceffion erfaufen ober belohnen, ließen bie bret State in einem Brotocoll vom 3. Februar 1830 bie Grenze von au fallen und forankten bas neue Griechenland in engere Gren-🞮 namlic nur bis jum Flug Afpro, nabe im Weften von Difinghi, ein. Unter bemfelben Datum befchloffen fie auch, bem Fichion Staat ein monarchisches Oberhaupt zu geben und tru-Mie Krone bem Bringen Leopold von Coburg an. Am 24. April winte ber Sultan seine Zustimmung zu allem. Der Sultan bie Unabhangigfeit Griechenlands boch nicht mehr hinbern, alfo ben bochften Werth barauf legen, wenigstens Rreta, und ben Norben Griechenlands zu retten. Rufland fonnte Mile Dauer eben fo wenig hinbern, bag fein Capobistrias einem # foffenen griechischen Könige unter ben Auspicien ber Beftwurbe Blat machen muffen; es legte alfo Werth barauf, bi neue Ronigreich Griechenland recht flein, fowach und Mithuftia bleibe. Gang baffelbe Intereffe hatte auch Eng

lanb, bem ein größeres zur Selbftänbigkeit mehr befähigtes Griechenland als Nebenbubler im levantinischen Seeverkehr läftig geworben mare. Frankreich bachte bamals an seine Expedition gegen Algier und die griechische Angelegenheit war ihm nicht mehr so michtig. Maison wurde mit dem Marschallstade belohnt und zurückgerufen, nur ein Drittel seiner Armee blieb vorläufig in Morea zurück. Zebenfalls behielt sich Frankreich vor, neben Rußland und England seinen Einfluß in Griechenland zu behaupten.

Bring Leopold von Coburg, seit seiner Bemählung mit ber früh gestorbenen Prinzessin Charlotte in England lebend und zum englischen Königshause gehörend, war einsichtsvoll genug, bie griechische Krone nicht bedingungslos annehmen zu wollen. General Church bewies in einer eigenen Schrift, daß, wenn man Griechenland nicht wenigstens so weit ausbehne, als das griechische Sprachgebiet reiche, ihm nicht die militairisch wichtige Grenze bis Arta gebe 2c., von einer Selbständigkeit ober Fähigkeit, sich selbst zu schügen, für Griechenland gar nicht die Rebe sehn könne. Das neue Königreich Griechenland ging schon mißgeboren aus den Protocollen von Mächten hervor, die vorherrschend das Intersse hatten, aus diesem Staate nie etwas werden zu lassen. Die Kolle eines Schattenkönigs und biplomatischen Lückenbüßers zu übernehmen, dassür hielt sich Leopold für zu gut und lehnte sie ab.

Ein besonderer Artikel bes Friedens von Abrianopel, ber im Abendlande fast ganz übersehen wurde, war von der größten Bichtigkeit für Rußlands asiatische Eroberungspläne, und gab die nächste Beranlassung zu den damals beginnenden und lange noch fortdauernden Kämpfen Rußlands mit den freien Bergvölkern im Kaukasus, die man insgemein unter dem Gesammtnamen der Tscherkessen begreift, obgleich es viele besondere und unabhängige Stämme sind. Einer der kräftigsten, schönften und ebelsten Menscherracen angehörig, geborne Krieger von ritterlichem Ehrgefühl und patriarchalischer Sitte, waren sie von

en ihren Nachbarn überlegen, ben altverfifchen und mace-1 Satrapen, ben Bygantinern, ben Berfern und Turfen, ten fich in ihrem faft unzuganglichen und weit ausgebebnirge immer frei erhalten. Urfprunglich Beiben und auch iden beibnifden Glauben und Brauch bewahrenb. batten Chriftenthum, bas nur bis Georgien vorbrang, fich abholb , mahricheinlich weil fie bie byzantinifden Griechen zu tief en. Bom Jolam ber Berfer und Turfen, bie ihnen mehr einflößten, batten fie etwas mehr angenommen, fich begn weber bem Schah noch Sultan unterworfen. Run bek aber einen neuen und viel gefährlicheren Reind an ben Rad Eroberung ber Rrimm batten fich bie Ruffen an Buncten fomobl bes fcmargen, als bes cafpifden Meeres : und burch arge Lift ben letten Ronia von Georgien im 800 betbort, ihnen fein Land abzutreten. Das maren bie ber ruffifchen Broving Transfautaffen. Aber bas ungengland, welches zwischen ben beiben Meeren im Morben rgien liegt, war und blieb frei, auch bann noch, ale bie mmer weiter am cafvifden Meere vorbrangen, und ben einen Theil von Armenien entriffen. 3m letten Turken-328 balfen bie Tiderfeffen ben Turfen Anaba am ichwarre gegen bie Ruffen vertheibigen. Nun ließ fich aber ber bethoren, im Frieden von Abrianopel bie fünftige Grenze ber Turfei und Rufiland in Affen bergeftalt feftfeten gu jag fein Bunct bes Bufammenhangs gwifchen bem fau-Bebirge und ber Turfet mehr übrig und bag es babinge-26, ob bas Tiderfeffenland innerhalb ber ruffifden Grenze and gehören ober frei fenn follte. Streng genommen hatte tan feine Berpflichtung gegen bie Ticherkeffen, aber es lag n Intereffe, fein Document zu unterzeichnen, burch meldes Billfur Ruflands völlig blofgeftellt murben. Auffallenberben auch nicht einmal bie Weftmachte und Defterreich bie er freien Ticherkeffen bamals zu mahren versucht. Mit kaum begreiflicher Verblenbung war die ganze gebilbete Welt fillssichweigend einverstanden, der ganze Kaukasus gehöre bereits den Aussen und es gab in ganz Europa keine einzige Karte des russischen Reichs, auf der das große freie Ticherkessechtige auch nur durch irgend ein Merkmal als bloße Enclave Außlands bezeichnet worden wäre. Man scheint sich mit der oberstächtichen Meinung getäuscht zu haben, die Tscherkessen boch nur Barbaren, und es seh vielleicht eine Wohlthat, wenn sie durch die Russen civilistit wirden.

Aber die Afcherkeffen haben bewiesen, daß fie ungleich mehr Achtung und hulfe vom gebilbeten Westen aus verdient hatten und daß sie an angeborenem menschlichem Abel unvergleichlich hoch über Kussen stehen, die ohne alles Recht rauberisch in ihre Gebirge hereinbrachen, um ihnen nicht die Civilisation, sondern die Corruption und eine unerträgliche Staverei zu bringen.

Kaifer Nicolaus ließ die Unterwerfung ber freien Ticherkeffen schon im Jahr 1830 und burch Pasktiewitsch felbst in Angriff nehmen, in der sichern Erwartung, sie werde diesem Unüberwindlichen, zumal unter dem Eindruck der eben errungenen doppelten Siege der Russen über Perfer und Türken, leicht gelingen. Aber Pasktiewitsch konnte in den engen Thälern und auf den stellen Bergen keine großen Massen entwickeln, seine Artillerie nicht concentrisch gegen feindliche Massen wirken lassen. Er mußte seine Streitkräfte theilen und sie wurden auf allen Puncten mit großem Verlust zurückgeschlagen. Es brauchte lanze, die die Russen sich an diesen Gebirgskrieg nur einigermaßen gewöhnt hatten, und unter den Hunderttausenden von russischen, die seitdem im Raukasus sielen, blieben die Tscherkessen frei.

## Siebentes Buch.

## Rarl X.

ben Sieg ber französischen Waffen in Spanien waren bungen und Warnungen ber liberalen Partei glanzend vorben. Das spanische Volk hatte sich nicht "wie ein oben, sondern in seiner Mehrheit die Wiederherstellung en Königthums gebilligt. Dieser Erfolg konnte nicht ben Ultras in Frankreich eine großartige Genugthuung n und thren Muth zu erhöhen. Das haupt der Partet, von Artois, gewann mithin auch jest mehr als jemals se zuneigte, immer kranklicher wurde, bald das Zimmer verlassen konnte und von Frau von Capla gepflegt wurde, der größten Zärtlichkeit zugethan war, die aber insgesiltras zum Werkzeuge biente.

schen werben siegreiche Parteien gern uneins und die ben es um so mehr, als sie schon früher gespalten mange Ultras, die nicht weit genug in der Contrerevoluzu können meinten, und in Gemäßigte, die sich an das Willele hielten. Willele trat nach dem Siege in Sparengen Ultras und dem Grafen von Artois viel näher, aubriand, der die Seele des spanischen Krieges gewesen.

mußte ber Antivatbie bes alten Ronias meiden. ber feinen Bie ling Decages an ibm rachte und ibn jest aus bem Minifterra entfernte. Chateaubriand machte nun mit feiner geiftreichen fid bynaftische Dyposition im Journal bes Debats. Auch in fircill Beziehung maren bie Ultras nicht einig. Der Graf von Arti wie bigott er immer mar und wie febr er bie gesuntene Rirdei beben fucte, migtraute ben Jesuiten, bie unter bem Ramen "Glaubenevater" beimlichen Gingang in Frankreich gefunben ten und benen namentlich jest Frau von Capla bas Der 1 Der Graf von Artois, ben bie Berleumbung felber fur chi verkappten Jefulten \*) ausgab, äußerte einmal gegen Lamartine fel Beforgnift, ber Orben merbe ber fatholifden Sache mehr foal als nuten, weshalb er auch gefonnen feb, fich ihm nicht binguge fen es, bag er fürchtete, ber machtige Orben forbere Amede, mel nicht bie bes Ronigthums find, fep es, baf ibn bie ungebeure B popularität bes Orbens icheu machte.

Der Graf von Artois hatte ein bestimmtes System, gled viel, ob nur aus königlichem Instinct, ober aus reifer Uebe legung. Er wollte die Verfassung nicht über ben Hausen werfe machbem sie einmal eingeführt war; allein er hoffte sie für dachbem sie einmal eingeführt war; allein er hoffte sie für dachbem sie einmal eingeführt war; allein er hoffte sie für dachbem unschählich zu erhalten, indem er ben letztern theils auf kriche, theils auf die Aristotratie stützte. Der klägliche Zuste ber Kirche, die immer noch in den gebildeten Classen vorherrichen Breigeisterei, forderten dringend zu Maßregeln auf, die der Klassen ihr Ansehen und ihre Macht über die Gemüther wiederges sollten. Die Ueberzeugung, daß in der ländlichen Mehrheit Wolkes der alte Glaube noch unerschützert sey, mußte dem Gravon Artois auch die seinbliche Gesinnung der gebildeten Minders in den Städten als nicht unüberwindlich erscheinen lassen, jed falls seinen Muth in der Bekämpfung des Unglaubens stärken.

<sup>\*)</sup> heimliche Affiliirte bes Orbens nannte man Jesuiten & cot robe. Als folcher ist ber Graf von Artois unzähligemal auf Rarifats wie auch unter bem Uebelnamen l'abbe Tise (la betise) abgebilbet wos

er in ber Ariftofratie einen gleich ftarfen Beiftand zu finben gebofft babe, ift mobl noch bem 3meifel unterworfen. 2In ben emigrirten Abel feffelten ihn bie Sympathien feiner Jugenb, bas gemeinsame Loos ber Berbannung, bie Dankbarkeit fur lange Treue, aber mobl faum bie Ueberzeugung, bag bem alten Abel noch Rraft genug inmobne, ben Thron zu ichuten. Sier mar es ber Thron. ber ben Abel idute. Der in ber erften frangofficen Revolution am Abel begangene Guterraub mar ein Unrecht, welches wieber gut zu machen fur bie wieberhergeftellte Dynaftie in ber That als eine fittlide Bflicht ericbien. Es tonnte nur bie Frage fenn, ob burd eine Dagregel zu Gunften biefes Abels nicht michtigere 3u= tereffen bes gangen Bolfes und ber Monarchie gefährbet murben? Diese Frage batte Lubwig XVIII. bisber bejaht. Nach bem glud= liden Ausgang bes fpanischen Krieges aber nahm ber Graf von Artois ben Blan wieber auf und Billele, ber bamals noch allver= mogenbe Minister, bot fich ihm zum Werfzeuge bar, um bie betreffende Ragregel einftweilen vorzubereiten , bamit ihre Krucht nach bem balb zu erwartenben Sintritt Lubwig XVIII. bem neuen Ronige reif vom Baume falle.

Der leitende Gebanke war beim Grafen von Artois, Villèle unterwarf sich ihm nur und biente ihm. Die größte Schwierigkeit lag für ihn in der Verantwortlickeit für eine Maßregel, die dem Lande Geld koften sollte, benn man berechnete die dem emigrirten, um seine Erbgüter gekommenen Abel vorbehaltene Entschäbigung in runder Summe zu einer Milliarde Livres. Sollte so viel Geld dem Abel aus den Taschen der steuerpflichtigen Bürger und Bauern bezahlt werben, so mußte das den bittersten Haß im Volk etzeugen. Billèle half sich auf zweierlei Art. Einmal stellte er dem Grasen von Artois und bessen vertrautesten Anhängern den Telegraphen zur Berfügung, um auf die schnellste Weise biejenigen Börsennachricksten zu empfangen und zu verbreiten, die ihnen die Vorhand bei Kauf und Verkauften Gelbhandel verschafften, ein unerlaubtes Mitzelt raschesten Gelberwerds und öffentlichen Betruges, besten sollte

ter bie französischen Minister in noch weit ausgebehnterem Mask bebient haben. Damals gebrauchte Villele bieses Mittel, um sie bem fünftigen König zu verpstichten, bie Häupter ber Ultras zu bestechen und ihnen seinen Plan ber Abelsentschäbigung zu empstelen. Er beabsichtigte nämlich, ben Zinssuße ber Staatsschulb bev unterzusetzen und aus bem babet gemachten Gewinn bie Zinsen bei dem Abel zu bewilligenden Entschäbigungscapitals zu bestreiten, en Ausweg, ber allein im Stande war, die Entschäbigung zu ermbe lichen, ohne bem steuerpstichtigen Landmann und Bürger eine parvise neue Last aufzuburden.

Der Abel war aber mit biefen Anerbietungen keineswest überall zufrieben. Es gab eine nicht geringe Anzahl von ultres, welche mehr verlangten. Berset man sich in ben Standpunct water begüterter Abelsfamilien, die in der Revolution alles verlom hatten, so kann man nicht umhin, es sehr natürlich zu sinden, daß sie nicht eine immerhin nur mäßige Gelbentschäbigung, sondern ihr altes Erbe selbst zurüczuerhalten wünschten. Es gibt vielt solche Familien, die nicht einmal in die Schuld des altfranzöslische Hoses verstrickt waren, sondern patriarchalisch auf dem Lande gelebt hatten und durch ihre Vertreibung in jeder Beziehung all Unschuldige das herbste Unrecht erduldet hatten. Wie tief muste es Familien dieser Art kränken und entrüsten, wenn sie, die älte sien im Lande, jeht als fremde Eindringlinge angesehen und von der liberalen Presse verhöhnt wurden, man ihnen ihr natürlichtes Recht ohne weiteres absvrach.

Die liberale Partet hatte in ber spanischen Frage eine mordlische Niederlage erlitten, indem alle ihre Boraussegungen und Drehungen hinsichtlich des Widerstandes, den die französische Armee in Spanten sinden murbe,- sich als falsch erwiesen. Der Sieg einer Partet zieht immer die Schwachen von der andern ab. Da mus Villele überdies bei den neuen Wahlen den Beamten besahl, allen ihren Einfluß zu Gunsten loyaler Candidaten zu gebrauchen, und bieser Besehl zum Theil mit brutalster Willkur ausgeführt wurde, is gelangte in bie neugewählte Deputirtenfammer eine große Mehricht von Ultras, und die Liberalen fielen in eine fehr kleine Min-

Die Rammer wurde am 23. Marz 1824 eröffnet. but berfelben noch nicht ben Entichabigungeplan, mobl aber ein With über bie Berabfetung ber Rente vor, burch melde jener vortritet, und ein Befet, nach welchem bie Bablveriobe auf fieben In ausgebebnt murbe. Bing biefes Befet burch, fo fonnte Male, wie er meinte, mit ber eben gemählten ber Regierung erwienen Rammer fleben Jahre lang haufen und burchfeten, mas er imer wollte. Allein er hatte boch nicht gang richtig gerechnet. 2 Deputirtenkammer nahm gmar mit enormer Debrheit (292 mm 87 Stimmen) bie fiebenjabrige Wahlveriobe an, gegen welche # Mberalen fich vergebens mehrten. Aber bie Bairetammer veruf (mit 120 gegen 106 Stimmen) bas Rentengefet. Die Debrber Bairs mar felbft reich ober vertrat boch bie reichen Claffen, ber Billele'fche Blan an ben Beutel, mithin an bas Berg Much ber Rlerus war gegen bie Rinfenberabfegung. Bert Duelen, Erzbifchof von Baris, erflarte, bas Befet brude auf Mrmen, weil es auf bie Reichen brude. Mancher von Abel. mm Staatspapiere und feine Lanbauter hatte, glaubte mit Recht, t Staat nehme ihm mit einer Sand burch bie Binerebuction was voraus, mas er ihm mit ber anbern burch bie Entschäbigung # schen erft verspreche. Biele von Abel hatten im Ginn, ihre Min prudzuverlangen, wiberfetten fich alfo bem Gelbplan ichon wim Grunde, bamit es nicht fcheine, als fegen fie mit ber Gelbmidabigung, wozu er vorbereitete, zufrieden. Im Allgemeinen unleth fich in ber Debatte ber Bairetammer ein gemeiner Gigen-🖦, bet einen um fo unangenehmeren Einbruck machte, als bas Muffertum, gegen welches man ankampfte, boch mahrhaft wohlwiend bie Interessen ber Ultras mabrgenommen hatte, und bie and fic gleichsam felber in's Geficht folug, inbem fie bie Durch-B. Mengel, 420 Jahre. 1V. 14

führung bes Enticabigungsplans erfdwerte. Grollenb fah bas-

In Bezug auf bie Rirche magte bas Minifterium nur icoudtern porangugeben. Es fürchtete bie unermefiliche Debrbeit ber f. a. Gebilbeten, beren Dacht in ber That außerorbentlich groß mar-In unfern Tagen gibt es in Frankreich auch unter ben Gebilbeten. eine ansehnliche Rabl von Glaubigen, und hat fich felbft bie inbifferente Menge baran gewöhnt, mit Achtung von ber Rirche an reben. Gine folche Stimmung herrichte vor breißig Sabren nod nicht. Damals mar nur ber Landmann noch fromm, auf ben aber 2 niemand achtete. In ben Stabten, in ber Breffe mar bie f. a. öffentliche Meinung von einer burdaus firchenfeinblichen flachen Sumanitat beberricht ober ftanb immer noch unter bem Ginfluffe & Boltgire's. Wenn ber Banfier Casimir Berier bamale in ber 'a Deputirtenkammer ben Bertheibigern ber Rirche gurief: "in biefer Rammer find wir Liberale nur unfrer eilf, aber braugen fteben & 30 Millionen binter uns," fo log er zwar in Bezug auf bie Bif- & fer, benn bas Landvolf mar nicht auf feiner Seite; aber bag bie : Mehrheit ber Stabter fur ibn mar, ließ fich nicht beftreiten. Der Minister Bepronnet erkannte bas an, inbem er fast furchtfam ein if paar Gefete porichlug, wonach erftens ber an Rirchen verübte 😓 Diebstabl ftrenger ale ber gemeine bestraft, und zweitens religioie = Corporationen weiblichen Gefdlechts bie Erlaubnig erhalten follten, Eigenthum zu erwerben. Der Minifter glaubte nicht weiter :geben zu burfen, um bie Gebilbeten nicht zu tief zu emporen. Aber. es gab ehrliche Ultras genug in ber Rammer, bie mit Recht meinten und erflarten, wenn man einmal bie Rirde ichuten wollemuffe man mehr thun. Erft baburd ermutbigt bereiteten bie Minifter neue Befete gu Bunften ber Rirche fur bie nachite Rammer figuna por.

Nach langem Leiben auf bem Krankenlager verschieb Lubewig XVIII. am 16. September 1824. Sein Bruber, ber Gravon Artois, bestieg als Karl X ben Thron seiner Bater und

er in ber letten Zeit eigentlich schon regiert hatte, an 3t eingehaltenen System nichts zu änbern, welches er nur und weiter sühren wollte. War es früher und namentsersten Regierungsantritt seines verstorbenen Brubers sein Wunsch gemesen, Frankreich ohne Versassung regieren zu so ließ er voch jetzt die Versassung ungekränkt und scheint bisher gemachten Erfahrungen geglaubt zu haben, daß bin eine ergebene Kammer sinden würde, mit welcher sich institutionell regieren lasse, als ob es absolutistisch wäre. Unlauteres darin, daß er constitutionelle Formen, die verachtete, als bloses Mittel zu absolutistischen mißbrauchte, so ist er bafür gestrast worden, wie in der 20 der wir reden, alle und jede Unnatur ihre Strasse

erfte königliche Act Karls X. mar bie Aufhebung ber a Cenfur, bie Freierflarung ber Breffe. Das überrafcte iber es mar nicht natürlich und konnte nicht hinbern, baß auch von ber freien Breffe gemacht murbe, welcher ben ilb wieber notbigen mußte, fein Beident gurudtunebmen. te fonialide Act war die Berabichtebung von 150 Gene= marechaux de camp aus ber napoleonischen Reit, von , bie größtentheils noch bienftfahig maren. Gine Dagelde tief verlette und bie Sympathien ber Armee gegen e. Denn ber Felbzug bes Bergogs von Angouleme in war boch nicht von ber Art gewesen, bag er bem fran-Solbaten Erfat für bie Felbzuge Napoleons batte bieten Erinnerung baran batte erloschen konnen. Aus beiben en Acten icheint übrigens bervorzugeben, bag Rarl X. bie batte, fich (burch bie Aufhebung ber Cenfur) mit ber libefartei auf Roften ber napoleonischen Bartei zu vertragen, migftens burch bie gang verschiebenartige Behandlung beiber m ber anbern zu trennen und bie Opposition zu fpalten. in britter königlicher Act foien gleichfalls eine ber Uberalen

Bartei gemachte Conceffion. Das war bie Wiebereinsetzung bes Saufes Drleans in feinen alten Guterbefft. Lubwig Philipp, Bergog von Orleans, mabrent ber Revolution als Bergog von Chartres befannt, lange in ber Berbannung lebenb, vermablt mit ber Bringeffin Amalie, Tochter Kerbinanbe IV. von Sicilien, bie ibn gum Bater vieler blubenber Rinber machte, war mit ber übrigen Emigration nach Frankreich gurudgefehrt, batte aber bieber immer noch ber Dynaftie ein wenig fern geftanben. ben Berrath feines Baters, feine eigene republikanifche Jugend und er felbft batte bie alte Bolitif feiner Ramilie (Debenbublerei und Usurpationegelufte ber jungeren Linie Bourbon gegen bie altere) nicht vergeffen. Wenn auch noch fo barmlos icheinenb, verbarg et binter ben Tugenben feines Brivatlebens boch einen tiefen Chrgeis und fucte fich burch eine angenommene burgerliche Ginfachbeit beim Bolfe beliebt zu machen. Man mußte, bag er icon nach ber Bertreibung Ludwigs XVIII. im Jahre 1815 geheime Umtriebe go macht batte, um möglichenfalls ftatt ber verhaften alteren Linie ber Bourbons, wenn Napoleon zum zweitenmale vertrieben wurde, Die jungere, b. b. fich felbft fur ben frangofischen Thron gu em pfeblen. Die Unpopularität ber alteren Linie bauerte fort, unb baburch murbe auch bie Soffnung und bas geheime Geluften bes Bergogs von Orleans fortwährend genährt. Trop allebem fanb fich Rarl X. bewogen, biefem Bringen feine gange Gunft quaumenben. Rarl X. befaß nicht ienen Berftanb, ben bie Belt als folden anzuerkennen pflegt; aber mas ibn bumm ericeinen ließ, mat gerabe bas Achtungswürdigste an ihm, ein königlicher Inftinct, ein ritterliches Gefühl aus mittelalterlicher Bergangenheit. miffannte bie tief versteckte Arglift bes Bergogs von Drleans, bielt ibn folibarifder Befühle eines Bringen von Geblut für fabig und boffte ibn burd Grogmuth zu verbinben, bas Intereffe ber junge ren und alteren Linie Bourbon zu ibentificiren. Er gemabrte ibm baber unaufgefordert bas Brabicat "Konigliche Sobeit" und befahl, Daß ibm alle bie ausgebehnten Besitzungen, welche vor ber RevoIntion bie Apanage bes Hauses Orleans gebilbet hatten, zurudgegeben wurden. Daburch wurde ber Herzog ber reichste Guterbefier in ganz Frankreich. In bieser königlichen Großmuth lag zunächt bie Aufforberung für ben Herzog, sich weniger als bisher
bem politischen Schauplate zurudzuziehen und die Regierung bes
venen Königs zu unterstützen. Aber ber Herzog entsprach tem
nicht. Alles nehmend, gab er nichts.

9m 22. Dezember 1824 eröffnete Rarl X. bie beiben Rams mern mit großer Reierlichkeit, freute fich bes gegenmartigen Boblfanbes, in welchem fich bas Reich befinbe, gelobte, bie Berfaffung m halten, erflarte, bag er alle feine Bflichten fenne und fich ftarf senng wiffe, um fie zu erfullen, funbigte aber auch an, eine biefer Billoten fen: bie Enticabigung berjenigen Claffe, melde burd bie Revolution mit Unrecht alles ihres Jahrhunberte alten Erbes beranbt morben fen. "Schon mein Bruber," fprach er, "bat bie Dittil jur Beilung ber letten Bunbe ber Revolution vorbereitet. Jest ift bie Beit ber Ausführung getommen. Aber biefer große Act ber Gerechtigfeit foll vollzogen merben, ohne bag bie Steuern erhobt, ofne bag ber Staatscrebit gefahrbet und ohne bag bie Summen mgegriffen werben, bie fur ben laufenben Dienft beftimmt finb." - Die Enticabigung fur ben emigrirten Abel follte nach Billele's Blen mittelft 30 Millionen Renten gu 3 % bemirft merben, bie du Capital von 1000 Millionen Franken reprafentirten. Das war bie berühmte Dilliarbe, welche bamals ein ungeheures Infeben erregte. Bon ber einen Seite murbe bas Opfer, meldes Bolt bem Abel bringen follte, auf's außerfte übertrieben. Der Sylum ber Liberalen ftellte bie Sache nicht anbere bar, ale ob Marmften im Bolf ihr lettes Scherflein barbringen mußten, ュコ ime Milliarbe in flingenber Munge vollzählig zu maden und buit jene Emigrirten zu bereichern, bie man als fremte Gintring= be, als eine verborbene und miferable Race, ale in jeber Be-Hung Unwurdige bezeichnete. Bon ber andern Geite beflagten bie Ultras eben fo febr, daß bie Dagregel ungulänglich fen. bağ bie auf fo Biele fich vertbeilenbe Belbenticablaung in Re bem mabren Berthe bes Berlorenen, ber ihnen mit fo ichreies Unrecht entriffenen theuren Erbauter, nicht entspreche. Dabe fonberbare Erscheinung, baf bie Milliarbe in ber frangoft. Rammer in noch leibenschaftlicheren Reben von benen angegr und vermunicht murbe, welche fie empfangen, ale von be welche fie geben follten. Unter ben letteren zeichnete fich 11 bem General Kop besonbers Dupont be l'Eure aus, beffen 32 bie größte Bobulgritat im Bolfe erlangten. Unter ben Ill : welche gegen bie Milliarbe fprachen, ftanben bie Berren von B mont und Dupleffis be Greneban oben an; aber weil fie e verhaften Bartei angehörten, fanben fie nur Schmabung und E achtung, wie viel Bahres immer in bem lag, mas fie fas Hebrigens fam es auf bie Reben nicht an, benn burch bie D umtriebe ber Regierung war bem Ministerium Billele bie Dt beit in ber zweiten Rammer icon gefichert. Die Milliarbe m: bewilligt.

Unmittelbar barauf ließ sich Karl X. seierlich zu Meime altherkömmlicher Weise zum König von Frankreich salben und : nen, am 29. Mai 1825. Den ersten König Chlodwig, im & Jahrhundert nach Christi Geburt, hatte der heil. Remigtus dem Del eines Fläschens gesalbt, welches ein Engel vom him gebracht haben sollte. Mit diesem himmlischen Dele waren solgenden Könige Frankreichs gesalbt worden. In der Revolut aber wurde die Flasche mit allen andern Reliquien zu Rheims schlagen und hätte keine neue Salbung mehr stattsinden könt wenn nicht eine Scherbe jenes Fläschens mit ein paar Trot Del noch glücklich gerettet worden wäre. Damit wurde nun Karl gesaldt. Der ganze scierliche Act seiner Krönung war nicht Spiel der Eitelkeit, sondern brückte die Idee aus, die in ihm le Das französsische Königthum, an dessen 14hundertjährigen Best die neue Krönung erinnerte, sollte dem Bolke in die Augen sal

3

ell etwas Unüberwindliches, Unzerftörliches, was alle Revolutionen Welche.

Im Berbft beffelben Jahres beging bie liberale Bartei eine fin anberer Art, um gleichfam jener Reier in Rheims bas Bemamicht zu balten. Eines ihrer Saupter, ber Beneral Ron. mr (28. November 1825) geftorben und feine Beerbigung wurde # dier großen Barteibemonftration benütt. Alles, mas bem Binig und bem Minifter Billele feinblich gefinnt mar, brangte Honbel, um ben Leichenzug bes Mannes zu vergrößern, ber fene immer am rudficbislofeften in ber Rammer angegriffen batte. Man willt beweisen . wie gabireich bie Opposition im Bolfe fen, ob-Mit fie in ber Rammer felbft nur fomach vertreten mar. Bang Suit war auf ben Beinen, obgleich es falt mar und in Stromen nynete, und ben Sarg bes Generals begleiteten nicht weniger als 10,000 Menfchen in Trauerfleibern, alle mit entblößtem Saupte. a Gefinmungsgenoffe bes Berftorbenen, Cafimir Berier, hielt am tabe eine politifche Rebe und empfahl bie arme Wittme bem Conte bes Bolfes. Die Sammlungen für bie Wittwe betrugen amem 1 Mill. Franken, wozu ber Bergog von Orleans 10,000 Milenerie

In bemfelben Jahre wurde von Seiten ber franzölischen Resierung die Unabhängigkeit bes Negerstaats auf ber Insel Hantt pen eine Gelbentschädigung ausgesprochen. Ein Wiebereroberungsmind wäre um so thörichter gewesen, als er sogar bem großen Involeon mißlungen war. Karl X. gab, indem er Hanti anerstante, bem König von Spanien eine gute Lehre, sofern ber letzetm mit ben unzureichenbsten Mitteln immer noch baran bachte, be wermeklichen Colonien in Amerika wieber zu erobern.

Karl X. hatte ben sehr richtigen Gebanken, bag eine gesunde maturmuchfige Ariftokratie nicht burch bie Milliarbe hergestellt mien könne, sonbern baß es bazu noch anberer Magregeln bestie, vor allem ber Primogenitur. Er hatte mahrend seines kintbaltes in England ben Werth bes Erstaeburterechts wurdigen

gelernt und ließ burch ben Minister Behronnet ein Gesetz eirs gen, welches auch bem französsischen Abel biese Wohlthat alleinige Bürgschaft bauernben Erbbesiges, gewähren sollte. bas Gesetz scheiterte am Widerstande nicht sowohl ber Libes welche bie gleichen Rechte aller Kinder, wie die Gleichheit vor Geset überhaupt vertheidigten, als vielmehr berestairs, die, es an das Erbtheilen gewöhnt, das große Staats und Standes resse dem persönlichen nachsehen, wodurch der französische seine Unfähigkeit, sich auf den Standpunct des englischen zur setzen, selber documentirte. Unter den wenigen, die den Ged des Königs verstanden und ihm beistimmten, glänzte der Graf Montalembert, unter den Gegnern Pasquier, der die Dheit für sich gewann und das Gesetz durchfallen machte.

Auch bie Bemühungen Rarls X. zum Beften ber Rirche E ten nicht verfehlen, einen bartnacfigen Wiberftanb bervorzur Anftatt bes fruberen megen feiner Unvollftanbigfeit gurudgezoc Befetes in Betreff bes Rirdenbiebftable, murbe jest ein umfa bes Sacrilegien-Befet eingebracht, meldes ber feit ber Revolz immer noch berkommlichen Gleichgultigfeit gegen bas Beilige ber fahrläffigen ober absichtlichen Entweihung beffelben wieber Schrante feten follte. Gin zweites Befet behnte bie Errich von Monnenklöftern aus. 3m Jahr 1825 verfündigte ber T bas Jubeljahr und zogen in Folge beffen Mifftonare burch Fr reich, um außergenöhnliche Unbachten im Freien zu halten bobe Rreuze aufzurichten. Solche Mifftonen ließen fich aud Mitte ber Truppen erblicken. Gin Anblick, ber bie Gebilbeten jenem unbeimlichen Grauen erfüllte, welches nach alter Sage Damon überläuft, wenn er eine Rirchenglode lauten bort. & es nicht eine Bobithat fur bas fromme Landvolt, feinen alten lange von ben Mächtigen ber Erbe und von ben Gebilbeten achteten Blauben wieder öffentlich verehrt zu feben? und that februng, Reue und Bufe nicht fo vielen verwilberten Gemut Roth? Beute find bie frangoflichen Solbaten an bie Beilmittel

Ė.

4

M

ø

ij,

Kinfe, an Beichte und Gebet, an Missionen und barmherzige Schneften gewöhnt und haben eine Freude baran. Damals war es mo anders. Die kirchenfeinbliche Aufklärung unter bem gebilbeten Civistande vereinigte sich noch mit der Berwilberung alter Colduknherzen aus der napoleonischen Zeit zu einer Aufregung gegen die Missionen in den Städten und in der Presse. Das lag benals noch im Zeitgeist, das war, was man die öffentliche Meisung nannte und worunter man die Meinung aller verstand, obseich is nur die der gebildeten Classen war und die große Mehreicht des Landvolkes vielmehr der alten Kirche anhing.

Am foob alle Soulb auf bie Jefuiten. Cafimir Berier Magte fle in ber Rammer an als bie Urheber ber Diffionen und der f. a. Rudichritte. Bergebens erinnerte ber Minifter bes Unmidt, herr von Franffinous, bie menigen Besuiten, bie unter wa Ramen ber Glaubensväter in Franfreich weilten, mifchten fich win Bolitif, fonbern lebten einzig bem Unterricht in einigen Soulanftalten und ber Erbanung. Er batte fagen tonm, ber Ronig felber fen ihnen nicht gewogen, meil er burch fie womittirt zu merben fürchte. Aber bas half alles nichts. Dan 🌬 einmal an eine sustematische, wenn auch geheime Begunfti-Der Jefuiten , um burch fie gang Frankreich um bie Fruchte afflarung und Freiheit zu bringen. Neben Berier mar Gollard bamale ber glangenbfte Rebner in ber Oppofition, he tirolide Reaction mit allen Waffen bes f. g. philosophi= Ma Jabrbunberts befampfte. Er vergag nur, bag fich bas eigent-90lf niemals auf ben philosophischen Standpunct erheben 👫 daß es ftets einer Kirche bebarf, baß mithin auch bie firchen= bilde Tenbeng bes bamaligen Liberalismus benfelben nothwenin Biberforuch bringen mußte mit bem eigentlichen Bolfe und früher ober fpater biefe einfeitige Tyrannei ber Bebilbeten im benf mit ben emigen Bolfdintereffen unterliegen mußte.

Ein Graf Monitofier erfreute fich bamals bes allgemeinften bifalls unter ben Gebilbeten nicht nur in Frankreich, fondern

auch in gang Europa, ale er mit einem Werke gegen bie Jefuiter berportrat, in bem alles Bebafftge, mas ihnen trgend einmal nach gefagt worben ift, zufammengeftellt wurde. Montloffer's Bud unt Die Art, wie bemfelben von allen Seiten zugejauchzt wurde, erklat gur Genuge bie Beforgnif, bie ber Ronig bamals gegen Lamartine aussprad, und beren oben icon gebacht ift. Der Ronig mußt mobl, bie Refuiten ichabeten ibm mehr, als fie ibm nutten. Graf Montloffer beanuate fic nicht mit feinem literarifden Angriffe, # benuncirte bie Jesuiten als eine in Frankreich gesetlich nicht gebub bete Wesellichaft bei ben Berichten, und ba fich biefe fur nicht competent erflärten, flagte er bei ber Bairofammer. Das mar feine geringe Berlegenheit fur die Bairs. Die Debrheit bachte wie ber Ronia von ben Jefulten; es fiel ihr jeboch fower, burch Aufopfe rung bes Orbens bem gräflichen Schreier und ber gesammten libe ralen Bartei eine Concession zu machen. Die Bairstammer bielt fic an bas formelle Recht, indem fie zugab, baf bie Gesellschaft Jefu gefehlich keinen Butritt in Frankreich habe und es übrigene bem Ministerium überließ, bie Thatfache zu untersuchen. Runmehr blieb alles beim Alten. Die Michtbulbung ber Jefuiten blieb anerkannt, aber bie gebeimen und unter anberm Namen in Frankreid weilenben Jesuiten blieben auch unvertrieben.

Die Regierung fanb für nöthig, aus biefem Anlasse bie kaum befreite Presse wieder in ben Zügel zu nehmen und legte ber Kammer ein neues Presses vor, welches so großes Mißfallen erregte, daß auch die Akademie bagegen Vorstellungen machte. Damals galt unter ben Schilbeten alles, was gegen ben König und gegen die Kirche gesagt wurde, für vortresslich, für bas allein Wahre, und weckte Begeisterung. Alles was von ber andern Seite gesagt wurde, galt für unwahr, ober wurde gar nicht angehört. Niemals war die anmaßliche Vilbung tyrannischer und verblendeter. Villebatte sehr recht, wenn er in der Kammer sagte: "die einzige Thrannei, die jest in Frankreich geübt wird, ist die der s. g. öffent-

lichen Meinung und ber Preffe. Sie allein hat jenes Gefpenft ge-

hatte ber König einen tiefen Wiberwillen, seine Sache mit ber bes Jesuitenorbens verwechselt zu sehen, so gab es andrerseits auch verständige Freunde ber Kirche, welche die reine Sache ber letteren gefährbet glaubten burch jede Bermischung des firchlichen mit dem bynastischen Interesse. In diesem Sinne sprach sich der Bischof von Tours und besonders auch der geistreiche Publicist, herr von Ecktein in Baris aus. Sie erkannten die gehelme Schwäche des Thrones und wollten den Altar nicht in dessen Fall mit hineinziehen lassen.

Mit biefen Sanbeln verging bas Jahr 1826. Aus bem Gange ber Debatten in ber Bairefammer entnahm ber Ronig, bag er fich auf biefen Rorper nicht gang verlaffen fonne, und ließ baber bas neue Brefigefet, bamit es nicht burchfalle, lieber wieber gurudgieben. Es war ibm überhaupt zumiber, fo oft feinen Billen zu anbern. Er batte bei feinem Regierungsantritt Breffreibeit verfündigt; bie gefteigerte Buth ber Opposition brangte ihn nun wieber, bie Breffe au gugeln, und bie Wiebereinführung ber Cenfur ericbien ibm boch im booffen Grabe gehäffig und unpopular. Go mußte biefer ungludliche Fürft nicht, mas er thun follte. Inbem er nun bas Befet gurudnabm und in ber liberalen Weise verfuhr, wie bei feiner Thronbesteigung, wollte ber lopale Maricall Dubinot, Commanbant ber Nationalgarbe, bem Ronige Gelegenheit geben, ben Dank feines Bolfes entgegenzunehmen und veranftaltete eine große Mufterung ber Nationalgarbe, am 29. April 1827. Allein ber Marfoal kannte feine Leute nicht, ber Saf ber Burgerclaffe mar fcon ju tief eingefreffen. Die Nationalgarbe, größtentheils aus biefer Claffe jufammengefest, theilte, wie gleichzeitig ber beutiche Philifter, ben ganzen Ingrimm gegen bie Kirche und war burch bie Preffe und burch bie Kammerbebatten icon fo exaltirt worden, bag ber Ronia, ale, er mit glangenbem Gefolge bie gwolf Parifer Le-Gionen mufterte, von einem Theile berfelben nicht mit bem loyalen

und gewohnteu Ruse: "Es lebe ber König!" sondern mit der Dossitions-Barole: "Es lebe die Charte!" begrüßt wurde. Als fich wieder entsernt hatte, erhob das Bolk ein noch viel revolutionäreres Geschrei: Nieder mit den Ministern! Nieder mit den Fulten! Als die Nationalgarde auf ihrem Rückmarsch an Billdie Hotel vorbeizog, erschütterte sie basselbe mit dem Donner ihre Berwünschungen. Die herzogin von Angoulsme gerteth mit ihre Bagen in das Gedränge der Legionäre, die ihr dergestalt ihre bösen Billen blicken ließen, daß sie vor Schrecken und Buth zieterte. Der entrüstete König befahl noch an demselben Abend Auflösung der Nationalgarde. Merkwürdigerweise legisch die Aufregung und Paris blieb ruhig. Bald darauf begnstich der König in das Lager von St. Omer, wo die loyalen Juber ruse der Soldaten ihn für die Mißtöne in Paris entschäbigten.

Man bemerkte, bag in biefer Beit bie Regierung ben Robf verlor. Man überrebete ben Ronig, an feiner Unpopularitat trage Miemand fould, ale Billele. Bie ungebeuer biefer Minifter vers baft mar, bavon batte fich ber Ronig überzeugen fonnen. Et fomanfte in feinem Bertrauen und baber auch in feinen Magnab-Im Schwanken aber gab er Vortheile wieber auf, bie et fcon errungen hatte. Die flebenfahrige Dauer ber Rammer murbe vorschnell wieber aufgegeben und bie gange Berfammlung aufgelost. im Juni. Und zugleich murbe eigenmächtig bie Cenfur wieber eingeführt. Man vermehrte alfo auf ber einen Seite ben Sag, unb gab auf ber anbern bem Bolfe Belegenheit, burch neue Bablen bie Opposition zu verftarten. Che bie neuen Rammern fur bas Jahr 1828 gufammenberufen murben, mußte fich ber Ronig auch erft noch ber Paire verfichern. Diefe vornehmen Berren hatten fic ibm wiederholt widerfpenftig gezeigt und mit bem Liberalismus fofettirt. Er ernannte baber 76 neue Baire, um fich ber Mebrbeit in ber herrenkammer zu verfichern. Allein biegmal ermartete bie Regierung ein Wiberfland von Seiten ber Deputirtenkammer, ben fie faum porausgeseben batte. Denn batte fie ibn vorausgerößeren Brovinzialstäbte von ber Tyrannet emanciviren, welche isber Baris allein über fie ausgeübt batte. Diefes mobitbatige Befet aber murbe von ben Barteien übel aufgenommen. Die Oppoltion fürchtete bie große Debrbeit confervativer und inebesonbere itolider Clemente in ben Provingen, welche, wenn bas Gefet anjenommen murbe, barin eine Stute finben murben gegen bie pon Baris aus geleitete Aufregung. Unter ben Ropaliften felbft mar fein richtiges Berftanbnif ber beilfamen Dagregel. Es gab unter ihnen eine Bartet, ber bas Minifterium Martignac nicht weniger uwiber mar, wie einft bas Minifterium Decazes, und es läft fich aud nicht leugnen, bag Mannern von einfeltiger, aber fefter Richting bas Schwanken bes Ronigs und fein lettes hinneigen gum Beralismus unerträglich fenn mußte. Diefe Manner vergagen nun über ber Berfonlichkeit und ber allgemeinen Saltung bes Minifters ben Berth und Nuten bes von ihm bevorworteten Gefetes und betwarfen biefes megen jener. Als nun von beiben Seiten ber fo Wftig gegen bas Gefet gesprochen murbe, bag es burchfallen mußte. nahm es ber Minifter gurud.

Martignac war nur ein Werkzeug, ein Nothbehelf in ber schlimmsten Verlegenheit, wiber Willen aufgegriffen, herzlos wieber weggeworfen; aber in ber kurzen Zeit seiner Verwaltung hat er sich boch als ein Ehrenmann bemährt, und sein Gebanke, Frankreich wieber ein wenig zu becentralisstren, sichert ihm ein achtungsvolles Andenken. Die Gemeinden und die einzelnen Provinzen Frankreichs, ehemals viel selbständiger und reicher an eigenthümlichem Leben, wurden schon unter der absoluten Regierung der Könige von Paris aus mit ungebührlicher Willkür beherrscht und die Revolution verschärfte noch die Centralisation. Weil aber auch die Opposition, die ihren Mittelpunct immer in Paris hat, von dier aus ihre Fäben durch das ganze Land zieht, so war auch ihr eine größere Selbständigkeit der Provinzen entgegen. Immerhin wird Frankreich nicht eher einer dauernden politischen Gesundheit sich erfreuen, bis die Brovinzen wieder mit ihren conservativen

Rarls X. in ber That nicht verlangen. Aber ber König ha früher nach einem anbern Systeme regiert; baß er bavon abgis legte man ihm nun als Schwäche aus und er verlor an Actus ohne an Liebe zu gewinnen. Die Rammern gingen natürliche weise auf sämmtliche Gesetze ein und mit großem Aufsehen werinsbesondere am 16. Junt bas Jesuitengesetz verkündigt, welch biesen Vätern die acht Schulen entzog, in benen sie bisher gelet hatten, und ben Jesuiten überhaupt die französsische Erde verbisie manderten alle nach der Schweiz ober Italien aus.

3m Berbit bes Sabres 1828 machte ber Ronig eine Reife #6 Strafburg, um bie Stimmung im Diten Kranfreiche gu fonbit und fur fich zu gewinnen. Man empfing ibn in ber Broof überall febr ehrenvoll. In Strafburg felbft begruften ibn E Ronig von Burttemberg und ber Grofbergog von Baben. Glefe geitig burdreiste bie Bergogin von Berry mit ihrem jungen Go! ben Deften Frankreichs, befuchte bas Schlof Chamborb, bie trett Benbeer und fant ebenfalls überall große Anhanglichfeit. Go# ichienen bem Ronig bie Provingen weit geneigter ale bie Saut ftabt. Much in ber auswärtigen Bolitit fvielte Frankreich bama feinesweas eine untergeordnete Rolle. Es banbelte einfa mit Ent land in Griechenland und in Bortugal. Seine Schiffe mirEt wefentlich mit in ber Schlacht bei Davarin und gerftorten mebre Corfarenichiffe von Algier, General Maifon führte eine frangofff' Armee nach Morea. Die Klagge wie bie Rabne Kranfreichs 10 unter Rarl X. in Ebren.

Wie es scheint, war es Martignac, ber bem König bie Rix1 reise burch bie Provinzen angerathen hatte, benn im Beginn Dahres 1829 brachte er ein wichtiges, auf bie Provinzen bezüglich Geset vor bie Rammer. Er wollte nämlich bie Gemeinbe- 11 Departementalordnung in ber Art anbern lassen, baß fünftig Demeinben und Departements eine collegialische Controle über DMaires und Prafecten üben sollten, bie bisher unumschränft Gherrscht hatten. Das hieß nicht viel weniger als bie Provinzen 121

**ein**m Brovinzialstäbte von der Thrannet emancipiren, welche Baris allein über fie ausgeübt batte. Diefes mobitbatiae die aber wurde von ben Barteten übel aufgenommen. Die Oppofindtete bie große Dehrheit confervativer und inebefonbere bilder Clemente in ben Provinzen, welche, wenn bas Gefet anbunn murbe, barin eine Stute finben murben gegen bie von ans geleitete Aufregung. Unter ben Royaliften felbft mar tibilges Berftanbniß ber beilfamen Magregel. Es gab unter em eine Bartet, ber bas Minifterium Martignac nicht mentger mit war, wie einft bas Minifterium Decages, und es läßt fich bis Somanken bes Ronigs und fein lettes Sinneigen gum Jamilemus unerträglich febn mußte. Diefe Manner vergagen nun ar berfonlichfeit und ber allgemeinen Saltung bes Minifters Beth und Rugen bes von ihm bevorworteten Gefetes und marfen biefes megen jener. Alls nun von beiben Seiten ber fo Mis gegen bas Gefets gesprochen murbe, bag es burchfallen mußte. t ber Minifter gurud.

Rartignac war nur ein Werkzeug, ein Nothbehelf in ber Berlegenheit, wiber Billen aufgegriffen, herzlos wieber Momorfen; aber in ber furgen Beit feiner Berwaltung bat er fich Mil ein Chrenmann bewährt, und fein Gebanke, Frankreich win ein wenig zu becentralifiren, fichert ihm ein achtungsvolles mien. Die Gemeinden und bie einzelnen Provinzen Frank-🖏, chemals viel felbstänbiger und reicher an eigenthumlichem Min, wurden icon unter ber absoluten Regierung ber Ronige Baris aus mit ungebührlicher Billfur beherrscht und bie belution verschärfte noch bie Centralifation. Weil aber auch Doposition, bie ihren Mittelpunct immer in Paris hat, von and ihre Faben burch bas ganze Land zieht, fo war auch ihr pogere Selbstänbigfeit ber Brovingen entgegen. Immerbin Brantreich nicht eber einer bauernben politischen Gefundheit afreuen, bis bie Provinzen wieder mit ihren conservativen

Intereffen ein Gleichgewicht bilben gegen bie ewig aufgeregte nad Neuem gierige Sauviftabt.

Der König entließ bie Kammern am 30. Juli und und bar barauf auch bas Ministerium Martignac. Man hat ik schulbigt, bieses sein eigenes Ministerium gewissermaßen verzu haben, indem er selbst die Opposition der Ultra's gelhabe. Es lag allerdings nabe zu vermuthen, daß er an den ralen Concessionen seines Ministers keine Freude haben kullein er hatte benselben einmal zum Minister angenommer die Schwäche des Ministers war seine eigene Schwäche. Eift, daß dem Könige nichts so sehr schaben mußte, als Schwanken zwischen Concessionen und Gewaltmaßregeln. Ansang an nicht start in seiner Stellung, verlor er vollent Achtung, die man wenigstens der Consequenz zu zollen viseg

Ebe man inzwischen zu voreilig ben Ronig tabelt, muß alle Umftanbe ermagen, unter benen er banbelte. Martianac es für vortheilhafter für Franfreich, fich in ber griechischen an Rufland anzuschliefen. Man muß fich bie europäische Siti vergegenwärtigen. Diebitich fant in Abrianovel, ein Kriebe ! bort unterbandelt . ber am 14. Dezember mirflich zu Stant tommen ift. England und Defterreich gaben fich bie außerfte 9 Frankreich auf ihre Seite zu bringen. Man fennt bie Dep bes ruffifchen Gefandten in Paris, Grafen Boggo bi Borgo jener Beit. Diefer ichlaue Diplomat hatte es mit Martign weit gebracht, bag Rarl X. Defterreich mit Krieg brobte, es fich thatlich in ben turfifden Rrieg einmische, um etwo Ruffen bie Bortheile zu ichmalern, bie fie fich vom Frieden iprachen; Grund genug fur Wellington, ber bamale in En regierte, alles baran zu fegen, um Martignac zu fturgen, mog ber ibm icon langer vertraute Bolignac barbot,

Am 8. August 1829 ernannte ber König an Martignacs ( ben Fürsten Julius von Polignac zum Minifter. Das wi Sobn jener bekannten Fürstin von Bolignac, ber bie ungluTingin Rarie Antoinette bereinst ihre ganze Gunst zugewendet int, und berselbe, ber in die Berschmörung gegen Napoleon verstillt und gesangen gewesen war. Die Opposition hat ihn als in bonasigsten und zugleich unfähigsten Junker von der Welt inziellt. Inzwischen hat sie den haß übertrieden. Polignac in inicht die großen Gigenschaften eines Regenten, aber wenigstel bie Consequenz des Barteimannes.

Bar bas Ministerium Bolianac ein Extrem, fo murbe ber this bod nur in baffelbe bineingetrieben, nachbem er fich in martigen Berfuchen, in Rube regieren zu konnen, erschöpft batte. Mignac batte zugleich eine unbedingte und langft geprüfte blinbe Arbinbeit für feinen Berrn, mas in Beiten ber Roth ben Ronigen boften Werth ift. Unter ben übrigen neu ernannten Di-Am kidnete fic Labourbonnane burd einen eifernen Chawir aus. Ihn fürchtete man, mabrend Bolignac verachtet und mpottet murbe. Bon ibm ermartete man bie feinbfeliafte, gegen # Mberglen iconungelofefte Reaction, benn er batte ale Rebner hir Rammer feine Gefinnungen besfalls niemals verhehlt. Rum Mindminifter murbe Beneral Bourmont ernannt, eine febr Middle Babl, ba Bourmont bekanntlich vor ber Schlacht bei Stitles bas frangofifche Lager verlaffen batte und zu ten Alllirten Engelaufen mar. Go etmas verzeiht bas frangofiche Bolt nie. hit faum beareiflich, wie es Rarl X. feiner eigenen Ritterlichkeit Iminnen konnte, einen Deferteur an bie Spite ber frangofifchen Ine ju flellen. Die anbern Minister maren von keiner Bebeitung, Montbel, Courvoifier, Chabrol und b'hauffeg, faft alle fibr foon Anbanger Billele's.

Als biefes Ministerium ernannt mar, ging ein Schrei ber strüftung burch ganz Frankreich. Der Constitutionel nannte es den Bund ber Aristokratie (Polignac) mit ber Areulosigkeit (Boursmit), ber Unwissenheit (Montbel) und bem hasse ber Verfolgung stourbonnaye). Man setzte gleich aufangs voraus, daß Franksteur zwischen diesem Ministerium und ber Revolution zu währe. Retael, 120

Ien habe. Man nannte es le ministère impossible und bereite fic auf alle galle vor. Schon im September bilbete fich in be Bretgane ein Berein gur Bermeigerung ungefehlicher Steuern, b fic alsbald über bie Normanbie, bas Elfaß und gang Franfrei ausbebnte. Der alte General Lafapette bielt biefen Beitpunfür gunftig, fic ber Nation in Erinnerung zu bringen, er als ba versonificirte Revolution. Schon im September unternahm er mi aroffem Auffeben eine Reife nach Lyon, bie einem Triumphaus glich, benn überall brachte bie Oppositionspartei ibm Gulbigunge bar bereitete ibm glangenbe Refte und gab ibm Belegenbeit # politischen Reben, welche Del ins Feuer goffen. In Lyon fuhr et mit Cicenlaub befrangt, in einem von vier meißen Bferben ge apgenen Wagen ein, por ibm 300 gefdmudte junge Leute al Alferbe, binter ibm viele Taufenbe zu Rufi. Die Burgerichaft von Lyon empfing ibn feierlich und Lafapette fprach: "Ich vertraue t bicfer fritifden Beit auf bie rubige und mit Berachtung gepaart Reftigfeit eines großen Bolfes, bas fein Recht tennt und fein Rraft fühlt." Lafavette fanb an ber Spite eines gebeimer Ausschuffes, ber von Baris aus bie Opposition im Lante leiten Außer ben Steuerverweigerungevereinen in ben Brovingen bilbet fic noch eine weit ausgebebnte gebeime Befellichaft unter bet Mamen Aide toi et le ciel t'aidera (Silf bir felber, und ber Sim mel wird bir belfen). Diefe Gefellicaft batte gunachft einen be fenfiven Charafter und wollte nur fammtliche Bolferechte gege bas neue Ministerium ichugen, allein fle hatte icon etwas vo iacobinifdem Beidmad.

Das Ministerium setzte biesen Bewegungen im Lande und be wüthenden Angriffen ber Preffe eine auffallende Gleichgültigkel entgegen; man glaubte barin ben flumpffinnigen Hochmuth Bolig nac's wiederzuerkennen. Allein bas Ministerium that nichts, we es in sich selbst noch nicht einig war. Labourbonnape wollte has beln, ben Liberalismus entwaffnen, bem Throne bie aristokratische und kirchlichen Stugen geben, wie es längst in ben Bunfden be

ige lag. Der Ronig felbft foll bamale gefagt baben : "Point oncessions! j'agis et je ne cesserai d'agir dans les intérêts réligion et de la royauté." Die Art, wie Labourbonnane Minifter bes Innern fein Beamtenperfonal gufammenfente. teinen Ametfel übrig, bag biefer ftolge Mann energifch einten merbe. Aber Polignac felbft ftanb unter bem Ginfluffe England. Dict ohne Englands Ginflug mar er gum Minim gelangt und bie Intriguen, welche Pozzo bi Borgo, ber be Befanbte in Baris, Martignace Gonner, aus Unmuth bes lettern Entfernung gegen Bolignac anfpann, machten i ben Anfdlug an England nur um fo nothwenbiger. Beln aber mar zu flug, um nicht bie Gefahren zu erfennen. fic Rarl X. bei einer allzuscharfen Reaction aussette. alfo zur Mäßigung, und hauptfachlich beshalb mar Bolignac Barten, Sinhalten und Lawiren geneigt. Auch die Anbanger le's im Ministerium neigten mehr gur Dagigung. Babrent as Ministerium nach außen bin untbatia blieb. war in fei-Innern lebhafter Rampf. Enblid gab ber Ronig bem engli-Einfluffe nach und entfernte Labourbonnape, an beffen Stelle ion be Ranville trat. Die Billele'iche Bartet batte fich auch Bolignace entlebigt; biefen aber, ben England bielt. ber Ronig an bie Spite bes Minifteriums, und Bolignac blau genug, auch Rufland zu verfohnen, indem er mit bieacht ben Blan einging, bemaufolge Franfreich Belgien und nte Rheinufer, Rugland Conftantinopel, Breugen Sannover befterreich eine Entichabigung an ber untern Donau erhalten. ib aber ausgeschloffen werben follte. Diefer Blan murbe ilen außerft gebeim gehalten.

rft am 2. März 1830 wurden die Rammern wieder eröffnet. önig trat mit Ruhe und Festigkeit auf. "Frankreich, sagte im Frieden mit der Welt und überall geachtet. Es auchnern glücklicher geachtet zu sehen, ist das Bedürfniß meines. Die Charte bat die öffentlichen Freiheiten unter ben

Sous ber Recte meiner Rrone gestellt. Diese find geheiligt. ift meine Bflicht gegen mein Bolt, fle meinen Nachfolgern unbe Tent zu überliefern." Er aab alfo zu verfteben . baff . wenn 1 Doppfition feine Rechte nicht achte, er notbigenfalls auch bie ibgen befdranten merbe, bag teinesfalls bie Charte über bie Rra machfen burfe. 3m Uebrigen brudte er fein Bertrauen aus, b Frankreich an feinen auten Billen glauben und bie Uebelgefinns nicht boren merbe, bie feine koniglide Gefinnung verbachtigm Der Ronig fügte bingu: "Sollten ftrafbare Umtriebe meiner & gierung Binberniffe in ben Weg legen, fo merbe ich in mein Entidluffe, ben öffentlichen Krieben zu banbbaben, im gerecht Autrauen ber Frangofen und in ber Liebe, bie fle jebergeit ibr Ronigen ermiefen baben, bie Rraft finben, fie zu befiegen." er biefe Borte mit lauter Stimme und in einiger Aufregung fpraentfiel ibm fein but und ber neben ibm ftebenbe Bergog bon E Teans bob benfelben auf, mas man wie ein Omen anfab.

In ber Deputirtenkammer befanden fich alle Liberale von Am zeidnung beifammen. Unter ben jungeren, neu eintretenben De allebern glangte Guigot, ein Broteffant von philosophischer. & nabe beutscher Bilbung, welcher bamale in bie Sufftapfen Rot Collarbs tretend, für biefe zweite und viel energischere Beneratt bes frangoffichen Liberalismns ungefähr bas murbe, mas für I erfte Benjamin Conftant unter ber Leitung ber geiftreichen gr von Staël gewesen mar. Roper Collarb und Buigot behanbelt bas conftitutionelle Syftem wiffenschaftlich nach allen feinen Conf quengen und megen ber bei ihnen berrichenben Theorie ober De trin nannte man alle ibre Unbanger Doctrinare, im Begenfi gegen bie practifchen Menfchen, bie gerabe auf ihren 3med I geben, ohne fich um ein Suftem zu befünmern. Die Braris w bamale bei ben gebeimen Gefellichaften, aber bie Doctrinare foit ten öffentlich bie glangenbfte Rolle burd ibre Berebtfamfeit m burd bie begeifterungevolle Bertheibigung ber politischen Grun Jebren bes Liberglismus, benen man bamale ben Werth evangelifc

Recht: wozu biefer ungeheure Larmen? ift benn Frankreich nicht int und glucklich? kann es milber regiert werben? — Aber die Rehrheit ber Kammer bestand barauf, ber König muffe sich ihrem Billen beugen und durfe nur solche Minister haben, die sie ihm vorschreibe. Die Abresse wurde mit 221 gegen 181 Stimmen ansgewommen.

In ber Pairskammer wurde ber König ebenfalls burch Defectionen im Stich gelassen. Hier bonnerte Chateaubriand gegen bas Ministerium. Der von Nelb verblendete Dichter vergaß jede bem Könige schuldige Rucksicht. Das Nämliche that der Herzog Kitzames, ein Gunftling bes Königs, aber Feind der Polignacs und sleich vielen andern Höflingen ein Werkzeug der russischen Intrisue. hinter allen vornehmen Desectionen stand Pozzo di Borgo. Das Schicksal schien zu wollen, daß, wenn Nesselrode ben ersten Schlag gethan, um den Thron der Bourbons wieder aufzurichten, ein andrer russischen Uhne russische Witwirkung konnte schon nichts Wichtiges mehr in Europa vor sich gehen.

Die Abresse ber Pairekammer an ben König war nicht wentser feinhselig als die der Deputirtenkammer, wenn auch mehr verskedt. Indem sie nicht ohne eine beleibigende Bosheit die Worte der Ahronrede parodirte, sagte sie: "Sollten strafbare Umtriebe Ihrer Regierung hindernisse in den Weg legen, so würden sie durch das gleichzeitige Zusammenwirken beider Kammern bald überwunden ienn." Damit wollte sie sagen, daß nur von Polignac solche hinternisse zu erwarten seyen und daß die Pairekammer im Kampse legen diesen Minister der Deputirtenkammer zur Scite stehen wurde.

Einem so vielseitigen Wiberstande hatte ber König aus Klugjeitsgrunden nachgeben, als conftitutioneller König hatte er ein Rinisterium, für welches eine Mehrheit in ben Kammern zu gevinnen unmöglich war, fallen laffen muffen. Dabei hatte ihn bas Beispiel bes Königs von England tröften können, ber immerhin ein nachtiger herr blieb, wenn er sich auch jederzeit seine Ministerien Sient tieberlegen, möge fich bie hie beiter tieberlegen, möge fich bie hie beiter beiter beiter bei bei beiter beiter beiter bei bei beiter bei beiter beiter bei beiter beiter beiter bei beiter beiter beiter beiter beiter bei beiter beiter bei beiter beiter bei beiter beiter

. . . Erreffe maren außerft intereffant. 9 . :.. 2 7.2: blos mit ber liberglen Opp : Defectionen in ber bieberfaen ro : Die fruber gefturgten Dinif ..... = aren mit allen ibren Unbange :. . to auf bod Beinbe Bolignach und m Atter meinten es aufrichtig gut .... : Beliange nicht, fürchteten aber, ..... ine Sate bem Ronig jebenfalls bi . . . . vollen auch fie ibn fturgen. Gie ba . a Giege, boffen Dufer nothmenbig ber Ro "- weraien felbft benutten biefe Defectio .... & aber nicht ber Beudelei und Luge. .... wer ber Abreffe, fagte in ber Berthelbig ... Ju Junic ber Abreffe ift eine tiefe Berehr . louige: fie brudt bie bodadtungevollfte ... Bouritt ber Bourbons aus sc." . . i Santolauge, blieb ber einfachen Wie iberalen faate: "ibr wollt bem Ro: . .: Der Derutirtenkammer allein bie Di ... tring gufommt." Conny erinnerte ba . . . . . d idtliche Waffe geden bie Monat ...... Sichenk Lubmias XVIII. geme Die frangofifche Bolt felbft batte e in geben, und jest wolle man fe .. Suier ermurgen mintbel frug febr

Recht: wozu bieser ungeheure Larmen? ist benn Frankreich nicht fei und glucklich? kann es milber regiert werben? — Aber bie Rehrheit ber Kammer bestand barauf, ber König musse sich ihrem Billen beugen und burfe nur folche Minister haben, bie fie ihm verschreibe. Die Abresse wurde mit 221 gegen 181 Stimmen ansexwommen.

In ber Bairskammer wurde ber König ebenfalls burch Defectionen im Stich gelassen. Hier bonnerte Chateaubriand gegen das Ministerium. Der von Neid verblendete Dichter vergaß jede bem Könige schuldige Rucksicht. Das Nämliche ihat ber Herzog Fitz James, ein Gunftling bes Königs, aber Feind ber Polignacs und zeich vielen andern Höslingen ein Werkzeug ber russischen Intrigue. Hinter allen vornehmen Desectionen stand Bozzo di Borgo. Das Schicksal schien zu wollen, daß, wenn Nesselrobe ben ersten Schag gethan, um den Thron der Bourbons wieder aufzurichten, ein anderer russischer Minister den ersten thun sollte, um ihn wieder zu zerschlagen. Ohne russische Mitwirkung konnte schon nichts Wichtiges mehr in Europa vor sich gehen.

Die Abresse ber Pairskammer an ben König war nicht wentser seinbselig als die ber Deputirtenkammer, wenn auch mehr versseckt. Indem sie nicht ohne eine beleidigende Bosheit die Worte der Ahronrebe parodirte, sagte sie: "Sollten strasbare Umtriebe Ihrer Regierung Hindernisse in den Weg legen, so würden sie durch das gleichzeitige Zusammenwirken beiber Kammern bald überwunden seyn." Damit wollte sie sagen, daß nur von Polignac solche Sindernisse zu erwarten seyen und daß die Pairskammer im Kampse gegen diesen Minister der Deputirtenkammer zur Seite stehen würde.

Einem so vielseitigen Wiberstande hatte ber König aus Klugheitsgrunden nachgeben, als conflitutioneller König hatte er ein Ministerium, für welches eine Mehrheit in ben Kammern zu gewinnen unmöglich mar, fallen laffen muffen. Dabei hatte ihn bas Beispiel bes Königs von England tröften können, ber immerhin ein machtiger Herr blieb, wenn er sich auch jederzeit seine Ministerien

bom Barlament mußte boridreiben laffen. Enblich batte Rarl X. menn er nicht fomobl auf feine Chre, ale auf feinen Duten gefeber und einige Arglift befeffen baben murbe, burch Ernennung einet rein liberalen Dinifteriums bie jest gegen ibn vereinigten Bartelen raid wieber trennen und bie Liberalen in Berlegenheit feten fon-Allein jebe folde Arglift lag ibm fern. Dan muß, wenn man feine Unflugbeit bedauert, meniaftens feine Chrlichfeit achten. Es ift ber Beidichtschreibung unwurdig, langer in bie Somabungen einzuftimmen, mit welchen ber ungludliche Greis verfolgt morben ift. Ale Roper Collarb an ber Spite ber ftanbifden Deputation bem Ronige bie Abreffe vorgelefen batte, antwortete ber Ronia mit vieler Burbe: "Ich hatte ein Recht, auf bie Mitwirfung ber Rammern gur Ausführung alles Buten, mas ich im Ginne babe, zu vertrauen. Dein Berg ift befummert, von Ihnen gu beren, bag biefe Mitwirfung nicht vorhanden ift. Aber meine Ent foliegungen find unerschütterlich. Das Wohl bes Bolfes erlaubt mir nicht, mich bavon zu entfernen." Ginen Jag fvater murben bie Rammern einftweilen vertagt, jeboch noch nicht aufgelot. Die ropalififice Minberbeit auf ber rechten Seite ber Rammer rief laut: "Es lebe ber Ronig!" Aber bie liberale Debrbeit auf ber linken noch lauter: "Es lebe bie Charte!" Bas weiter gefchehen follt, murbe nun vom Ronige mit bem Ministerratbe verabrebet. Monte bel erklarte fich am entichiebenften für raides Sanbeln. Er giens, wie früher Martignac, und wie fväter Navoleon III., von bem @ banken einer Appellation an bas Bolk aus. In ben Brovingen und fonberlich beim Landvolf zweifelte er nicht, bie Debrbeit zu finden, bie ibm Baris verfagte. Er rieth baber, ber Ronia folle bie Rammern augenblicklich auflofen und fich mit einem Danifefte an bie Nation wenden. Aber Guernon be Ranville, Chabrol und Courvoifter waren bagegen und riethen zur Mafigung. Es bot fich nämlich noch ein Mittel bar, burd welches vielleicht in ben Befinnungen ber Babler eine Menderung bewirft merben fonnte. Die biefes Mittel gewirft haben murbe, fdien es ratbiider, bie bfaitive Auflösung ber Kammer, bie Appellation an bas Bolf unb the andere Magreael ju verschieben.

Das gebachte Mittel mar eine Rriegsoveration, von ber man Muhm für bie konigliche meiße gabne und Erfolge bei ben Bellen beribrach, wie nach bem letten Siege in Spanien. Der Cabftaat von Alaier unter bem gewaltthatigen Den Suffein Ben, Satte fortwährend Frankreich geneckt und mar burch bie früher emstrafe noch nicht genug gebemuthigt worben. Da nun be burd bie Geerauber beraubten frangofifchen Eigenthumer in Migier felbft teinen Erfat fanben, fo hielten fie fich an bas fran-Finangminifterium, welches zwei Raufleuten in Algier 7 Rillionen Franken fur Getraibe foulbig mar. Das Ministerium bitlich von fener Summe 21/2 Millionen ab, um fie ben Meriamanten ale Erfat für ihre Berlufte guguftellen. Naturlicherwife wandten fich nun bie um ihre Bezahlung verfürzten Raufbet von Algier an ihren Den. Bon Rechtswegen batte biefer bie Geranber gum Erfat zwingen muffen, allein bie Art und Weife, # Franfreich fich fo rafc und eigenmachtig bezahlt gemacht hatte, agerte ibn fo febr, bag er bei einem öffentlichen Softe, bei welchem muter anderen auch der frangofische Conful Duval aufwartete, benfelben grob anfuhr, ja mit bem Bliegenwebel fchlug und zur Thire hinausjagte. Auf biefe Beleidigung bin verließ ber Conful Mgier, am 15. Juni 1829. Sierauf ließ ter Den alle frangofifche Rieberlaffungen in feinem Bereiche plunbern und gerftoren, namentbas Fort Lacalle, jeboch erft, nachbem es bie Frangofen verbfen batten. 3m Juli wurde herr von Labretonniere nach Algier rididt, um fur Frankreich Genugthung zu forbern. Aber ber Den meigerte fich nicht nur, fonbern ließ auch, fobalb ber Parlamitar ben hafen wieber verließ, auf fein Schiff feuern. Frantmich hatte nun ein volles Recht, einen folden Barbaren gu guch= inen, und ber Ronig erkannte gleich, wie vortheilhaft ein flegreicher kibzug gegen Algier auch fur feine innere Bolitif fenn murbe, ba-\* Frangosen nichts mehr reigt, als friegerischer Ruhm. Es hanbelte fic alfo bier nicht blos um bie Strafe eines fleinen Seerau bere, fonbern um eine große politifche Demonstration. Gben bes balb aber besorate England, Rarl X. werbe ber Errebition nad Mlgier eine zu große Ausbehnung geben und Algier nicht nur er obern, fonbern auch behalten mollen. Es bot baber feine Bermitt lung an und ftraubte fich auf alle Beife gegen bie Expedition, bi es endlich nur unter ber Bedingung jugab, bag Frankreich fich ver pflichtete. Alaier nicht zu bebalten. Schon mar eine große englich Rlotte unter Abmiral Malcolm ins Mittelmeer geschickt worben, um bie Krangofen nöthigenfalls mit Gemalt an ihrer Expedition ju binbern, und bas englische Ministerium murbe im Barlament mit Rragen und Bormurfen besturmt, ba bie englische Gifersucht ben Rrangofen ben Befit von Algier burdaus nicht gonnen wollte. Das Barlament berubiate fic erft, ale bie Minifter verficherten, fie bab ten von Kranfreich bie befriedigenbften Erlauterungen erhalten. Db gleich es nicht bestimmt gefagt murbe, verftanb barunter bod Beber mann, bag Frankreich fich ber Forberung Englands gefügt babe, Allaier nicht behalten zu wollen. Die englische Breffe beutete ben Begenftand mit gewohnter Ungebundenheit aus. Und wenn Karl X von feiner Expedition Ruhm erwartete, fo gereichte es ihm bod gur großen Demuthigung, bag er fich bie Erlaubnig bagu von Eng land erbitten mußte. Doch viel mehr fcabete feinem Borbaben bie Wahl bes Felbherrn, ber bie Expedition commandiren foute. Die Unpopularität bes Generals Bourmont, bamaligen Rriegsminifters, war zu groß, bie Verachtung biefes Deferteurs in gang Frankreid zu allgemein, als bag feine Babl nicht neue Erbitterung gegen ben Ronig batte bervorrufen follen, namentlich in ber Armee felbft. Der Feldzug murbe bis ins Frühiahr verschoben und ber Ausmarfd fo berechnet, bag Allgier gerabe in einem Beitpunct erobert merben fonnte, in welchem bie Nachricht bavon und ber Siegesjubel auf bie neuen Wahlen einwirken konnte, welche ber Ronig, nach Auflöfung ber bisherigen Rammern veranlaffen wollte. Um 16. Rai follte die Ginfchiffung ber Expeditions-Armee, welche 30,000 Mann

iar, im Safen von Toulon beginnen. Am nämlichen Tage e ber Ronia bie befinitive Auflösung ber Rommern und beneu zu mablenben Rammern auf ben 3. August ein. Bablen aber follten in ben fleineren Wahl-Collegien am ni, in ben größeren am 3. Juli vorgenommen werben. Bis en Terminen boffte Bourmont Alaier eingenommen und gant ich mit rubmreichen Broclamationen erfüllt zu baben. Inbem nig bie Auflösung ber Rammern verfügte, nahmen Chabrol purvoiffer ibre Entlaffung. Un ibre Stelle traten Graf Bebicon fruber Minifter unter Billele und febr mutbvoll, ber Us energifche Chantelauze und Baron Capelle, fur ben ein Rinisterium ber öffentlichen Arbeiten geschaffen murbe. Bor ihlen erließ ber Ronig ein Manifest an bie Ration, worin ir bas mieberbolt mar, mas er icon ben Rammern gefagt Den großartigen Ginbruck einer Appellation von ber gebillinderbeit ber Frangofen an bie ungebilbete Debrbeit machte t. Gine folde Appellation batte, wie fvater unter bem Brafi-Louis Napoleon, erft erfolgen muffen, nachbem bie Rammern inen Staatsftreich völlig vernichtet maren. Gine bloge Erig, man folle loyalere Deputirte mablen, ale bie bieberigen, nichts fruchten. Die Wahlbewegung war einmal im Buge, bl auf bie Beguterten beschrantt, alfo vorzugeweise in ben ber liberalen Mittelclaffe. Die Gefellichaft Aide toi unb mité directeur, an beffen Spite Lafanette fanb, thaten bas

ourmonts Berechnung hinsichtlich seiner Erfolge bemährte fich Die Flotte wurde burch Sturme aufgehalten und mußte lange en von Balma verweilen. Zwei französische Briggs, Avenb Silene, scheiterten an ber Küste von Algier und fielen ben n in die Hände. Diese schlimmen Nachrichten waren alles, an mährend ber Wahlen von ber Expedition erfuhr. Ei baber nicht blos die 221 Deputirten, welche für die Abre it hatten, wieder gemählt, sondern auch noch eine Ren neue Liberale, und biefe Bablen fielen noch viel ungludlicher fus bas Minifterium Bolignac aus, ale bie fruberen.

Die Wahlen waren schon vollenbet, als jest erst, viel zu spätzeigesbotschaften von Algier anlangten. Die französische Flotte war am 14. Juni baselhst angelanbet, bie Truppen hatten sich ausgeschiffft, am 19. bie rohen Massen bes Feinbes, bie sich ihnen eutgegenstemmten, auseinanber geworsen, am 4. Juli bie Citabeller von Algier, bas s. g. Kaiserschloß, erobert und am folgenden Tage die Stadt durch Capitulation eingenommen. Dem Den wurde die Freiheit geschenkt, er durste aber nicht in Algier bleiben. Der Schat des Den, den man erbeutete, soll ziemlich beträchtlich gewesen sein sehn.

Es verfteht fich von felbft, bag biefe Siegesbotichaft mit großem Bompe burch gang Frankreich getragen wurde, allein bie Abficilichfeit blidte zu grob binburd. Der Sieg einer gablreichen frangofifden Armee über einen erbarmliden Rauberfürften wat eigentlich nichts Ruhmvolles. Auch hatte bie Opposition nicht verfehlt, überall zu verbreiten, bag man Algier gmar erobert habe, es aber nicht behalten burfe. Der Enthuffasmus, auf ben ber Ronia fo febr gerechnet batte, blieb aus. Franfreich mar nicht in einem Freubenrausche, fonbern in einem Rieber bes gabrenben Saffes. Dan borte überall von gablreichen Branbftiftungen. Gin Befuch ber koniglichen Familie von Neapel in Baris vermehrte ben Wibermillen gegen ben Sof. Allen Menichen ber Neuzeit mar ber Unblid jener verjährten Majeftaten verhaft. Ueber bas Baus Bourbon mar bie Revolution gegangen. Man glaubte nur feine Leiden aufsteigen zu feben, und wandte fich mit Abideu und ein menig bojem Bemiffen von ben Mumien ab. Auch bie bamaligen Birtenbriefe vieler frangofifder Bifcofe verfehlten ihren Amed. Someit bie Rirche bem Ministerium Boliange belfen wollte. 200 fie ben Bag gegen jenen auf fich felbft.

Wie ein bofer Damon trat mie immer, wenn ber alteren Linie bes hauses Bourbon Gefahr brobte, ber Gering von Orleans

aus seiner scheinbar arglosen Rube und Apathie hervor. Am 30. Junt gab er einen glänzenden Ball in seinem großen Palais Royal und hatte es ohne Zweifel veranstaltet, oder sah es wenigstend sehr gern, daß sich das Wolf in Schaaren herbeidrängte, den Palast umgab, ihm als dem Bolksfreunde zujubelte, ja sogar in der Frende seine Gartenstühle zusammenhäufte, aufthürmte, und als Freudenseur verbrannte.

Der Ronia erbob Bourmont jum Maricall von Frankreich und befahl am 11. Juli ein großes Tebeum und Siegesfeft in Baris zu feiern, allein bie Bergen blieben falt. Bei biefem Unlaffe fiel eine Scene vor, bie bem Ronig unenblich ichabete. Unter ben Deputationen nämlich, bie fich nach üblicher Weise ober nach Barteizwecken ihm vorftellen ließen, befand fich auch eine ber Roblentrager von Baris und einer berfelben fagte gum Ronige: Sire, ein Roblentrager ift Berr in feinem Saufe, machen Sie es auch fo!" Die minifteriellen Blatter maren fo untlug, biefe Anechote zu verbreiten. Auch ber Bergogin von Angouleme mirb bei biefem Unlag wieber ein bodmutbiges und abftogenbes Benehmen vorgeworfen. Die Barole in ben Tuilerien fep, wie man bamals verbreitete, monter ca cheval. Wahrend bas Berg bes Ronias tief befummert mar und er nur in letter Nothwehr entfoloffen mar, mannlich ben Sturm auszuhalten und nicht mehr nadzugeben, mar alles verfdmoren ibn zu verleumben, als finne er nur auf Gewaltthaten. Die frangofische Opposition glich bamals einer Roppel Jagbhunde, bie ben hirsch, indem fie ibn auf ben Tob hegen, noch beschuldigen, er fen es, ber fle verfolge.

Der König war in ber übelften Lage von ber Welt und seit bie neuen Wahlen bekannt waren, wurde ein Ministerrath nach bem andern gehalten. Chantelauze sah ein, daß mit den beiden widerspenstigen Rammern nicht mehr zu regieren seh und daß entweder der König oder die Kammer das Opfer werden müßte. So lange nun die königliche Gewalt noch factisch bestand, wollte Chantelauze, daß sie auch alle Mittel ihrer Selbsterhaltung erschöpfe, und schlug

baber vor, Baris und alle großeren Stabte, bie allein gefährlich feben, mit Truppen gu überfüllen und bann in Gottes Mamen bie Charte aufzubeben. Guernon be Ranville wollte bagegen ben berfaffungemäßigen Weg nicht verlaffen und ber Ronig felbft icheute fich por bem Berfaffungebruch. Man batte einen C. 14 in bet Charte, melder lautete: le roi fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'éxécution des lois et la sureté de l'état. Diten Bargarapben glaubte man nun benuten zu fonnen, um immer noch auf verfaffungsmäßigem Wege bie lebel zu beseitigen, obne berm Entfernung ber Thron nicht langer feftfteben fonnte. Dach langen Berathungen fam man zu bem Entidluf, gemäß jenem Baragrophen "zur Sicherheit bes Staats" und um bie Banbhabung ber Befete zu ermöglichen, feine Ruflucht zu ausnahmenveisen "noth gebrungenen Orbonnangen" zu nehmen. Bor allem follten bie felben gegen bie Tyrannei ber liberalen Breffe gerichtet feyn, bie faum niebr einen Witerfpruch ber Ropalifien in Kranfreich unge ftraft auftommen ließ. Sobann follten fie bas Bablgefet mobife Der Ronig batte vielleicht beffer gethan, ein bemofratifdes Bablrecht auf breitefter Grundlage zu becretiren, benn in ben niebern Wolfsicbicten, fonberitt beim Landvolf vieler Brovingen, murben ibm bie Stimmen nicht gefehlt haben. Allein ber Ronia magte eine folde Ausbehnung bes Wahlrechts nicht und sog vielmehr eine ariftofratifde Ginfdrantung beffelben por. Die fleinen Wahlcollegien, in benen bie liberale Bourgeoifie vorberricht, follten verringert werben und funftig auch nur ein inbirectes Bablrecht befiten.

Am 25. Juli fam man entlich zu St. Cloub, mo fich ber Konig bamals aufbielt, im Ministerrarbe zum befinitiven Beschluffe, Drevnnangen zu erlaffen, moburch

- 1) ble Prefficibeit fuerenbirt und ftrenge Cenfur eingeführt, eine Mebrgabt liberaler Blatter unterbrudt,
- 2) bas Wahlgefest abgeanbert, tie Babl ber Babler verminbert

Botum ihnen unbestimmt ober verbächtig bunkte, mit ihren Infulten und ihren Schmähungen verfolgen. Reiner Ihrer Unter thanen, Sire, ist vor Schmähung gesichert, wenn er von seinem Souverain das geringste Zeichen bes Vertrauens ober ber Zufriedenbeit erhält." Man kann nicht leugnen, daß diese Darstellung der Wahrheit gemäß war. Allein wer wollte damals die Wahrheit hören? Rarl X. sollte nicht der einzige König seyn, den die zügeblose Veresse vom Throne stieß.

Uebrigens muß man über bie Verblendung erftaunen, mit welcher ber König und sein Ministerium die ganze Leidenschaft der Opposition herausforderte und sich allen Schlägen ihrer gewiß surchtbaren Macht bloßstellte, ohne dem Rath von Chantelauze zu folgen und sich bis an die Zähne zu waffnen. In dem volfreichen und unruhigen Paris hatte der König nicht mehr als 12,000 Mam Truppen unter dem schwachberzigen und unzuverlässigen Marschall Marmont beisammen.

tien ben Artikel bes Criminalgesetes vor, ber ben gewaltsamen dimmo in ein Saus verbot. Als bie Genstarmen bas Colog Mit öffnen fonnten, murbe nach einem Coloffer gefucht, aber alle Miller meigerten fich. Enblich öffnete ein Befangnifimarter bas Bob ber Thure, bie Bensbarmen brangen ein und gerftorten bie Buffen; aber ber moralische Sieg war auf Seite ber Unterbruck-Die Rufammenläufe auf ben Straffen nichrten fich, bie Stimana ber mufigen Menge murbe immer gereizter. Schon gab es auden Rusammenfton mit ber Gensbarmerte. Diemand zweifelte. an balb auch Linfentruppen in Bewegung gefest merben murben baß es zu blutigen Straßenkampfen fommen werbe. Furcht-Burger fingen an, ihre Laben zu follegen. Anbere thaten Melbe, weil bod alle Gefchafte ftodten und Jebermann ben Reuigdien und bem Aufruhr nachlief. Es war die Beit ber langen Ame, warmer Sommer und ein überaus klarer himmel. Um \$ 5 Ubr gegen Abend marichirten mirklich bie erften Truppen um bie Orbnung und bas Unfeben ber Regierung in ber bubiftabt aufrecht zu erhalten. In gleichem Maage aber mehrten baud bie Boltsmaffen, bie in ben Strafen brangten. In Bait feblt es nie an fuhnen Menichen, bie ben Rampf fuchen, unb waren bickmal icon feit lange aufgebett und vorbereitet. Die Auffalice Berührung folder Meniden mit ben Truppen fonnte tanbers als zu Blutvergießen führen. Gine Trupvenabtbeilung mith in ber Strafe bes herzogs von Borbeaux bergeftalt in's Bollegebrange, bag fle meber vor- noch rudwarte fonnte. Da Igann man, fie aus ben benachbarten Saufern mit Steinen und Blegeln zu bewerfen. Balb barauf fnallten auch bie erften Schuffe. mm weiß nicht von welcher Seite. Gine andere Truppenabtheilung bube in ber Strafe St. honore mit einem Sagel von Steinen Bericouttet; fie forberte bas Bolt breimal nach bem Kricasgesete -if, auseinander zu geben, und gab, ba ihr nicht Folge geleiftet Dat Bolf floh nun, fammelte fich in whern Strafen, plunberte bie Waffenlaben und fuchte fich übet

Als ber Buchbruder bes liberalen Journal du Comm burch bie Orbonnanzen, biefes Blatt nicht mehr b Rebaction ben Vertrag nicht halten wollte, machte fogleich eine Klage beim ersten Tribunal von Paris fen Präsibent, Debelleyme, auch keinen Anstand na brud bes Journals zu befehlen, weil die Orbonnan noch nicht im Gesethuletin erschienen seinen, auch feteskraft hätten. Und diese Entscheidung trug ni ben Männern der Presse Muth zu machen.

Am Morgen bes 27. ericbien baber icon ein ber Journale, unterzeichnet von 43 Geranten und 9 aller liberalen Barifer Blatter, unter benen jest ber geifigemanbte und verschmitte, aber gefinnungeli trat, ber fich von einem armen Beitungeschreiber ba erften Stellen im Staate emporschwingen follte, ei linge bes Bolle, welche biefem fcmeicheln, wie ani gen, und nur an ihren eigenen Bortheil benten. 31 tion murbe gerabezu gefagt, bie Charte gestatte bi nicht, bie fonigliche Auslegung bes betreffenben S. Charte fen burch bie Orbonnangen verlent und fofe allein zu Recht beftebe, feven bie Orbonnangen re ibnen nicht zu geborden, fonbern ihnen Wiberftanb ibre Durdfübrung unmöglich zu machen, fen nich fonbern Bflicht jebes Frangofen. Babrenb biefer Stabt verbreitet wurbe, gogen Gensbarmen umber, Ien Breffen zu verfiegeln. Da biefe Magregel nicht porber und überall mit Ginem Schlage ausgeführt fruchtete fie jest nichts mehr, weil fie viel zu lang murbe und überall auf einen icon vorbereiteten U Diefer Wiberftanb mar am meiften fpftematifch it bes Temps, eines Blattes, meldes an Beift unt allen andern Oppositionsblattern ben Borrang be Eigenthumer Baube verichlog ben Bensbarmen bie

te tee Ermemaigeienet von ber ber gewaltigner erene verne: Mit ei, Gentenrmer bas Seitim mien mart nat einen Sauffer gelater gibe alle --- fin Catin iffner, en Gefangniemarte que er ei Conscerne eienen in unt erferter eiem mertiffe Ritt, mer auf Erte, en Untereibfle mercert ar in Strafe marie fin it Sine ine Trent, witte immer gereiter Sain auf G mertet mi er Gentammen. Lienan meben. The second of the second second of the second second ame Budirlania irana um bride ----and the first transfer with the property of the con-: Little matter (se ma ti file ist anner Sometime to distant first times. - Maria mariaren vertiar de reier beneuer Territor un un la limite de Billierri, et gein a state of a non-Alice are seven The second section of the second section of the second section of the second section s - first Brese to an Line The market of the state of the Arrange that I was not be an experienced to gain Tagaget antique en la transportation de la region Britte is fictive on Estimate interprise est former or less tables to the fine es escapeler fact et verante fin lent till i de til ette fin ter samt Elli - ----· -: ... .- 515118 E 1711-1 28 1 .... 2 - 2- 2018 HI & CAPT AND LOS OF THE PLANE PARTY. ria Eure III it linneri is dir dire no no me

Nacht fo gut als mogle zu bewaffnen. Im Laufe bes Tages bat ten auch bie liberglen Deputirten mieber ibre Ropfe aufammenge ftedt und bie versammelten Babler von Paris foidten eine Do putation zu Cafimir Berier , in beffen Saufe bie Deputirten fid versammelt hatten, und forberten biefelben auf, fich an bie Spik ber Bewegung zu ftellen; allein bie meiften Deputirten batten Angft und Cafimir Berier meigerte fich mit großer Beftigfeit, bet gefetlichen Boben zu verlaffen. Erft fvat am Abend brachten fie eine Broteftation zu Stanbe, in welcher fie bem Ronig bas Redt, eine noch nicht zusammengetretene Rammer aufzulofen, absbrachen und jebe Neuwahl gemäß ben Orbonnangen für ungefetich ertlate Der Bantier Laffitte feuerte bauptfachlich ben Duth bet Deputirten an, Dupin ber altere weigerte fich mitzuhanbeln. Dn alte Lafavette mar auf feinem Lanbaute und murbe erft berbeige bolt. Die Deputirten hatten alfo, wie gewöhnlich, nur Borte be reit und taugten nicht zum Sanbeln. Aber bie Enticoloffenften von ben Barifer Burgern versammelten fich mabrent ber Nacht in einem Saufe ber Rue St. Sonoré bei Cabet-Chafficourt, um an ftatt jener furchtsamen Deputirten allgemeine Magreaeln zu ergreifen. Sie beschloffen, am anbern Tage alles anzuwenben, bag bit früber aufgelöste Nationalgarbe fich wieber in ihren Uniformen auf ber Strafe bliden laffe, fich unter ben bewaffneten Bobel mijde und bem Aufftanbe einen gleichsam gesehlichen Charafter gebe. Der Bobel felbst mar unterbeg bie gange Nacht auf ben Beinen, ftedte ein Wachthaus an ber Borfe in Brand, gerichlug alle & ternen in ber Stabt und ichleppte ben Leichnam eines Weibes beim bellen Radelicein umber, um burd biefen Unblid gur Rache auf gureigen, ein revolutionarer Runftgriff, ber fpater in und außerhalb Baris öfters wieberholt worben ift. Auch bie polytechnifden Schuler, in benen bie Erinnerungen ber napoleonischen Reit fort lebten und bie ftets zu großen Dingen aufgelegt maren, brachen in biefer Nacht ihre Gitter und eilten, Lafapette aufzusuchen, ber sin angekommen war, sie aber bamals noch ermahnte, sich ruhig. In berbalten.

In berfelben Racht beichloffen bie bei Boliange versammelten mifter. Baris in Belagerungszuftanb zu erklären und noch einige boben von St. Denis, St. Dmer und Luneville berbeizuholen. Berbaftsbefehle gegen bie Deputirten zu erlaffen, welche bie tokfation unterzeichnet batten. Allein es maren weber Truppen was vorbanden, noch hatte ber Darfcall Marmont, Gerzog von hanfa, fie fo aufgestellt, bag bie Boltsmaffe fic an ibrer freien megung gehindert gefeben batte, noch wurden bie Berhaftsbethe mit ber Bligesichnelle und Gleichzeitigfeit vollzogen, ohne bie fie wirkungelos fenn mußten. Am meiften fette in Erwen, bag ber Ronig in biefer fritifchen Beit gang gemuthlich Mambouillet auf bie Jagb gegangen war. Welches Motiv and babei leiten mochte, fo mar es feiner nicht murbig, gleichthig w scheinen in einem Augenblick, in welchem bas Bolk in bebenicaftlichften Aufregung und fein eigener Thron in Ger war.

Die Sonne bes 28. Juli ging glänzend am wolfenlosen stamel auf und es war einer ber schönften Tage bes Jahres. Da tennen sich zuerst die plebeisischen Bewohner von St. Antoine kowegung zu setzen und gegen das Stadthaus vorzudringen. Neis berühmte Hôtel de ville war auch schon in der ersten fransischen Revolution immer Mittelpunct des Aufruhrs gewesen. Dier den Arbeitern der Borstadt zeigten sich auch schon Bürger der Uniform der Nationalgarde. Das Stadthaus war nicht gestig besetzt, die Thüren wurden eingestoßen und auf dem Dachsisch zum erstenmale wieder die dreifarbige Fahne ausgepslanzt, iche Paris seit dem Sturze Napoleons nicht mehr gesehen hatte. Die Kämpfer wuchsen gleichsam aus der Erde hervor. Die Kämpfer wuchsen gleichsam aus der Erde hervor. die in der Nacht verabredet worden war, sammelten sich an viesuncten Nationalgardisten. Aber die wohlhabenden verhetzus

ibeten Burger batten immer noch nicht Muth genug. Die Bauf lein ber Nationalgarbe blieben flein. In ber Strafe St. honor liefen fie fich von ben Truppen entmaffnen. Un ber Bant abe murben fie von ben Truppen gut aufgenommen und gerne jun Soute ber bort aufgebauften Gelbmaffen benutt. 3m Allaemeiner mar bie Nationalgarbe feinesmegs jum Meuferften entichloffen unt baber auch nicht gefährlich, wenn Marmont Energie genug bebielt. Gefährlich maren nur bie Arbeiter in ben bamale üblichen blaum Bloufen, bie Borftabter, ber Bobel und bie Gamine, bie zu allen fabigen Gaffenbuben von Baris. Sier mar ber Inftinct frangof ider Sapferfeit und eine Luft am Neuen, Die feine Berantwortung fceute. Die Buth in biefer verwilberten Menge murbe gemiffer maßen geabelt burd bie Begeifterung ber polytednifden Soulet. Diefe batten vergeblich mit beifer Ungebulb auf eine Orbre von Lafavette gemartet. Ihre eigenen Borgefetten maren fo fele alles aufzugeben und fie zu entlaffen. Gie ichloffen fic alfo mit lautem Auruf in ihren Uniformen an bas bewaffnete Bolf an Das Damliche thaten auch bie gablreiden Stubenten ber Rectiund Arancifdule. Ginige reiche Liberale hatten in ber Ract in ibren Saufern Maffenvorratbe aufgebauft und theilten fie icht bem Bolfe aus. Go ber Deputirte Aubry be Bupravaux, ber reiche Budbanbler Joubert, ber Burger Giequet und fogar ber Sheaterbirector Ctienne Arago. Andere bieberige Bolfomanner gelgten bagegen eine laderliche gurdt. Der fleine Thiere g. tonnte nicht ichiefen boren und mar auf's Land geflüchtet.

Warmont war nicht ber Mann, um wie ein Fels die Boger bes Lielfes zu brechen. Er hatte einst Napoleon verrathen und war bestalt, nächt Bourmont, ber verbasteste Mann ber franzbilischen Armee. Seine Unropularität brückte ihn. Er hatte nur ungern bas Commanto übernemmen und bie Orbonnanzen auße brückte mishbilligt. Er batte zu wenig Truppen und mußte bis seiben in ber Nähe ber Luilerien concentrieren. Am Morgen bed ich seine der an ben König und eimabnte ihn, ber Opposition

Badmaeben und zu unterhanbeln. Als commanbirenber General tte er entweber Berftarfungen verlangen ober feine Entlaffung finen muffen. Und auf einen folchen muthlofen Rath bin hatte Ronia ibn entlaffen, ober aber wirklich nachgeben muffen, Bon bem geichab nichts. Der Ronig ließ antworten. Marmont k fic nur balten, unbefummert barum, bag berfelbe fcon ert batte, feine Mittel feven unzureichenb. Inzwischen glaubte urmont einen Berfuch machen zu muffen., um bie Barifer gu inden. Er ließ alfo amei ftarte Colonnen auf amei verschiebenen enen gegen bas Stabthaus vorbringen, jebe aus Fugvolt, Reiini mb Gefdus zusammengesett. Die erfte, unter General Tamarfchirte an ber Seine bin und fant an ber Brude von atrebame beftigen Wiberftanb. Die zweite Colonne, unter Gene-M Chamans, wurde bei ber Borte St. Martin und in ber Strafe Antoine mit Steinwürfen und Schüffen begrüßt und fließ hab auch auf Barrikaben. Sie kampfte fich aber glücklich burch beibe Colonnen vereinigten fich auf bem Grevevlate vor bem Cubthaufe, meldes lettere vom Volke wieber verlaffen wurde. In-Reffen batte fich bei bem 50. Linienregiment, welches ber zweiten Colonne angeborte, icon unterwege Lauigkeit gezeigt. Es weimete fich jest formlich langer gegen bas Bolf zu bienen, wollte der auch nicht gegen bem Ronig bienen und gab feine Batronen . Um biefes Regiment zu erfeten, fcidte Marmont ein Batail-In ber Schweizergarbe nach bem Stabthaufe. Diefe Schweizer, de Solbner ber Bewalt bem Bolte befonders verhaft, murben withend angegriffen, rudten aber in ununterbrochenem Reuer por mb ftredten alles vor fich nieber. Mun mar es aber Mittag, bie Conne brannte glubend beiß und jur Erfrifdung ber Truppen bar nicht bie geringfte Borforge getroffen. Sunger und Durft feigerten ben Unmuth ber Lintentruppen, bie immer mehr mit bem Bolle fraternifirten. Dur bie Barben blieben unerschutterlich. bitte Marmont von Anfang an mehr Truppen gehabt und mare

geborig für fle geforgt gewefen, fo murbe ihre gute D fehlbar ben gangen Aufftanb bemeiftert haben.

Der liberale Belb biefes Tages, Aubry be Bupri fammelte wieber bie Deputirten in feinem Saufe unb Fraftiges Sanbeln. Mauguin, von gleichem Muthe befer bie Berfammelten, aus ber Emeute eine Revolution gu bie verhaften Bourbons zu fturgen. Dagegen erflarte Berier, ber nie ben gesetlichen Boben verlaffen woll Anardie mehr fürchtete, ale ben Despotismus, Desale ral Sebaftiani, bas Saupt ber alten Unbanger Navo ber Doctrinar Buigot, ber abermals eine papierne porfolug. Aubry, Manguin, ber alte Lafapette unb wahrten fich und behaupteten, jest fen feine Beit meh ftationen, es muffe gebanbelt werben. Dennoch liegen putirten nicht weiter fortreißen, als auf ben gelinbe Unterhandlung. Man beichloß eine Deputation an I foiden. Bu biefem begab fich nun Laffitte mit bem Naturforider Arago und verlangte Baffenftillftanb un bes Blutvergießens. Und wie man von Marmont fonnte, ließ er fich mit ihnen ein und fchrieb gleichsa Damen an ben Ronia, er modte boch nachgeben, bie & immer größer. Das mar ber Mann, bem ber Ronig nete Dacht anvertraut batte und ber ibn ichuten follte

Der König, von seiner Jagbparthie nach St. Clo tehrt, hielt bie angewandten Militairfrafte immer ne reichend, blieb guter Dinge und war nicht im gering Concessionen zu machen. Auch Polignac empfahl ben Marmont nur, bie Truppen bei ben Tuilerien zusam Doch zeigte sich unter ben Höflingen in St. Cloub schon und Rathgeber aller Art brangten sich auf. Einer rie zogin von Berry solle sich, ibren kleinen Sohn in ben Beile zeigen, aber Karl L. verbor ber herzogin eine sie Gemable. Ein anderer gab ben klugen Rath, ben her

lens festzunehmen und als Geißel zu behalten, aber auch bazu mar

In ber Racht auf ben 29. Juli mar bas Bolf in Baris unmirbroden thatig, in allen Straffen Barrifaben zu errichten, um andern Tage jebes neue Borbringen ber Truppen zu vereiteln ielbft von ber Bertheibigung gum Angriffe überzugeben. Animmfeits war allen Truvven im Lager von St. Omer und Lune-We Befehl ertheilt, in Gilmarichen nach Baris zu fommen. Aber fon war die Telegraphenlinie unterbrochen und ber Befehl kam Phat. Marmont concentrirte am Morgen bes verbangnifvollen Lages (es war ein Donnerstag), alle feine Truppen um bie großen Bulfte ber, Tuilerien . Louvre und Balais-Royal und unterbielt bier aus ben gangen Tag über bas Feuer gegen bie Boltsmien, bie von allen Seiten vergebliche Angriffe machten. Da bie Garbe fo unerschutterlich folug, machten bie Deputirten Sturme auf bas fcmache berg bes Maricalls, marfen ibm manffene Burgerblut vor, beschwerten fich, bag auch Wehr-🗰 mb Unidulbiae ericoffen worben fepen, und lockten ihm ben Beth ab, bas Reuern einftellen zu laffen. Erft biefer feige Be-🚧, ju meldem ber Maricall gar nicht einmal vom Rönige aubriffit mar, entrig ben Garben ihre Lorbeern und verwandelte ben Sieg in eine Mieberlage. Denn mabrent bie Truppen um bie foniglichen Schlöffer ber nicht mehr ichiegen burften, ichog bod bas Bolf auf allen anbern Buncten, wo es feinen Bortheil in. Die Raferne ber Benebarmerie murbe vom Bolfe erfturmt, Bulvermagazin beim jardin des plantes gleichfalls. Me Raferne ber Schweizer wurbe nach einem heftigen Rampfe gewommen. Das Invalibenhaus ging über und bie alten Invaliben Maiferreiche lieferten ihre Ranonen aus. Ebenfo tie Rrieges ioule. Das gange linke Seineufer mar in ben Sanben ber Infurgenten.

Ein abgebankter General, Dubourg, erfchien unter bem Bolk in voller Generalouniform und ließ fich ben Oberbefehl geben. Gine

Broclamation murbe angeschlagen, nach melder schon eine proviforische Regierung eingesetzt senn sollte, bestehend aus den Generalen Lafanette und Gerard und dem Gerzog von Choiseul, ber
nichts davon wußte. Alles war erlogen, nur um bem Bolke ben
Weg zu zeigen, den es gehen sollte, und um den Bruch mit ber
Rrone unheilbar zu machen. La fan ette übernahm, auf das Anbringen ber Deputirten, den Oberbeschl über die Nationalgarbe
und erließ an dieselbe eine Broclamation, worin er sagte, das
Betragen der Bariser Bevölkerung mache ihn stolz, sie zu besehltgen. "Die Freiheit wird slegen oder wir werben mit einander untergehen!" Er nahm sein hauptquartier im Stadthause, sand aber
hier bereits den General Dubourg und ben keden Baube an, ber
sich selbst zum Secretär der angeblichen provisorischen Regierung
ausgeworsen hatte und Besehle ertheilte. Dubourg war so klug,
bie Autorität Lasanette's sogleich anzuerkennen.

Mittlermeile murben bie Comeiger, bie unter Oberft von Salis mit zwei Bataillonen bas Louvre befett batten, wieber vom Bolf angegriffen, wahrend bie Linientruppen auf bem Benbomeplat in Rolge bes Befehls, nicht mehr zu fcbiefen, alle Baltung verloren und zum Theil zum Bolfe übergingen. befahl, eines ber Someizerbataillone aus bem Louvre megzuzieben. um ftatt ber abtrunnigen Linie ben Bentomeplat gu halten. bem aber fenes Bataillon vom Louvre abrog, brangte fic bas : Bolf gleich in beffen verlaffene Boften, nun fonnte fic auch bas : andere Bataillon nicht mehr balten und wich bem ungebeuren Unbrange ber Bolksmaffen, indem es gegen bie Tuilerien gu flob. 1 Soon aber malgten fich bichte Schaaren bes niebrigften Bobels : burd bie lange mit prachtigen Bemalben gefchmudte Ballerie bes : Louvre nach ben Tuilerien, Die burch jene Gallerie mit bem Louvre : in unmittelbarer Berbindung ftanben, und ba auf biefer Geite feine Borfebr getroffen mar, murbe bald ber foone Valaft ber Tuilerien felbit von innen ber burch bas Bolf überschwemmt. mont wollte ben Palaft nicht jum Rampfulan machen und jog fich

mit bem Reft ber treu gebliebenen Barben burch bie aroken Barten in's Freie gurud. Der Bobel trieb in ben fonigliden Bemadern einigen Unfug, jog bie Rleiber ber Bringeffinnen an, gerforte ein Bilb bes Konias und verlette einige andere, legte bie Lice eines gefallenen Bolfsmanns auf ben Thron bes Ronigs im großen Saale, raubte aber nichts. Ein Menfc, ben man beim Blunbern ergriff, murbe fogleich executirt. Die Roftbarkeiten murben von benen, melde fie ber Sicherheit wegen weggenommen batten, auf bas Stabtbaus abgeliefert. Man legte ben größten Bertb barauf, ben Bolfoffeg nicht zu beflecken. Auch bas Balais-Royal wurde um biefe Beit vom Bolfe genommen und einige abgefcnittene Truppentheile, bie fich in einer Ede ter Strafe St. Sonore und Roban tapfer wehrten, enblich jufammengeschoffen. Am Abend war bie Nieberlage ber Truppen auch auf bem rechten Ufer ber Seine vollständig. Der erzbischöfliche Balaft, aus bem ber Erzbischof entfloben mar, murbe nicht geschont wie bie Tuilerien, fonbern barbarifc geplunbert und verbeert.

Soon am Morgen beffelben Tages batten fic bie Berren von Comonville, ein intriganter und geschwäßiger Greis, und b'Argout als Bertreter ber bis jest unthatig gebliebenen Bairefammer in ben Tuilerien mit Bolianac gezankt und von bemfelben Conteffionen verlangt, bie er nicht gemähren tonnte. Gie eilten fo= bann nach St. Cloub, mobin ihnen Bolignac aber icon zuvorkam, und befturmten ben Ronig, bem Bolfe nachzugeben. Der Ronig bielt lange mit ben Miniftern Rath. Unterbeg fam eine Ungludebotfhaft nach ber anbern von Baris an und nicht nur iene Bairs, auch viele, bie meiften andern großen Berren bes Bofes maren in bitterer Angit, bie Revolution tonne eine Dacht und Ausbehnung gewinnen, die nicht blos ben Thron, sonbern auch die aristofratiiden Inflitute und ben Befitftand nieberwerfen murbe. Biele gaben ben Ronig icon verloren und wollten nur noch bie Dynaftie retten. Diefen lag eine Regentichaft im Namen bes jungen Bergogs von Borteaux im Sinne. Faft alle aber maren barin einig, bag es

bie bochte Beit fen, bie Wogen ber Revolution burch Conceffionen zu beruhigen.

Auch bie, welche fruber zum Gebrauch ber Gewalt gerathen batten, verstummten jest, feitbem bie Dieberlage ber Truppen be Rur Guernon be Ranville, ber fruber gur Daffigung gerathen, verlor ben Ropf nicht und rieth jest von Concessionen ab, weil es zu fpat fen. Jest bliebe bem Ronige nur noch übrig, fich unter bem Schut eines treugebliebenen Beeres in eine treut Proping zu retten und bier eine ibm ergebene Rammer um fic au versammeln. Dann erft hatte er einen feften Sinterbalt, um weltet mit ben insurrectionellen Dachtbabern in Baris zu unterhanbeln Rest aber, umgeben von wenigen ericovften und beffegten Truppen und burd bie gabrenbe Bevolferung ber Sauptfight in ber Rab bebrobt, fonne er nichts zu erreichen hoffen, was ibn nicht noch tiefer bemuthigen, noch mehr entwaffnen murbe. Aber nur bei Sergog von Angoulome rief bem verftanbigen Minifter Beifall gu Alle anbern festen in augenblidliches Nachgeben allein ibre boffnung und ber tieferfdutterte Ronig, fich felber ungetreu, begann gi manten und bereits in einem Buncte nachzugeben, inbem er bie Entlaffung Bolianacs genehmigte, beffen Namen ibm nicht nur be ber Bolfspartei unermefilich icatete.

Man hätte sehr Unrecht, wenn man sich ben greisen König in seiner bamaligen gefährlichen Lage als völlig eingeschüchtert und gleichsam kopflos benken wollte. Der König wußte, mit welchen Eifer Pozzo bi Borgo gegen Polignac intriguirt hatte, und wem er in diesem Augenblicke es gerathen fand, sich Rußland hinzugeben mag er dazu wohl seine Gründe gehabt haben. Man behauptet Vitrolles habe ihm ben Sebanken eingegeben. Dem sev, wie ihn wolle, der König bezeichnete als Polignacs Nachfolger den Herzot von Mortemart, der früher in der großen Armee Napoleom gebient hatte und zuletzt französlischer Gesandter in St. Betersburg und ein Liebling des Kaisers Nicolaus gewesen war. In welcher Beziehungen er zu Pozzo di Borgo gestanden, ist noch in Dunke

gebullt. Unfeblbar aber mußte es bem Raifer von Rufland fomeideln, bag ber Konig von Frankreich in feiner Roth zuerft an ibn bacte und bie fowankenben Gefdice Frankreiche gleichfam unter mifficen Sout ftellte. Sein Bruber Lubwig XVIII. mar von Ruffland immer aut berathen gemefen. Mortemart follte für Rarl X. werben, mas Richelieu fur beffen Vorganger gewesen mar. Aber ber Ronig beeilte fich nicht, irgend einen weitern Schritt gu thun. Er machte Abends feine Whift-Barthie und ging bann ichlafen. Ran bat ibm fein Berbalten bamale überhaupt ale greifenhaften Stumpffinn ausgelegt, wozu man aber bod nicht berechtigt ift, ba bie gebeime Gefdichte biefes fritifchen Tages boch noch mancher Aufflarung bebarf. Mortemart batte fich in St. Cloub eingefunben, martete aber vergebens auf eine Inftruction. Gigenmachtig entwarf er noch in ber Nacht mit Bitrolles und b'Argout neue Orbonnangen, welche bie nöthigften Concessionen bes Ronige ausfprachen, und ernannte Cafimir Berier gum Finange, ben General Berarb gum Rriegeminifter. Mun, fagt man, babe Bitrolles ben Ronig aufweden laffen und bringend um Unterzeichnung gebeten, ber Ronig habe jeboch noch eine Beile gezaubert. Bitrolles babe ibn gefragt, ob er in bie Benbee geben und bort einen Biberftanb organisiren wolle, in welchem Kalle er, Bitrolles, fich nicht von ibm trennen murbe. Der Ronig aber babe bie Aufgabe. fic in ber Benbee zu halten, zu fower gefunden. Bar er ermattet und in feiner Altersfomache zu feinem Sanbeln mehr fabig? Bollte er einen langern, mabricheinlich boch erfolglosen Burgertilea permeiben? Dber boffte er, burd Concessionen bie Buth feiner Begner bingubalten, bis er burch bie Intervention ber Großmadte, namentlich Ruglanbs, unterflüt werben murbe? Benug, er ließ Mortemart bereinrufen und unterzeichnete, mas biefer ibm vorlegte. Die Berren von Semonville, Bitrolles und b'Argout aber eilten mit biefen Conceffionen nach Baris.

Darüber mar ber Morgen bes 30. angebrochen. Die gange Racht hindurch mar bie Bevolkerung von Baris auf ben Beinen

gemesen, theils um sich im Jubel über ben Sieg zu berauschen, theils um bie ganze Stadt mit Barrifaden zu erfüllen und einen unüberwindlichen Widerstand vorzubereiten, salls etwa die Truppen, die der König von außen her noch sammeln würde, einen Angriss auf die Hauptstadt machen würden. Auch wurden die Todten begraben. Am Morgen bes 30. fuhr ein großes Schiff mit schwarzer Fahne die Seine hinauf und hielt unterhalb der Morgue, um die Leichen der Unbekannten aufzunehmen. Die Zahl der Todten wurde damals überschäpt, schelnt aber 700 nicht überstieden zu baben.

In berfelben Nacht hatten fich wieber bie Deputirten verfammelt und einen Maueranidlag entworfen, bes Inbalte: "Die ju Daris anmefenben Abgeordneten baben fich vereinigen muffen, m ben ernften Gefahren zu begegnen, welche bie Sicherheit ber Ber fonen und bes Gigenthums bebroben. Gine Commiffion ift ernannt morben, um bei ber Abmesenbeit jeber regelmäßigen Dragnisation über bie Intereffen Aller zu machen." Das bien fo viel als ben erften Reim zu einer neuen Regierung zu legen. Und wirklich murbe am andern Morgen mit einer folden ber Anfang gemacht, unter bem beideibenen Namen einer Municipal=Commiffion, bie fich auf bem Stadthause etablirte und ben bereits bort gebie tenben Lafavette in bie Mitte nahm. Die Mitglieber biefer Commiffion waren Cafimir Berier, Laffitte, Gerard, Lafavette, Bupravaux, Lobau, v. Coonen, Mauguin. Gie mablten gu ihren Be amten, gleichfam icon Miniftern, Obilon Barrot, ber unter bem Namen eines General-Secretars bier bie Rolle begann, bie ibm in ber neuern Gefdichte Franfreichs vorbebalten mar, neben ibm einige minder Bedeutende. Berard übernahm bas Commanbo bes Beeres, wie Lafavette bas ber Rationalgarbe. Der Bergog von Choifeul lebnte bie auf ibn gefallene Babl ab. Die neue Beborbe von Baris fand überall Anerkennung und Beborfam. Die Liniens truppen maren faft alle vollente zum Bolfe übergegangen. Die

Suten zogen fich, jum Theil vom Bolle verfolgt und geneckt, nach St. Cloub jurud.

Mis nun herr von Cemonville mit ber erften nadricht von St. Cloub anlanate und laut und freudig verfundete, bie Orbonmangen feven gurudgenommen, ein neues Minifterium ernannt ac.. fant er bei ber Municipal = Commiffion fein Gebor mehr. Edonen fagte ibm mit eifiger Ralte: "Es ift gu fpat! ber Ibron ift im Blute gusammengefallen." Da Bitrolles ben alten berrn von Cemonville begleitet batte, trug fein Anblid nicht menig bei, bie Liberalen von jeber Unterhandlung abzuschrecken. Gemonville's andrer Begleiter, b'argout, machte noch einen zweiten Berfuch bei ben Deputirten, bie fich im Saufe Laffitte's versammelt batten, aber obgleich Cafimir Berier einer Bermittlung gunftig aeftimmt mar, lebnten boch bie Anbern in ihrem Siegesftolze fie ab. und auch bier bien es wieber: "Es ift zu fpat!" Boll Berzweiflung fehrte nun Comonville nach St. Cloub gurud und berictete, mas ibm wiberfahren mar. Da machte fich Mortemart kibit auf ben Weg und gmar ju Ruff, um unerfannt burdgufommen und vielleicht burch geheime Unterhandlungen mit ben Bemäßigten noch zu einem Biele zu gelangen. Beil er balb barauf bie Sache bes Ronigs verließ, barf man annehmen, er habe icon porber in anderweitigen Berbindungen geftanden, vorzugeweise mit ber ruffifden Befanbtichaft, und barnach feine Schritte bemeffen. Re naber er ber Stadt fam, um fo lauter tonte ibm ber Ruf entaegen: à bas les Bourbons. Da er fich felbft nicht getraute, auf bas Stabtbaus zu geben, übernahm es ein Bair, Collin be Suffp, für ibn bingugeben, allein Niemand wollte ibn als Minifter aner-Tennen ober mit ibm unterhandeln. Er verfcmanb, um einen Sag fpater in ben Borgimmern bes Bergogs von Orleans wieber aufzutauden.

Der herzog von Orleans hatte fich icheinbar um bie ganze große Bewegung in Franfreich nicht befummert. Er verweilte ben Sommer über in seinem Luftchloffe Neuilly auf bem Lande, im

trauliden Rreife feiner gablreiden Kamilie, als ein barmlofer Bripat Allein er batte feine Aralift oft genug burdblicken laffer und icon bei mehr ale einem Unlaffe batte man feinen faliden Blid nach ber Rrone ber alteren Bourbonen binubericielen feben Lamartine ergabit: "Seine Salons waren feit 1815 bas Afpl be liberglen Meinungen, bie Buflucht ber verfonlichen Unzufrieben beiten, ber Beerb bes gebeimen Murrens gegen bie Reftautation Berr von Talleprand, feitbem er ein bynaftifdes Schisma in ba Legitimitat abnete, ber General Sebaftiani, ber Beneral Fon, Benjamin Conftant, Cafimir Berier, Laffitte besonbere, ber Mann, bet burd bie plebeifichen Gitelfeiten am leichteften zu verführen mar, alle einflugreichen Mitalieber ber Opposition in ben beiben Rammern, alle Saupter ber vergangenen ober funftigen Barteien, alle bervorragenden Journaliften, bie über irgend einen Theil ber Bopularitat verfügten, murben empfangen, bebauert, gelobt, geftreichelt mit einem Eifer und einer Vertraulichfeit, bie zuweilen bis am Unterwürfigfeit und Rriecherei bes Sobern gegen ben Niebern file gen, indem fie bie Rangordnung umtehrten, um bie Dienfte gu ets Seit fünfzehn Jahren batte es feine Berichmorung ber Ibee ober bes Chraeizes in ber Bolfspartei gegeben, in beren Sintergrunde nicht ber Bergog von Orleans bas lette Wort gemefen mare." Bemanbte Freunde, mit benen er bauptfachlich Gelb. geschäfte machte, wie Laffitte, und bezahlte Rebern, wie ber fleine Thiers, maren fur ibn thatig. Sein machtigfter Freund aber mar ber alte Fürft Talleprand, ein Mann, welcher ber altern Linie ber Bourbons fo wenig, wie irgend einer ber fruberen Regierungen in Frankreich, aufrichtig anbing, fonbern jeber nur fo lange biente, als fie im Bollbefit ber Dacht mar. Sobalb fic bie Regierung in Befahren fturzte und ihre Dacht im Ginten mar, beeilte fic biefer Staatsmann, fich berjenigen neuen Dacht anzuschließen, ober biefelbe mitichaffen zu helfen, bie an bie Stelle ber alten treten follte. Salleprand erfannte, bie altere Linie ber Bourbone fen unfähig, ben Thron zu behaur' bie Errichtung einer Republit wirte Europa nicht gebulbet baben, an tie Thronbesteigung eines Repoleoniben mar bamals ebensowenig zu benten; mithin schien es am einfachten, an bie Stelle ber altern Livie bie jungere bes Saufes Orleans zu sehen. Bevor ber Gerzog von Orleans fo für irgenb etwas entschieb, frug er bei Talleyrand an und erst, nachbem er bessen Bustimmung erhalten hatte, griff er wirklich nach ber Krone.

Bo fo große Intereffen im Spiele maren, verftebt es fich von Gibft, baf bie einflufreichften Diplomaten ibre gange Thatigfeit entfaltet baben und bag bie idullifden Ergablungen, mit benen man bas europatiche Bublifum abspeiste, von ber Art und Beife, wie Lubmig Abilipp zur Ufurpation gelangte, nur abgeschmadte Erfindungen find. Dan fagte, ber aute, treubergige und patris arcalifde Bergog babe an gar nichts geracht, nur feine unverbefrathete Comefter Abelaibe, eine Dame voll Berftanb und Chrgelt, fen burd ben ichlauen Thiers verlodt morben, ihrem Bruter ema in ber Beife gugureben, wie bie Grafin Tergfy ihrem Bruber in Edillers Ballenftein gurebet. Der Bebante ber Ufurvarion mar für ben Bergog meber fo neu, noch mar er fo fentimental. als biefe Erzablung porquefent. . Reuilly lag nabe bei Paris, ber bergog laufcte auf alles, mas bort vorging, und eilte, ale ber recte Moment gefommen mar, in ben Mittelpunct ber Bewegung. Buerft ichlupfte ber fleine Thiers aus feinem Berfted bervor, mifcte fich unter bie Deputirten im Saufe Laffitte's und machte bier Bolieff zu Bunften bes Bergogs von Driegns, im Gegenfate gegen Las Ctabtbaus, mo viel mebr republifaniiche Ginfluffe pormalteten. Laffitte, bem Bergog langft vertraut, ftanb ibm bei. fon obl ibre Berebtfamfeit, als ibre guten Grunbe trugen ben Gieg bavon. Ließ man Lafavette und bas Stadtbaus gemabren, fo gelanate man gum Berfuche einer Republit, gu einem europaischen Rriege und zu einer Reftauration, mobet mentaftens bie Depus tirten nichts gewinnen fonnten. Wenn bagegen ber Bergog von Driegne burd bie Deputirten und Die bisberige liberale Diebrbelt

ber Babler auf ben Ibron erhoben murbe, fo mußte et nicht nut. bem Bolfe alle bie liberalen Concessionen machen, welche Rarl X\_verweigert batte, fonbern ber neue Ronig blieb auch von benen abbangig, burd beren Gunft er emporgefommen mar, und bie Deputirten blieben bie eigentlichen herren bes Lanbes. Es gab eine Art Barlamente-Regierung und ber neue Ronig mußte aus Dantbarteit und Intereffe ihnen alle Aemter und Bortheile gemabren, bie fie munichten. Dan war in biefer Beziehung balb einig. Co. fam nur barauf an, bie Bevolterung von Paris bafur ju gewinnen und binterbrein bie Diplomatie bamit auszufohnen. Beriebuna fonnte man auf Talleprand rechnen, ber eine große Autoritat an ben europaifchen Sofen genoß. Auch zweifelte man nicht, wenn icheinbar gang Franfreich mit Acclamation ben Bergog, auf ben Thron erhöbe, murbe berfelbe, ber boch auch ein Bourbon. fen und nach feinem Alter und Charafter bem europaifchen Frieben alle Burgidaften barbote, auch von ben Grofmachten anerkannt merben. Bas nun bie Bevolferung von Baris betrifft, welche bie Deputirten zuerft gewinnen mußten, fo mar biefelbe foon lanaft gewöhnt, in bem Bergog einen Boltsfreund zu feben. Gine Menge Leute befanden fich fogar in ber perfonlichen Clientel biefes Bringen. ale bes reichften Gigenthumere im Lanbe. Die einflufreichften Journaliften waren ihm ergeben. Es gab in Baris nur zwei Barteien. bie bem Bergog von Orleans wiberftrebten, aber fie waren nicht ftart genug, nämlich bie Royaliften, bie eben beflegt worben maren, und bie Republikaner und Bonapartiften, bie, von ihrem eigenen Siege überrafcht, über bas, mas fie thun follten, fic noch nicht Flar geworben waren. Lafapette, obgleich er immer mit ber aufferften Revolutione-Bartei fofettirte, batte boch niemals mit bem Ronigthume felbft gebrochen und hielt, wenn es zum Ernfte fam. immer lieber gur Bourgeoiffe, als gum Bobel. Die Bourgeoiffe. bie fich ben Gieg gufdrieb und jest bie bichtgebrangten Colonnen. ber Nationalgarbe formirte, sympathisirte vollfommen mit ben Deputirten, freute fich nach bamaliger Mobe, bag es mit ben !

Bigffen und Ariftofraten zu Enbe feb. wollte aber bie liberalen Errungenschaften in Rube und Frieden genießen, icheute bie Unardie und fucte bie Orbnung zu erhalten. Der Bergog von Dre leans ichien nun gleichermaßen gegenüber bem alten Despotismus bie Freiheit, und gegenüber jeber etma brobenben Anarchie bie Orbnung zu verburgen. Dan unterschied zweierlet Sauptmeinungen. bie bem Bergog beibe gleich gunftig maren, eine mehr confervative, nach melder ber Bergog Ronig merben follte, meil er ein Bourbon fen, und eine mehr liberale, bie baffelbe mollte, obgleich er ein Bourbon feb. Der einen fugten fich am Enbe auch bie Ronaliften, ber anbern bie Republifaner, inbem jene in bem nenen Berrn nur ben Ronig aus bem alten Gefchlechte, biefe in ibm nur ben einftweiligen Garanten ber noch zu erweiternben Bolfefreiheit faben. Im Uebrigen entging es auch ber Bourgeoifie feinesmegs, bag fie berfenige Stand mare, auf ben fich ber neue Thron bauptfachlich ftuten muffe, und bag bie Bahl Ludwig Philipps jum Ronige allen Intereffen ihres Stanbes zu aut fommen murbe.

Shiers hatte schon eine Proclamation bereit, bie man ber Bourgeoisse als Lockspeise hinhalten wollte. Sie wurde sogleich angenommen und überall an die Mauern geheftet und lautete folgenbermaßen: "Karl X. kann nicht mehr in Paris regieren; er hat das Blut des Bolkes vergossen. Die Republik würde und surchtdaren Convulsionen aussehen, sie würde und mit Europa rerfeinden! Der herzog von Orleans ist der Revolution ergeben! Der herzog von Orleans hat sich nie gegen und geschlagen! Der herzog von Orleans war bei Jemappes! Der herzog von Orleans ist ein Bürgerkönig! Der herzog von Orleans hat endlich die drei Farben getragen, der herzog von Orleans kann sie allein wieder tragen, wir wollen keinen andern. Der herzog von Orleans spricht sich nicht aus; er wartet auf unser Botum; proclamiren wir dieses Botum, und er wird die Charte annehmen, wie wir sie verstanden

und gewollt haben. Das frangösische Boll ift es, von bem et feine Krone haben mirb."

Alles mar im Sause Laffitte's abgemacht worben. Bon hier aber begaben fich die Deputirten in das Palais Bourbon zu einer größeren und förmlichen Versammlung, welcher Laffitte praficirte und unterzeichneten eine Buschrift, in welcher fie ben Gerzog vor Orleans ersuchten, einstweilen die Oberleitung des Staates unter dem Titel eines Generallieutenants des Königreichs zu übernehmer und die dreifarbige Fahne beizubehalten, bis die Rammern die vollt und ganze Verwirklichung ber Charte gesichert baben murben.

Alle biefe Schritte fanben in Baris Beifall, wenigftens maat Miemand einen offenen Wiberftand bagegen. Der Bergog von Dr Jeans entichlog fich baber, bem Rufe zu folgen, bielt aber feiner Triumpheinzug, ber ibm ben Bormurf bes Stolzes batte zuzieher tonnen, fonbern folich fich gang allein und gu Bug von Reuill nach bem Palais Royal. Alle ein fluger und erfahrener Mani mußte er mobl, bie Bevolferung von Baris wiberftrebe ibm nicht Seine angfiliche Sorge ging nur babin, bie euroratiche Diplomati mit feiner Ufurpation zu verfohnen und bem Ronige bie Entfagung abzuliften. Er unterhandelte mit Salleprand. Er beichieb noch it berfelben Nacht ben Bergog von Mortemart zu fich, ber es über nahm, bem alten Ronig ein Billet bes Bergogs zu überbringen in welchem er biefen noch feiner Treue verficherte. Es ift feir Breifel, bag bier mit tem alten Ronige bas unwurdiafte Sviel ac arteben und ichnoter Berrath geubt murbe.

Um folgenden Morgen (am 31. Connabenbe) fanden fich bie Deputirten icon beim Bergog ein und baten ihn bringend, bie Stelle anzunehmen, die fie ihm zugedacht hatten. Er ftraubte fid aber, spielte den Demurbigen und Bescheibenen, und bat fie, zu marten. Eben mar General Sebastiant von Talleprand zuruckge kommen. Der Herzog zog sich mit diesem in ein Nebenzimme zuruck und emi fing die Nachricht, Talleprand stimme seiner Er hebung zu. hierauf tehrte ber Herzog zu ben Deputirten zuruck

erflärte sich bereit, bas Amt eines Generalstatthalters zu übernehmen und erließ eine Proclamation, worin er sagte, er habe
geglaubt, bem Ruse ber Deputirten folgen zu muffen, er wolle tie Gesahren ber Pariser theilen, stelle sich ber helbenmuthigen Bevölkerung zur Berfügung und wolle sie vor Anarchie schügen. Die ruhmreichen brei Farben sollten bleiben und die Kammern alsbald pfammentreten. Diese Proclamation schloß mit ten Worten: "Eine Charte wird kunftig eine Wahrheit seyn." Die Deputirten sigten noch eine besondere Proclamation hinzu, worin kurz die Bolksrechte verzeichnet waren, für beren geschliche Consolidirung sie sich im eigenen Namen und im Namen des Herzogs verbürgten: Herstellung der Nationalgarde, Geschwornengerichte sur Presvergeben, Berantwortlichkeit ber Minister, 2c.

Damit etwa nicht bas Stadthaus andere Meinung fund gebe, befolog man, es fogleich zu überrumpeln. Man batte mit bem Statthause nicht ehrlich gebanbelt, bie Municipalcommiffion von nichts in Renntniß gefett, ibr bie Ernennung bes Bergogs gum Seneralftatthalter erft biefen Morgen befannt gemacht, eben weil man Biberfpruch furchtete. Das Stabtbaus proteffirte nun mirtlid, aber ju fpat. Am lauteften erflarte fich bamale Beneral Loban gegen ben Bergog und Obilon Barrot übernahm es, bie Broteftation ber Commiffion ben Deputirten zu überbringen. Aber er fant fie icon untermege, vom Jubel bee Bolfe umgeben, und mußte umfebren. Denn alle verfammelten Deputirten, an ihrer Spite ber Bergog, gogen in feierlicher Broceffion nach bem Stabtbaufe unter bem unermeglichen Jubel bes Bolfes, meldes mettelfernb: es lebe ber Bergog von Orleans! unb: ce lebe Laffitte! rief. Laffitte batte ein Ruffühel und ließ fich beshalb auf einem Geffel bon vier gerlumpten Broletariern tragen. Daburd wollte er fich als Bolfomann darafterifiren und bie guten Barifer fanben bies icon. Co febr log man fic bamale medfelfeitig an. Der eitle Banfler batte mobl auch anftanbig gefleibete Erager gefunben, aber man tofettirte bamale mit ber Berlumptheit. Der Bergog von Dr. Jeans fagte, ale er Lafapette begrufte: "ibr febt, meine Berrn, einen alten Nationalgarbiften, ber feinen ebemaligen General zu befuchen fommt." Giner folden Aufmertfamteit und Chrenbezeugung fonnte Lafavette nicht miberfteben. In ber Abrafe "ein popularer Thron mit republifanischen Ginrichtungen" verftanbigten fich beibe. Broteft, ben Doilon Barrot nicht angebracht hatte, magte auch Lafavette nicht mehr vorzubringen. Er umarmte ben Bergog und ftellte ibn auf ben Balton unter einer breifarbigen Rabne ber verfammelten Menge als ben Mann bes Bolfes bar. Lafapette batte fich auch in ber erften Revolution immer nur conftitutionell, nie republifanisch ermiefen. Er banbelte alfo auch biesmal nicht gegen fein Brincip und mochte glauben, ber Bergog merbe mirflich alles balten, mas er verspreche. Man faat, Lafavette babe ben Bergog für ehrlich, aber befchrantt gehalten. Das ift jeboch nicht mabrfcheinlich, ba fich fonft Lafavette, gleich anbern Liberalen, fruber icon bem Bergoge genähert haben murbe. Dag er nie in beffen Salon erfchien, beweist ein Diftrauen, mit welchem obige Meufierung fich nicht vereinigen laft. Die Sarmonie auf bem Stabtbaufe wurde nur burch ben ungeftumen Dubourg geftort, ber fich berausnahm, bem Bergog unverholen fein Diftrauen zu außern und ibm gu fagen: "wenn Sie je unfere Rechte verlegen, werben wir fie Ihnen ins Bebachtnif gurudrufen." Der Bergog ermiberte: "wiffen Sie, baf ich ftete meine Bflicht fannte und fie nicht verfennen fann. wenn mich bas Baterland ruft." Die Grobbeit Dubouras murbe migbilligt und im Jubel bes Bolfe erflicht, aber nach achtzebn Jahren befam Dubourg Recht.

Der neue Generalftatthalter ernannte sofort ein Ministerium, welches auf eine sehr charakteristische Weise aus Vertretern aller Bartelen zusammengeset war, um allen zu schmeicheln, mit Ausnahme ber alten Royalisten. Dupont be l'Eure, ber sich zu ben Republikanern neigte, Guizot, ber Doctrinar, und Laffitte, bes Gerzogs Vertrauter; Louis, ber Günftling Talleprands; Bignon, ber die Bonapartisten vertrat; ber herzog von Broglie, ber ben Ari-

fibiraten beweisen follte, auch fie murben, wenn fie nur ben alten Ranig verliegen, im Dienfte bes Herzogs willfommen feyn; enblich Serarb und Rigny, die helben zu Lande und zur See, beren Namen imponirten. Auch bem volksthumlichen Dichter Beranger murbe ein Ministerium angeboten, weil er Liebling bes Parifer Pobels war. Aber Beranger war ehrlich genug, ber Arglist und Lüge nicht bienen zu wollen.

So wurde nun in Paris die große Doche, wie man fie nannte, vollendet. In diefer Boche waren die brei Tage (27. bis 29. Juli) die entscheidenden gewesen, und die ganze Umwälzung der Dinge empfing ben Namen der Julirevolution. Die Julisonne wurde gleichbebeutend mit der fiegreichen Freiheit.

Unterbeffen berrichte große Moth in St. Cloub. Der alte Ronig war verlaffen und verrathen, fowie bas Glud fich von ihm manbte. Doch war ber Abfall feiner hofleute nicht fo foloffal und mibrig, rie beim Sturge Napoleons. Die alte Ariftofratie batte mehr Abel ber Seele bemahrt, ale bie neue erworben. Bare ber Ronig fic felbit flarer gemefen, fo murben auch feine bisherigen Unbanger fefter zu ihm geftanben fenn. Alber er ließ fich burch ben Berjog von Orleans vollstänbig taufden. In bem Briefe, melden ber herzog in ber Nacht burd Mortemart an ben Ronig ichickte, muß er benfelben noch feiner Treue verfichert baben, benn Rarl X. ließ fic baburd bewegen, ben Bergog von Orleans burd formliches Batent vom 31. als Generallieutenant bes Ronigreiches zu beftätigen. Auch forieb er ibm und forberte ibn auf, feiner Rechte mabrjunehmen. Go wenig glaubte ber Ronig, bag ibn ber Bergog verrathen fonne. Durch biefes Bertrauen jum Bergog aber trieb er feine eigenen Unbanger in bas Lager bes Bergogs binuber unb fomachte feine Stellung immer mehr. Und bas eben batte ber Berzoa mit feinem Treuebeucheln im Briefe bezwedt. Batte fic ber Ronig in biefer Begiebung nicht getäuscht und mare er gegen ben bergog, ale einen Berratber, entichieben aufgetreten, fo mar er ber Treue feiner noch übrigen Truppen gewiß, und batte, wenn nicht

noch einen Angriff auf Baris felbit machen, fich boch in ein Stellung gurudziehen konnen. Bu feinen treuen Barben noch bie Linienregimenter gestopen, bie gulett von St. Di Luneville gefommen maren, fo bag ber Ronig wieber 12,001 beifammen batte. Gie maren bon fo autem Beifte befeelt, 1 neral Salan fich gegen ben Daupbin, Bergog von Angoulet tig über Marmont beidwerte, ber in feinem letten Urm zwar bie Treue ber Truppen gelobt, aber auch feine Freu ben Sturg Bolianges geaußert batte. Da bieg von Marmo Auftrag bes Ronias geschrieben morten mar, gerieth ber I in folden Born gegen ben Darfcall, bag er ibn perfonlid tirte, und als biefer ben Degen jog, mutbend in bie Rlinge griff und fich bie Finger vermunbete. Man glaubte, ber D habe ibn vermundet und biefer murbe einen Augenblick aber fogleich vom Ronige wieder freigelaffen und verfobnt er feinen Sohn zwang, fich vor bem Marfcall zu entich Der Bergog von Angouleme abnte ben Berrath bes neuen ral-Statihalters und es war ja auch feine Rrone, um Better ibn betrog. Daber bie außerorbentliche Aufregung b ftillen Bringen in biefen Tagen und ber mehrmalige Berfu Truppen gur Ausbauer zu ermuthigen. Allein, ba ber Roni nachgegeben und bie Beneralftatthaltericaft gut geheißen faben bie Truppen nicht recht ein, wozu man fie langer im Relbe fteben und Noth leiben ließ? Die lange Ungewißbeit fie ungebulbig. Die Bergogin von Berry mar bamals am lichften. Much fie mifttraute bem Bergog von Orleans und fogar fur bas Leben ihres jungen Sohnes gefürchtet zu Dlitten in ber Nacht, nur halb angezogen, medte fle ben I und beschwor ibn, ihren Sohn, ben Bergog von Borbeaux, gige hoffnung ber legitimen Dynastie, in Sicherheit gu 1 Der Dauphin bewog nun feinen Bater, icon am frubeften ! St. Cloud zu verlaffen und fich in bas etwas meiter entfern folog Trianon gurudgugieben. Die treuen Garben folgten

. 5

1:

arte Im zwei Batallone Comeiger gelaten fich miberfrenftig und liefen anteinanber. Gine Compagnie follte bie Brude bei Geores befest ==> biten, bie ben Rudeug bes Ronigs bedte, aber auch fie melgerte als bie Barifer icon vom anbern Ufer berübericoffen. Angou-Mene feuerte bie Colbaten an und ritt felber auf bie Brude por. der niemand folgte ibm, bie Solbaten liefen auseinander und er mußte traurig umfebren. Bu Trianon gab Guernon be Ranville ben Ronige noch einmal ben Rath, fich nach Tours zu begeben mb bier eine neue Rammer einzuberufen. Allein ber Ronig martete immer noch auf Untwort von Drleans. Die Anaft ber Berwain von Berry bemog ibn am folgenben Sage (1. Auguft), fich weiter nach bem Luftichloffe Rambouillet gurudeugleben. Dabin fam auch bie Bergogin von Angouleme, melde mabrend ber gangen foredlichen Beit nicht in Baris, fonbern in ben Babern von Bichy gemefen mar und bie jest erft burch bas faft überall emporte Land tacognito wieder zu ihrer Familie gelangte. Gie fant bem Ronig weinend in bie Urme. Unterdef fam immer noch feine Untwort bon Drleans, ber mittlerweile fein Amt in Baris angetreten batte. Die Truppen, bie noch beim Rouige maren, murben immer ungebulbiger und verliegen ichaarenweife bas Lager. Gin Reiter-Dberft tam mit 13 Mann, bie ibm allein noch geblieben waren, und ftellte bem Ronige bie Fabne feines Regiments gurud. Endlich fam bie Antwort bes Bergogs von Orleans an. Dan fennt fie nicht, aber fie muß immer noch Treue gebeuchelt haben. Der Inhalt icheint gemefen ju fenn, Rarl X. fen ju unpopular geworben, um nicht für feine Berfon ber Rrone entfagen ju muffen. Der tiefbemegte Ronia erließ nun eine Orbonnang, worin er fur fich und ben Dauphin bem Throne entfagte, bagegen feinen Enfel als Beinrich V. proclamirte und ben Generalftatthalter aufforberte, Die Regenticaft in beffen Damen zu führen.

Babrend ber ungludliche Ronig fich auf biefe Weife immer noch Buufionen machte, fugte fich in Paris alles moglichft barmonich gufammen, um bem Bergog von Orleans eine ebenfo fanatifche Liebe und hingebung zu beweifen, ale man bem alten Ronige Sa bemiefen batte. Bas bie Deputirten angefangen batten, pollenbete bie Paire, melde fic verfammelten, um bem Bergog gu bulbiger Die Bourgeofie mar in Freute beraufdt. Dur im Broletariat ma feinesmeas alles gufrieben. Mander traumte von ber Republt Die rauben Banbe ber Arbeiter, bie ben Sieg errungen, liefen fie bie Frucht beffelben nur ungerne entreißen burch bie mobibabenbe Philifter, bie eigentlich nichts gethan hatten. In bem armen Boll lebte eine Abnung, mas fur eine Gludbiagerei, Stellenjagb un öffentliche Gaunerei aller Art jest unter bem Ausbangefdilb be Libergliemus beginnen murbe. Aber nur menige magten, ibre De nung zu fagen, um nicht als Angroiften verfolgt zu merben. D revublifantiden Maueranichlage murben von ben guten Burger abgeriffen, bas Saus, in welchem ein republifanifches Blatt erfcbie gefturmt. Die Unbanger Orleans' batten bie Barole gegeben, b biefimal an Chelmuth fich felbit übertreffenben Barifer follten ibre iconen Sieg vollfommen rein erhalten und wie fie in ben Tuil rien feinen Diebstahl gebulbet batten, fo follten fie auch in b Stabt feine Anarchie und folglich auch feine republifanische Schill erbebung bulben. Es gelang bem Bergog von Orleans, bie gute Barifer fur Dibnung und Recht zu fanatifiren, mabrent er felt ben großen Diebstahl an ber Rrone beging. Ginige Republifan brangten fich zu Lafanette und befdmoren ibn, nach einem fo große Wolfestege auch bie Bolferechte zu mahren und bas Bolf nid barum betrugen zu laffen, allein ber alte General folgte bem alla meinen Impulfe bes bamaligen Liberglismus und verfagte ben R publifanern feinen Beiftanb.

Die liberale Mehrheit von Baris fah es als felbstverständle an, bag bie ganze altere Linie ber Bourbons bes Thrones verluftl erklart werben muffe. Wären auch nur bem jungen Prinzen sein Rechte gewahrt geblieben, so wurde bie in ber breitägigen Strafer schlacht besiegte Partei ber alten Monarchie und Aristokratie imme neue Umtriebe gemacht haben. Man wollte ganz mit ihnen breche

na aber ber mobibabenbe Mittelftand feine Republik baben , meil er fonft bie ber Ariftofratie entriffene Alleinberricaft m Broletariate batte theilen muffen, war ibm ein Burgerwie ber Bergog von Orleans, ber gang von ben Rammern Bablern abbangen murbe, am angenehmften. Darauf fonnte rleans fußen, inbem er bie lette, vom Ronig an ibn geftellte verglos zurudwies, feine Untwort ertheilte, und auch Niemand i ließ, ber vom Ronige fam. Da er einmal felber Ronig wollte und ber Barifer bereits gewiß mar, nabm er auch ne Rudficht mehr, fonbern traf Magregeln, um bie gange fe Ramilie jum Sanbe binguszutreiben. Ginerfeits murbe olf von Baris auf lugnerische Beife in Furcht gefett, als Ronia mit einem Angriff auf bie Stabt brobe. Unbererrurben offiziell auf Befehl bes Generalftatthalters und ber rn Maricall Maifon, Obilon Barrot und von Schonen als faire an ben Ronig gefchicht, um ibn über bie Grenze gu Als biefe Berren in Rambouillet ankamen, ichlief ber und Maricall Marmont faate ibnen, ber Ronig merbe in Kalle Rambouillet verlaffen, bis er eine Antwort von Orleans Die Commiffare eilten noch in ber Nacht nach Baris gun fich von Orleans meitere Inftruction zu erbitten. "Er ifen, rief ber aufgeregte Bergog, er muß burchaus fort." je ber Tag anbrach, murbe in gang Paris Allarm geschlagen Parole gegeben: "nach Rambouillet!" Alles, mas Waffen Connte, follte bortbin marichiren, um bem Ronig biejenige ingujagen, bie erforberlich mar, um ibn mit feiner gangen gur Flucht zu gwingen. Diesem wilben Saufen suhren bie Taire rafd voraus. Als fie mieber in Rambouillet anlangten, fie ber alte Ronig febr ungehalten und frug, mas fie , ba er ja feinen Generalstatthalter in Baris babe? Maifon tete: "Gben biefer Beneralftatthalter hat uns abgeschickt, um tajeftat gu miffen zu thun, bag bas Bolt von Paris gegen Sgegogen ift, und baf Sie fic baber entfernen möchten."

Rett erft erfannte ber Ronia bie gange entfetliche Babrb Perratbe, an ben er bieber nicht batte glauben fonnen, und in fo beftige Wallung, baß fich Maifon vor ibm gurudzog Ion Barrot trat por und fucte ben fonialiden Greis zu ber gu einem ihm felbft jest allein noch nutliden Entidluß zu b Dan brangte ibn, abzureifen. Dan fagte ibm, 60,000 ben Barifer feven icon gegen Rambouillet im Anmaride und ibn gefangen nehmen, wenn er nicht entflobe. Der Roni ben Marschall Maifon, ob es mabr fep, bag eine fo große beranrude? und erft, ale ber Maricall auf feine Chre ver es feb mabr, anerfannte ber Ronig, feine Garben feben nic genug, einem folden Beere zu miberfteben, und um fie n einem unnügen Blutvergießen aufzuorfern, erflarte er fich in's Eril zu geben. Er befolog, fich mit feiner gangen f nach England zu begeben, mobin er vom Safen von Che aus überfahren wollte. Bis zu biefem Safen nabm er bas fd Beleit ber Commiffaire an.

Die Garbe begleitete ben Ronig noch bis Maintenon. mit großer Rübrung von ibm Abicbied nabm. Bon bier a gleitete ibn nur noch bie Leibmache und bie Bensbarmerie mit feche Ranonen unter bem Befehl bes Maricall De Die Einwohner ber Statte und Dorfer, bie auf feinem lagen, ermiefen ibm überall bie gewohnte Chrfurcht und . fein Unglud. Das ber Majeftat zufommenbe Geremonical nirgende verabfaumt. Die Roften ber Reife übernahm ber felbft, indem er fein Gilbergefdirt verfaufen ließ, bas C mas ibm noch geblieben mar. Denn ba er fruber an Bluch gebacht batte, mar feine Caffe leer. Alle feine in Baris gu laffenen Schape fielen bem babgierigen Rronrauber gu. D forgniß, er möchte unterwegs insultirt merten, mar unbeg: in zwei febr aufgeregten Stattden ber Mormanbie murr Bolf nur gegen Diarmont und man iconte bie foniglichen nen jo febr, bag man fast überall, mo fie buichzogen, bie t

è

bian Kabnen entfernte. Bu Balognes, mo ber Konig zwei Tage melte, um ben gu feiner leberfabrt bestimmten Schiffen in Chrisourg Beit gur Ausruftung ju laffen, verabichiebete er feine Bimade. Alle Compagnion überreichten ibm ibre weifen Rab-Der Ronig empfing fie und fprach: "3ch nehme biefe gabun entgegen, bie euch (auf ben Bergog von Borbeaux geigenb) Mifes Rind einft wieber geben wirb. Die Ramen aller Mitalieter ber Leibmache merben im Archiv meiner Kamilie bewahrt merben, jum Reugniffe meines Unglude und bes Troftes, ben ich in mer Treue gefunden babe." - Diefe murbevollen Worte entlodten ben Solbaten und allen Umftebenben Ehranen. Boff meinte mit. Bon bier aus begab fich ber Ronig nach Cher-Soura und ging zu Coliffe, um Franfreich niemale mieter zu feben. Er foll bamale gefagt baben: "3d verlaffe Franfreich ungerne. 36 muniche, bag es gludlich fenn mochte. Aber mir feblte, mas baju norbig ift, bie Beftigfeit. Frantreich braucht eine eiferne Sanb!" Der Dauphin mar rubig, wie fein Bater, nur bie Bergegin bon Berry mar bodft aufgeregt und ichieb von Franfreich mit Mienen ber Bergweiflung. Auch bie Buge ber Dauphine waren entftellt. 3hr Comery muß ber größte gemefen fenn.

Das tactvolle Benehmen ber französischen Bevölferung mahrend ber Reise bes Königs murbe von ben roben Englandern nicht
nachgeabmt, benn als ber König am 17. August zu Borremouth
landere, war bas ganze Ufer mit Menschen bebeckt, die sich mit
breifarbigen Cocarben, Bandern und Fahnen geschmuckt hatten, um
ben verbannten König noch in seinem Unglude zu verhöhnen. Auch
erhielt er die Weisung, auf englischem Boden nur als bescheitener
Brivarmann zu leben. Talleprand hatte sich damals schon mit bem
englischen Cabinet zur Anersennung bes Herzogs von Orleans verfländigt. Karl X. befam das alte Schloß holyrood bei Erinburg
in Schottland, wo er schon mahrend seiner früheren Verbannung
gelebt hatte, zum abermaligen Asple. Von ben Großmächten,
weiche die ältere Linke ber Bourbons auf bem französischen Ihren

anerkannt hatten und mit benen er bisber in Freunbichaft geftan ben, nabm fich nicht eine einzige feiner Rechte an.

Seben mir une nun mieber nach Rambouillet um. Raum batt bie königliche Familie biefes Unglücksichloß verlaffen, als aud icon bie wilben Freischaaren, bie von Baris berangezogen famen in baffelbe einbrachen. Da fie ben Ronig und bie Garben nicht mehr fanden, verübten fie allen moglichen Muthwillen, aber einer ber Generale batte ben gludlichen Ginfall, gerabe bie tollften mit guter Manier nach Baris beimzuschicken. Er machte ihnen nämlich ben Borichlag, in ben gurudgelaffenen foniglichen Bofmagen nach Baris gurudzufabren und bafelbit eine Art Triumpbeingug gu bab ten. Gefagt, gethan, Buriche in Bloufen, Sembarmeln ober Lumven bestiegen bie vergolbeten Staatscaroffen, überfüllten fie unb ließen fich von ben koniglichen Rutidern in Balla unter unaufborlichem Jubel langfam nach Baris fahren. Diefe luftige Fahrt enbete harmlos, benn bie Wagen fuhren alle in's Palais Royal und murben lachend bem Bergog von Orleans, als ihrem neuen Gigentbumer, zugeftellt.

Mittlerweile langten immer mehr Nachrichten aus allen Provinzen an, welche die neue Ordnung der Dinge gut hichen, oder wenigstens buldeten. Nur im Süden, namentlich in Nismes, met man nicht damit zufrieden und es kostete Mühe, hier einen großen Aufruhr zu verhüten. Ein kathollscher und ein protestantischen Geststlicher, Bonhomme und Vincent, vereinigten sich, die Partele zu versöhnen. Auch in der Bendée zeigte sich eine vorübergebende Aufregung. Im Ganzen nahm das Land wie gemöhnlich an, web ihm von Paris aus zugemuthet wurde. Die Bischöse von Ansbitm von Paris aus zugemuthet wurde. Die Bischöse von Ansbitm von Paris aus zugemuthet wurde. Die Bischöse von Ansbitm von Baris aus zugemuthet wurde. Die Bischöse von Ansbitm von Begierung zu empsehlen. Ganz anders dachte der größen Theil des Klerus, fügte sich aber dem Unvermeidlichen und hücktssich, den Haß der neuen Macht zu reizen. Unter den ausmärtigen Mächten war es England, welches die Eröffnungen und Anerbistungen Aalleprands im Namen des Herzogs von Orleans schriften

und gerne annahm, um sich baburch einen noch größeren Einfluß auf Frankreich zu sichern, als ber gewesen war, ber ihm mit Boslignac verloren ging. Durch England aber glaubte ber Herzog balb auch bie andern Großmächte mit seinem Regierungsantritt auszusöhnen, zumal er ihnen die heiligsten Versicherungen geben ließ, daß er die friedlichsten Gesinnungen von der Welt hege und weit entsernt, die verjährten Ansprüche der Republik und Naposleons erneuern zu wollen, vielmehr alles thun werde, um die revoslutions- und kriegslustige Partei in Frankreich niederzuhalten.

Um aber feine Gegenvartei auffommen zu laffen, bie bas fonnenklare Recht bes Bergoas von Borbeaux gegen ibn geltenb mb feine Ernennung zum Ronig zweifelbaft machen fonnte, einigte fic ber Bergog mit ben Deputirten, feine Thronbeffeigung möglichft p beschleunigen und baraus ein fait accompli zu machen, bas fich - nicht leicht wieber umftoffen ließ. Um 3. August eröffnete ber Ber-10g bie Rammern. Berarb erbielt ben Auftrag, eine Erflarung abzufaffen, melde bie Runbamentalfate enthalten follte, auf benen ber neue Thron fteben werbe. Der Bergog gab fich unter ber Sand Rube, ben Entwurf Berarbs ein menig zu Gunften ber foniglichen Brarogative burd Guigot abanbern zu laffen, aber Berarb vereitelte biefe Intrigue, inbem er auf ben urfprunglichen Text gurudfam. Dennoch murbe bas Wefentlichfte escamotirt, bie Bolfsfouberainetat. Jebermann mar einverstanden, bie Souverainetat follte funftia einzia ber Nation-inwohnen und nur fraft biefer Souvetainetat ernenne bas Bolf ben Bergog gum Ronig. Aber ber Ber-30g und feine Bertrauten icheuten fich por einer etma fpateren Unwendung biefer Bolfesouverainetat und suchten ber Rrone fo viel Rechte als möglich zuzuspielen, bem Bolfe fo viel als möglich zu entgieben. Um nun bie Bolfefouverainetat zu befeitigen, batte Dupin tie Stirne, ju behaupten, biefelbe burfe in ber feierlichen Erflärung nicht genannt werben, weil es fonft icheinen fonne, ale Breifle irgend Jemand, bag fle unter allen Umftanben ber Ration inwohne. Sie, bie Rammer, fonne ber Nation nicht gleichsam bas

zum Geschenk machen mollen, mas fie lanaft befite und nie be ren fonne. Und fraft biefes Copbisma's lieft man bie Sache Die Erflarung ber Rammer faßte bie Bedingungen, 1 melden ber neue Ronig ben Ibron besteigen follte, in Abat rungen ber bestebenben Charte und Rufagen gu berfe gusammen, und gwar murbe ausgemacht 1) ber Thron ift erle bie altere Linie ber Bourbons bat rechtlich barauf verzichtet 1 bie Entfagung Rarle X. und bes Dauphine und (ber Bergeg Borbeaur) factifd burd ibre Entfernung aus Krantreid. Rechts, bas bem Bergog von Borbeaux gebubrte, murbe mit fe Wort ermabnt, aber auch nicht ber Bolfsjouverainetat, obe bier in ber That nichts als ber f. a. Bolfsmille, b. b. bie be Ien berrichende Debrbeit entschied. Man vermied aber aufe a lidfte, bes Bergogs von Borbeaux nur ju ermabnen, um in Discuifion über fein unbeftreitbares Recht verwickelt zu we und man vermied ber Bolfsfouverainetat zu ermabnen, un Großmächte nicht burd einen all;u. bemofratischen Urfprunc neuen Dynastie aufzureigen. 2) Die fatbolijde Rirde ift mebr bevorzugte Stagtofirche, fontern alle Culte find gleichm berechtigt. 3) Die Breffreiheit ift unbeschränft, bie Cenfur nie wieder eingeführt werden. 4) Der neue Ronig barf nie n ein Wejet fuspentiren, noch unvollzogen laffen. 5) Die bi von ibm Specialcommissionen mit Umgebung bes orbentlichen richts ernannt merten. 6) Niemals barf er mehr frembe Gol (Schmeiger) in Dienft nehmen. 7) Jeber Frangoje von 25 3a ift Wabler, und von 30 Jahren mabibar, bie indirecten Wie boren auf, bie Deputirten werben auf 5 Jahre gemählt. von Rarl X. ernannten Pairs werben geftrichen und bie Gigu ber Bairefammer find öffentlich. 9) Die Rammern baben bie tiative bei Gefeteevorschlägen, wie ber Ronig. 10) Der R führt ben Titel "Konig ber Frangofen". 11) Die meife & ift abgeschafft und burch bie Ericolore erfest. Mußerbem m

mebrface Gegenftanbe bezeichnet, bie erft fvater von ben Rammen im Bege ber Gefetgebung erlebigt murben.

Ran eilte ungebeuer, um fertig zu werben und unter bem Soffte von Laffitte flimmte bie Deputirtenkammer mit 219 Stimm für bie Erwählung Drleans' jum Ronig unter ben in ber Gifferung enthaltenen Bebingungen, welche bie Rechte bes Bolfes Serten und nachber in die revidirte Charte aufgenommen wurta. 33 Stimmen erklärten fich gegen bie Wahl bes Berzogs und methielten fic ber Abstimmung. Die, welche fur ibn geftimmt Stiten begaben fich unter Laffitte's Führung fogleich in ben Babet Bergogs. Laffitte las ibm ben Beidluf ber Rammer por Der Bergog ftellte fich, ale ob es ibm bochft unangenehm mare, ben Krieben feines Ramilienlebens entzogen zu werben, er babe demals einen Thron begebrt, aber aus Baterlanbeliebe feb er er-Mig, bas von ihm geforberte Opfer zu bringen und bie Rrone mmehmen. Darauf umarmte er Laffitte und zeigte fich gwischen Mem und Lafabette, ber bier auch mieber flaurirte, auf bem Balbe bes Balaftes ber unten versammelten Menge, bie ibm gum menmale vive le roi! quiquote. Das geschab Sonnabenbs, ben 7. Anaust.

Die Bairstammer wurbe gar nicht gefragt. Es verftanb bon felbft, bag fie allem guftimmen mußte. Auch mar fie bamis fo unpopular, bag von ibrer formlichen Abichaffung bie Rebe ver. Am Abend bes 6. ericoll bas Befdret in ben Strafen : lieber mit ben Bairs! In ber wichtigen Sigung ber Deputirtenmmer tonnte Buigot ben Fortbeftanb ber Pairstammer nur bamo retten, bag er alle von Rarl X. ernannten Baire aus beren the ftreiden ließ. Die Bairs burften fic nur versammeln, um er neuen Ronigemabl juguftimmen. Der Bergog von Orleans nte ben größten Werth barauf, biefen ariftofratifchen Rorper gu rhalten und fur fich zu gewinnen, ba ibm berfelbe bie beften Dienfte riften Fonnte, fowohl gegen bie Unbanger ber alten Regierung, 16 gegen bie bemofratischen Bestrebungen von unten. Die Debr-B. Mengel, 120 Jahre. IV.

18

heit ber Bairs hatte längst mit ber Opposition kokettirt, um, n ber Ahron stürzte, nicht mitzustürzen. Immer ber Macht sich schließenb, hulbigte sie nun auch gern bem neuen Könige. ! Chateaubriand wahrte bie Burbe und bie Treue eines Bairs Frankreich und vertheibigte bas Ahronrecht bes Herzogs von Tbeaux. Die seigen Pairs mußten aus seinem Munde Worte ebelsten Jornes und ber tiessten Berachtung hören. Auch sagt voraus, das Haus Orleans werbe ben erschlichenen Ahron nicht lebehalten. Von ben Pairs stimmten schließlich 89 für ben m König, nur 19 stimmten mit dem muthigen Chateaubriand; Uebrigen wagten gar nicht zu klimmen.

Am 9. August wurde ber neue König inthronisirt und z geschah dieß im Balast Bourbon, in welchem die Deputirten il Sigungssaal hatten. Für den Herzog war hier ein Ahron au richtet und mit dreisardigen Fahnen ausgeschmückt. Casimir rier verlas die Erklärung vom 7. August und Baron Basq die Beitrittserklärung der Pairskammer. Hierauf sagte der 4 zog, er nehme die in diesen Erklärungen enthaltenen Bedingun ohne Bordehalt an und leistete darauf den Eid. Nach dieser remonie bestieg er als Ludwig Philipp, König der Fr zosen, unter allgemeinem Vivatruf den Thron und wiederhe was er schon am 7. gesagt hatte: "Ich hätte lebhaft gewünl niemals den Thron zu besteigen, aber die Rammern hielten es nothwendig und sahen in meiner Erhebung eine Bürgschaft et seits für die öffentliche Freiheit, andererseits für die öffen! Ordnung."

Damit hat ber neue König in ber That bas ausgespre was allein seine Erschleichung bes Throns entschuldigt. In 1 Person blieb allein eine Ausgleichung ermöglicht zwischen teien, die sich sonst auf Leben und Tod hätten bekämpfen m<sup>2</sup> Er war ben Einen liberal, ben andern conservativ genug. galt nicht nur für Frankreich, sondern auch für Europa. In wußtseyn bieser Stellung bezeichnete Ludwig Philipp selbs

Riste (juste milieu) als bas Princip feiner Regierung. täuschte sich, wenn er meinte, die Befriedigung der Parwie sie sie für den Augenblick ihm günstig war, werde von Dauer sehn. Den entschiedenen Freiheitsfreunden erschien nur als ein Heuchler und den alten Dynastien Europa's revolutionärer Eindringling. In der Tricolore Frankreichs i fortan die Legitimisten die weiße, die Republikaner die udwig Philipp und sein Anhang aber die blaue Farbe in te.

r allem war es bem neuen Ronige barum qu thun, feine itat in Baris zu erhalten und bem Auslande gegenüber allgemein geliebter Rurft zu ericheinen, ben etwa wieber n, nicht leicht fenn murbe. Er that alles, mas ben Barimar. Er loste nicht nur bie Barben bes pprigen Ronigs foidte bie Schweizer beim, fonbern auch bie Bensbarmerie ris, an beren Stelle Municipalmachen traten. Er feste ricall Bourmont ab und übergab bas Commando ber von Algier bem General Clauzel. Die bisber abgebanft n und zum Theil obne Benfion tief verarmten Offiziere and großen Armee Napoleons murben ichaarenweise wieber t. Auch unter ben Civilbeamten wurde gefichtet und traten an bie Stelle ber abgesetten bes alten Ronigs. Alle feit erurtbeilten politischen Berbrecher murben fur unschulbig t erflart, alle politifchen Berbannten gurudberufen, inobeauch alle bie noch übrigen f. g. Ronigemorber, bie für ben bwigs XVL gestimmt batten. Rur bie gesammte Familie one blieb nach wie por vom frangofifden Boben verbannt. b wurden bie Benfionen, bie von ben fruberen Regierungen # worben maren, millfürlich wieber berabgefest, insbefon-B Einkommen bes Erzbischofs von Baris. Auch wurden bie illionen, welche von ber bem Abel bewilligten Milliarde noch trausgabt maren, jest gurudgehalten. Große Belohnungen ben bagegen die Wittwen und Waisen ber in ben Julitagen Gefallenen. An bie Stelle ber Tobtenfeier Lubwige XVI. for bie Jubelseier ber Julirevolution treten. Sanz im Geiste ber maligen Bariser Auftlärung, bie bas Theater ber Kirche vorzwurden bie Misstonen für immer untersagt und bie Kirche best Genovesa, ber Schutzvartronin von Paris, wieber zum Banth gemacht; wie in ber ersten Revolution, und somit ber Cultus i Boltaire und Rouffcau erneuert.

Berfonlich benahm fich ber Ronig lebiglich nach Lafavel Brogramm: "Ein bobularer Sbron, umgeben von republitauff Inflitutionen." Der Sof hatte eine gang burgerliche Ginridia Rang und Stanb galten bier nichts mehr, Jeber batte freien tritt. Man tam in Bantalons und Stiefeln. Es wurde bente baf ein Burger, ben But auf bem Ropfe, fic mit ben Binigitt Damen unterhalten babe, ohne bag biefelben ein Diffallen bill bliden laffen. Der Ronig zeigte fich fo oft als moglic am ? fter um bas Bolf zu gruffen, bas fich immer noch um ben Ba brangte. Gebulbig bielt er babei bas emige Geleier ber Darf laife und Bariffenne aus, bie man por feinem Kenfter fbielte 1 mozu er zuweilen mit ben Ringern ben Saft folug. Straffen ericbien er zu Ruff, im burgerlichen Ueberrod mit runt Bute und einem fprichmortlich geworbenen Regenfdirm unter Arm, grufte jebermann auf's freundlichfte, rebete mit jebem, bra jebem bie Sand und vergaß nur, bag fich fo bie Comobie ni ewig murbe fortfpielen laffen und bag, fobalb er fic wieber in Bofetifette gurudziehen murbe, es auch mit feiner Bopularitat Enbe fen. Chenfo verhielt es fic mit ber intimen Freundicaft Lafapette, Laffitte 2c., bie er bamale gur Schau trug. Ce mart gelungen, biefe Leute fo zu bezaubern, bag nach bamaliger all meiner Sage Lafavette am Tage ber Thronbesteigung Lubwig \$ lipre ibn "bie befte ber Republifen" genannt baben foll. Lamari ergablt, nicht Lafavette, fonbern Dbilon Barrot babe biefe Bi gefagt und zwar icon beim erften Befuche Lubwig Bbilipps bem Stadthause. Es liegt menig baran, wer es wirklich ge

iti; die hauptsache ift, daß man es in Paris bamals glaubte und

Richts darafterifirt ben neuen Ronig beffer, ale bie Borficht. wielder er am Tage por feiner Thronbesteigung auf fein ganges mmefliches Bermogen zu Gunften feiner Rinber verzichtete . bas ates Brivatvermogen bes Saufes Orleans bleibe unb Mit in bas Rronaut übergebe, bas er mit ber Rrone qualeich vertonnte. Er traute alfo nicht, er felber gab ber Rrone, inmer fie auf fein Saupt feste, feinen Credit. 3wifchen biefer Bafregel und bem plotlichen Tobe bes alten Bergog von Conbe ber ein nur zu auffallenber Bufammenbang. Man fanb ben ftumin, alten herrn (Bater bes auf Napoleons Befehl erichoffenen ingegs von Enghien) am 27. August Morgens erhängt in feinem wer und zwar am Renfterrabmen und in einer Stellung, bie Selbstmorb febr unwahrscheinlich machte. Doch viel mehr Mit auf, bag biefer Greis, ber mit Rarl X. bas Exil getheilt, tarofes Bermogen nicht ber alteren Linie ber Bourbons vermot baben follte, fonbern bag ein Teftament gum Borfchein fam, beides Lubwig Philipps Sohn, ben Bergog von Alumale, gum bierfalerben ber Conbe's einfette. Diefer bamals noch fehr junge bing befam wirklich alles \*) und bat fpater feinem Sohn ben Remen Conbé gegeben.

Die erbberechtigte Familie Rohan erhob später eine Rlage vor Geste, wurde aber mit ihren Ansprüchen abgewiesen. Aus ben Berhandsten ergab sich Folgendes: ber Herzog von Orleans hatte schon seit war Zeit mit ber Maitresse des alten Condé, einer sehr übel pradicirten kun von Foncheres, gemeinschaftliche Sache gemacht, um die reiche Beute sich zu reißen. Da Condé durchaus nicht einsah, warum er sein Erbe die Insteans lassen solle, die er von der Emigration her haßte, weigerte sich, das Testament zu Gunsten Aumales, das ihm die Foucheres immer worlegte, zu unterzeichnen. Der Herzog von Orleans selbst spielte werden vorlegte, zu unterzeichnen. Der Herzog von Orleans selbst spielte weißen und versicherte Condé, er wolle von der ganzen Sache

Die neue Orbnung ber Dinge in Frankreich wurde querk England aus ben icon angeführten Grunben anertannt. Diefe lifde Ruftimmung und bie Bieberberftellung einer georbneten aierung in Frankreich felbft bewogen auch Defterreich unb B fen, bie Rechtefrage unerortert zu laffen und bas neue Konigt in Frantreich als factifc anguertennen. Run glaubte aud Coa feine Anerkennung nicht verweigern zu burfen. Sarbinien fogar große Sympathie für Ludwig Philipp gur Soau, aus Sin por Insurrection, wie man glaubte. Dur Rugland zeigte fic. anabig gegen ben neuen Ronig ber Frangofen. Ratfer Mice befahl im Anfang, ber breifarbigen Flagge alle feine Bafen au ! iberren, nahm aber biefe Maagregel wieber gurud, als er bie & und ben neuen Thron in Baris befeftigt fab. Inbem er aber 2 wig Bbilipp anerkannte, that er es nicht, obne einen Bort auszusprechen. Denn in feinem Schreiben an Lubwig Bhilipp fi er: "emig beflagenswerthe Ereigniffe baben Quer Daieftat in graufame Alternative verfest. Guer Majeftat bat einen Ention

bis er bas Testament unterzeichnete (icon im August 1829). Run Bi bie Julirevolution. Da wollte ber alte Conbe bie Ramilie Rarle X. wie verlaffen, fonbern brangte gur Abreife, ohne 3meifel auch, um in Engle wenn er erft in Sicherheit mare, bas ihm abgebrungene Teftament widerrufen. Aber Ludwig Philipp ließ ihn nicht mehr fort, verweigen ibm bie Baffe und fuchte ibn auf alle Art zu beruhigen. Lubwig Bbilin Gemablin felbft mußte fich ju ihm begeben, ihm ben Stern ber Ehren gion bringen und ihm gureben: bie Roucheres mufite bie letten Din fpringen laffen, um auf ihn ju wirten. Aber ber alte Berr wollte foil um jeben Breis fort. Es gab bie heftigften Scenen und weil er burchen nicht mehr zu halten war, half man ihm - fort. Die fur ben nemt Ronig entehrenbften Geruchte , bie fich balb verbreiteten , ignorirte berfett faltblutig. Gie erftidten im bamaligen allgemeinen Jubel bes Liberalis mus. Ginige Stimmen riefen laut: er fonne ben auf ihm laftenben Ren bacht am ficherften entfraften, wenn er bie blutbeflecte Erbichaft bes alter Conbe nicht annehme; aber er ließ fie nicht fahren. Die Foucheres betan 10 Millionen.

ift, ber Ihr allein geeignet schien, Frankreich vor noch größeUnbeil zu bewahren, und ich will mich über die Beweggründe t außern, die Euer Majestät dabei geleitet haben 20." Ludwig lipp verschluckte diese Bille und war zufrieden, daß ihn Nicowenigstens anerkannt hatte.

Bas bie Bolfer anlangt, fo fann man nicht leugnen, baf fie 1 um Franfreich ber burch bie Julirevolution in einen freubi-Auffdwung gerietben. Die conflitutionelle Dyposition batte Soffnung langft auf ben Wortfdritt bes Liberalismus in Rrantaefest und mußte, wie febr ber Sieg beffelben auch ihr gu tommen muffe. Je weniger von Seite ber Grofmachte gegen eue Julibynaftie eingeschritten murbe, um fo mehr ichien bas itutionelle Spftem in Frankreich gefichert und eine friedliche sidlung beffelben auch in ben Nachbarftagten gemährleiftet. fab Aranfreich burd ben Sieg feiner Bolfevertretung auf bie Englands emporgeboben und ermartete von ben frangofischen nern nichts Beringeres, als baf fie fortan einen eben fo tiefen pauerhaften Ginfluß auf bie Geschicke bes Lanbes üben murben, pas Barlament in England. Nach ben großen Revolutionen ngland, bie mit ber Bertreibung bes Saufes Stuart enbeten, bort mit ber neuen Dynastie ber Welfen aus hannover bie imenteregierung aufgefommen und hatte nun icon faft anbert-Sabrbunberte unerschüttert bestanben. In abnlicher Beife, te man nun, werbe fich auch in Frankreich unter ber neuen flie bes Baufes Orleans eine regelmäßige Barlamenteregieb. b. bie Regierung eines ftets von ber Bolfsbertretung abgen und aus beren Debrbeit bervorgegangenen Minifteriums gen. Dan rechnete ferner barauf, bag nach bem Beifpiel mter bem Sout ber beiben conflitutionellen Grofftaaten bas tutionelle Spftem auch in ber pprenaischen Balbinfel unb dland, Italien, Ungarn, Bolen entipredenbe Fortidritte mas und bag baburd bem reactionaren Spftem, wie es bisher

burd Defterreich und Rufland zum Uebergewicht gelangt mar, die unerschütterliches Gegengewicht werbe gehalten werben.

Diefe Soffnungen bes friedlichen und lovalen Conftitutione-: lismus find getäuscht worben, nicht blos weil Lubwig Bhilipp bet Dann nicht war, ber es aufrichtig mit ber Conftitution meinte. fonbern auch, weil bas frangofifche Bolf ben fletigen Rechtsfins und bas politifde Bbleama bes englifden entbebrie. Auch went: Lubwig Abilipp meniger Berichlagenbeit, meniger absolutififice Bintergebanten gehabt batte, wenn er es noch fo ehrlich mit bet liberalen Mannern gemeint batte, bie er nach und nach als Bertzeuge ber Situation abnutte, murbe es ibm nicht baben gelingen tonnen, bas Diftrauen und bie Leibenschaften gu überminben , bie unausrottbar im frangofifden Bolfe murgelten. Er batte nicht einmal bie Babl, fich gleich ben Ronigen von England paffiv zu verbalten und bie aus ber Debrbeit bes Barlaments bervorgegange nen Minifter gemabren zu laffen. Denn bie Debrheit ber frangefifchen Rammer mar nicht mie bie bes Unterhaufes in England burd bie Dacht bes Berfommens und ber nationalen Intereffen confolibirt, fonbern murbe ber Spielball perfonlicher Coterien. bie fich zu ben Bortefeuilles brangten, mar baber im ewigen Bedfel mefentlich anardisch, und ber neue Ronig Frankreichs burfte bier, menn fich nicht alles auflosen follte, eben fo wenig feine leis tende Band gurudziehen, ale ber Ronig von England mit ber feinigen in ben gemeffenen Bang bes Barlaments florend eingreifen burfte.

Die conflitutionelle Partei in Frankreich war nicht ftet und folib genug, um ben Thron erhalten zu können.

Unter ihr aber wählten noch andere Barteien, die von Anfang an dem Julithron eben so feind waren, wie sie es bem der älteren Opnastie gewesen waren, die Republikaner und die Bonapartisten. Beide schwolzen zusammen, sofern fie die Erinnerungen der ersten großen französischen Revolution und des Raiferreichs gemeinschaftlich auf Posmungen der Gegenwart übertrugen, die damals haupt-

facilio in Belgien, Bolen, Stalien, gum Theil in Deutschland und Spanien auf's lebhaftefte ermachten. Sier maren Bolfer unterbrudt, in unnaturlider Lage, reif gur Revolution, ju fdmad, um allein Revolutionen machen ju fonnen, aber eben befibalb voll Soffnung auf frangofifde bulfe. In ibrer Ginbilbung mar Frankreid. burd bie Julirevolution vervflichtet und auch ftark genug gemorben, um Bropaganda gu machen fur bie Rreibeit, alle Rreibeitsbeftrebungen ber Bolfer in ber Runbe mit feinen Baffen zu unterflusen und qualeich bie Scharte von 1814 und 1815 auszutilgen und fic burd Aneianung Belgiens, bes linten Rheinufers, Stallens, endlich burd bewaffnete Intervention in Bolen wieber auf bie Bobe ber Dacht zu bringen, auf ber es unter Napoleon geftanben batte. Die Taufdungen biefer revolutionefüchtigen Bartelen waren foon lange genabrt worben burd bie glangenben Schilberungen ber erften frangofischen Revolution und ber Großthaten ber Frangofen in ber napoleonischen Beit. Man batte überall bie Beidichtsmerke und Memoiren, die bavon banbelten, mit Beifibunger verschlungen, fich in bie Mufton jener großen Bergangenheit bis aur Berblenbung fur bie Gegenwart vertieft und murte über-Hes burd eine wirkliche gebeime Propaganda von Paris aus, in beren Mittelpunct ber alte Lafavette fanb, birect verführt. Unzufriedenen von Madrib bis Warfchau, von Antwerven bis Balermo, murben von frangofischen Agenten Soffnungen erregt und bas Beuer gefdurt, um burd eine fortlaufenbe Rette von Revolutionen im Auslande bas revolutionare Clement in Franfreich felbft gu nabren und bie friedliche und bynaftifche Bolitif bes Burgerfonigs Bu burdfreugen.

The second secon

## Neuntes Buch.

21

我 山 山 山

大: : bii

計五曲

## Die belgische Revolution.

Die frangöfische Julirevolution wirfte wie ein elektrifcher Schlag auf bas übrige Europa. Ueberall, mo große Ungufriebens beit aufgehäuft war, machte fich bieselbe Luft unb explobirte in Revolutionen, zu welchen bie in Paris bas Beispiel unb ben Muth gab.

Bunachft murbe Belgien von bem revolutionaren Fieberraufd ergriffen, benn hier mar ber haß gegen bie hollanbische Regierung tief gewurzelt und lange genahrt, bie Opposition ftart, bisciplinirt

und zu großen Schlägen vorbereitet.

Die Politik der Großmächte hatte nach dem Sturze Napoleons, um allen etwa erneuten Eroberungsgelüsten Frankreichs fefte
Bollwerke entgegenzusezen, jener kläglichen Kleinstaaterei ein Ende
machen wollen, welche bisher an den Grenzen Frankreichs, hauptjächlich Deutschlands Unmacht und Frankreichs Uebermacht bedingt
hatte. Aus diesem Grunde wurden im Süden das Königreich
Sardinien und die frühere Eidgenossenschaft um ansehnliche Sebietstheile vergrößert, sollten auch am Oberrhein Elsaß und Lothringen mit einem neuen schwäblischen Reiche vereinigt werden (ein
Blan, der leiber nicht zur Aussührung kam), erhielt Breußen seine
Mbelndrovinzen und wurden nun auch die ehemaligen österreichischen

Rieberlande (Belgien, nebft bem ebemaligen Reichsbistbume Luttich' mit Solland vereinigt, lebiglid um in biefer Bereinigung ein figr fes Bollmert gegen granfreich zu bilben. Man batte erwarter follen. baf Belgien (ber vormals burgunbifde Reidsfreis) menia Rens bem beutiden Bunbe murbe einverleibt werben, aber es un Der Sobn bes letten bollanbifden Erbftattbalters, ber terblieb. bie Grofimadte gum fouverainen Ronig über biefe iconen und rei den Lanber erhoben, ber Dranier Bilbelm, ale Ronig I. biefei Ramens. batte nicht ben geringften Ansprud auf biefe Burbe uni empfieng fie von ben Grogmachten nur als ein Gefchent in ihren eigenen Intereffe. Er nahm es aber an, als ob er niemanb bafu Dant foulbig feb , und ermies insbesonbere ben Deutschen, berei flegreiche Baffen im Binter 1814 ibm Solland mieber erober batten , ben grobften Unbant, inbem er bie vom Biener Conarei beidioffene freie Soifffahrt auf bem Rheine bis ins Deer burd eine falfche Auslegung bes betreffenbbn Artifels vereitelte. Ite fic Deutschland gefallen, wie fo vieles anbere. Inbem aber ber neue Ronig ber Dieberlanbe benfelben groben Egoismus aud in eigenen Sanbe malten ließ, erwedte er fich gablreiche und un veriöbnliche Reinbe. Er ftuste fich einseitig auf bie Bollanber unt bebanbelte Belgien wie eine eroberte Proving. Das mar nun ebenfi rngerecht, ale unflug. Ungerecht, weil ibm Belgien nur burd bi Beisbeit ber Grogmachte unter einer Bebingung, bie fic von felbf verftanb, anvertraut worben war, namlich unter ber Bebingung einer weifen und gutigen Regierung, burd welche bie Bergen bei Belgier von Franfreich abgewendet werben follten. Sobalb fid Ronia Bilbelm burd eigene Unvorfichtigfeit und Ungerechtigfei bie Belater ju geinben machte und Urfach murbe, baf fie lieber wieber frangofifch geworben maren, that er gerabe bas Begentbei bon bem , was bie Abficht ber Grofmachte gemefen mar. Abet Ronia Bilbelm nabm feine Rudfichten.

ايخ

: 📴

22

::=

:=3

3

÷

3:

:=

:

;

.

Bwifchen Belgien und Golland beftanb icon feit faft 306 Sabren ber iconffte Gegenfat bes religiofen Bekemtniffes. NV

genbs mar ber reformirte Calvinismus einseitiger und barte: in Bolland, und nirgenbe ber Ratholicismus bigotter, ale in gien. Es mar faum moglich, folde Gegenfate zu verfobner icon aus biefem einzigen Grunbe mar bie von ben Grofim beliebte Schöpfung bes Ronigs ber Rieberlanbe, in welchem E und Bolland unter einen but gebracht werben follten, eine po Miffgeburt. Ronig Bilbelm batte nun aber meniaftens bie gwifden beiben ganbern nicht noch weiter aufreigen und ben Saf neu entflammen follen. Dief gefcab jeboch, inbem fleinere Bolland von Anfang an auf Roften bes größeren'E begunftigte. Die von ibm octropirte Berfaffung bestimmte, t Sollander, obgleich geringer an Seelenzahl, boch nicht wenige putirte in die Rammer mablen follten, als bie Belgier. tonnte ibm bieß, im Grunbe genommen, nicht verbenten, be er felbit hollander mar, fonnte er holland nicht wohl vom ! einer belgifden Dehrheit abbangig machen. Auf ber anbern burfte er aber auch nicht einmal ben Schein annehmen, als er bas belgische Element unterbrucken, und er batte bie 2 wohl verfohnen fonnen, wenn er in anbern Beziehungen me fie gethan batte. Die Berfaffung, bie von Solland icon nommen mar, murbe von einer Berfammlung notabler Man Bruffel mit großer Stimmenmebrbeit verworfen. Darum af fummerte fich ber Ronig nicht, fonbern promulgirte bie Berf für ben gangen Umfang feiner Lanber. Am entichiebenften fl fic bagegen bie tatholifde Geiftlichfeit, weil bie Berfaffur Confessionen einander gleichstellte und bie Soule von ber trennte, um fie allein ber Aufficht bes Staates zu unter Morit, Graf von Broglie, Erzbifchof von Gent, permeiger Berfaffungeeib und feste feine Grunte in einem öffentlichen 6 ben auseinander, im Jahre 1816. Allein bie bamalige Bei Wiberfrenftigfeiten gegen eine anerkannte Regierung nicht gi ber Ronig verfuhr mit außerfter Energie, ließ bem Ergbifd Lanbesverratber ben Brozes maden und zwana ihn, fich uf Grenze zu fluchten; ja er trieb bie Bemalttbatigfeit fo meit, bas Urtbeil bes entflobenen Ergbifcofe an ben Branger anichlagen gu laffen, neben zwei, an bemfelben ausgestellten Dieben. Gine folde Brutalitat mußte nothwenbig bie gange fatbolifche Bevolferung aufs tieffte beleibigen. Aber auch bie ebemaligen Diffiziere unb Beamten ber navoleonifden Beit wurben burd Burudfebung ge-Umfonft verwendete fich ber Bring von Dranien, altefter frånft. Sobn bes Ronigs, für zweiundvierzig auf balben Solb gefente Diffiziere. Der Ronig blieb hallftarrig und ber Bring gab ber öffentlichen Meinung eine glangenbe Genugthuung, inbem er feine Stelle ale Befeblebaber ber Armee nieberlegte. Die alten Anbanger Rranfreichs maren es nun bauptfachlich . um bie fich, als um einen Rern, nach und nach in Belgien eine liberale Bartei wie in Frankreich bilbete. Da fomobl bie liberale, als bie Prieftervartet vom tiefften San gegen bie Regierung erfüllt waren, fo verftanbigten fie fic unter einander gum gemeinsamen Wiberftanbe; man fab bier gum erftenmal bie Ultramontanen mit ben Anbangern Boltaire's Sant in Sant geben. Beibe machten an bie Regierung aleiche Anforberungen, wenn auch jebe Bartei etwas ganz anberes bamit mollte. Die flerifale Bartet unterftunte bie Liberalen in ber Forberung ber Breffreiheit, um auch fur ibre eigenen Brincipien bas freie Wort zu erobern. Die Liberalen halfen ben Ultramontanen, als biefe bie Schule von ber Staatsauffict emanciviren wollten, und gonnten ihnen Briefterfeminare und Jefuitenfoulen, fofern fle fur fich felbft weltliche Universitäten und Soulen mit unumidrantter Lehrfreiheit erlangten. Diefe an fich gang unnaturliche Berbinbung zweier principiell entgegengefester Barteien batte boch bamals einen praftifchen Bortheil fur beibe. 36r Rufammenbalten in ben Generalftagten bemirfte 1818 bie Berwerfung eines von ber Regierung eingebrachten ftrengen Breggefebes, 1819 bie Bermerfung tes von ber Regierung verlangter zehnjährigen Bubgets. Dagegen murbe 1818 ber Stlavenhanbe in ben Colonien abgeschafft. 1819 wagte ber Konig burd biof

Berorbnung (vom 15. September) ben Gebrauch ber Bolfesprache in allen öffentlichen Urfunden einzuführen. Nichts mar naturlicher als eine folde Berorbnung, ba bie Belgier unb Bollanber mit febr geringer munbartlicher Abweidung ber einzelnen Brovinzen biefelbe nieberlanbifche Sprache reben, und nur ein kleiner Theil ber belgifden Bevölferung mallonisch fpricht. Allein bie gebilbeten Claffen in Belgien batten fich einmal an bie frangofifche Sprache gewöhnt und bie Opposition griff nach allem, mas fie als Baffe gegen bie Regierung febren fonnte, erflärte mitbin auch fene Berorbnung für einen gewaltsamen Gingriff in bie Rechte ber Belgier. Der eble Willems, ber fic bas größte Berbienft um Berausgabe altnieberlanbifder Sprachbenimale erworben, erließ 1824 einen few rigen Aufruf an alle Blamingen, fich ihrer guten beutschen Dutterfprace anzunehmen und bas Frangofifche zu flieben. Aber fein Batriotismus fließ bei ben porberrichenden Leibenichaften an. Er brang nicht burd und murbe nur verbachtigt.

Die belaische Opposition befand fich in ben gwanziger Jahren unter bem nämlichen Drucke, wie alle übrigen in Europa. Bot bem Machtwort ber Congreffe mußte jebe Ungufriebenbeit verftum Mur bie Ungelegenheiten ber Soulen und Univerfitaten nährten bie Gabrung. Die niebern Soulen maren in ber frange flicen Beit auferft vernachläffigt worben, und auch bas freie Universitätsleben batte Navoleon nicht gebulbet. Ronig Wilhelm ftellt nun wie bie alten bollanbifden Universitaten, fo auch in Belgim bie von Bruffel, Gent, Luttich und Lowen wieder ber. Begreif licherweise wollte er biese Lehranftalten ber klerikalen Bartei nicht überlaffen; aber es mar unmöglich, fie zu verhollanbern. Den fatholifden Belgiern, fowohl ben phleamatifden und patriardalle fchen Blamingen, beren frommes Landvolf bem armen, aber redt schaffenen Klerus fo treu wie in Spanien aubing, als ben beise blutigen und fanatischen Wallonen ließ fich auf feine Beise ber calvinifche Beift in ber fteifen, hoffartigen und langweiligen bob landischen Form vermitteln. Das begriff ber Konig mobl, er be

ftellte baber für feine belgifden Univerfitaten und insbesonbere für Luttid Brofefforen aus Deutschland, beren überlegenes Biffen imponiren und beren geschmeibigere Form bie Belgier gewinnen follte. Allein wenn er wirklich ben großen Gebanten gefaßt batte, bie ber beutiden Bilbung fremb gebliebenen Rieberlanbe in beren Soule bineinzuziehen, fo batte er bei ben Sollanbern felbft anfangen follen. Da er biefe ausnahm unb nur bie Belgier in bie beutsche Soule gab, fab man mit Recht bie neuen beutiden Soulmeifter aud nur als Werfzeuge feiner bollanbischen Bolitif und nicht als Aboftel ber beutiden Bilbung an. Ronig Wilhelm war in biefer Sabe übel berathen. Dan batte ibn an ben Rirdenrath Baulus in beibelberg gewiesen, um fich von ibm bie Manner bezeichnen m laffen, bie aus Deutschland auf bie belgischen Universitäten beinfen merben follten. Dun mar aber Baulus nicht nur Protestant. sonbern auch unter allen Rationaliften berjenige, ber ben Offenbarungeglauben mit bem giftigften Saffe ein halbes Jahrhunbert lang verfolgte und burd feinen verberblichen Ginfluß auf bie Rirde und Soule in Baben am meiften bazu beigetragen bat, biefen fleinen Staat zu untermublen. Paulus fchrieb bamals ein Leben Ifu. worin er bie Bunber bes Beilanbs als Safchenfpielertunfte erklärte, wie er überhaupt in feinem langen Wirken bie Achtung bor bem Chriftenthume ganglich zu gerftoren und baffelbe burch ben von ihm fo genannten Denkglauben b. h. Rationalismus, qu erfeten fucte, ber nichts anerkennt, mas über ben gemeinflen Menfchenverftanb binausliegt. Welche Unnatur, fich von einem folden Manne Lebrer bezeichnen zu laffen, benen bie fatbolifche Jugend Belgiens anvertraut werben follte! Der Ronig erfab fie inebefonbere für bas 1825 in &owen von ibm gestiftete philo-Tophifde Collegium aus, wo bie jungen Rierifer zwangsweise Collegien boren follten. Dan fann fic benten, wie verhaft biefer Amang und bie beutiden Professoren werben mußten. Gie ichabeten bem Ronig unenblich in ber öffentlichen Meinung. Die Belgier verlangten mit Recht, ibre Rlerifer follen von guten Rathalifen unterrichtet werben und nicht von Agenten bes Unglaubens und Rregturen eines anberegläubigen Dinifteriums, Bumal bas alb belgifde Lomen follte ber Rirde erhalten bleiben. Die einftimmige Opposition in Belgien, beren berebtefter Borfampfer bamals be Berlache mar, bewog ben Ronig im Jahre 1827, mit bem Bant ein Concorbat abzuschließen, wonach wenigstens bie fleinen Semis nare ber Staatsauffict entzogen und bem Rlerus überlaffen murben. Aber auch biefe fleine Rechtsgemabrung ericbien ben bamaligen Aufgeflarten icon zu weit gegangen und man bebauerte ben Ronia bag er fich von ben Sesuiten babe übertolbeln laffen. murbe mit Durdführung bes Concorbats in mebreren Buncten noch gezögert.

Rebe fleine Machaiebiafeit bes Ronias wectte ben Muth bes Wiberftanbes, ba man beim Konige boch nie einen ernften Billen gur Rachgiebigfeit fab, fonbern, wenn er nachgab, nur liftige Berechnung ober Schwäche. Bon biefer Beit an murbe bie Oppofition immer machtiger. Ihre größte Starte verlieb ibr ber forme lide Bund amifden ber flerikalen und liberalen Bartei, ber icon feit 10 Jahren burch ben Abbe be Foere in Luttich vorbereitet. aber erft fpater burd Baron Secus zu Stanbe gebracht murbe. Ein Bund, fo miggefchaffen, wie ber gwifden ben gwei gufammengewachsenen flamesischen Zwillingen, fagte man bamale; allein wie Begengift und Bift, fo folug bier eine Unnatur bie anbere, benn bie faatliche Berbinbung Belgiens und Bollanbs mar nicht minber mifgeschaffen. Die vornehmfte Berfonlichfeit in ber flerifalen Partei murbe ber Ergbifcof van Bommel in Lutid. Die firdlice Opposition nahm, mas gang naturlich mar, einen ultramontanen Charafter an, weil gegen bie calvinifde Staatsgemalt nur in Rom Sout gu finden mar. Sie nabm aber auch gugleich einen bemofratifden Charafter an, mas theils aus ihrer Berbinbung mit ben Liberalen, theils aus bem Ginfluß bervorging, ben bie Schriften von Lammenais auf ben niebern belaifden Rlerus ausübten. Man bezeichnete bie ftille Gluth in biefem Rlerus als "fie

bendes Beihwasser." Frankreich übte noch einen andern Einsluß auf diese belgische Bartei. Unter Karl X. nämlich florirte die Kirche in Frankreich, während sie in Belgien brangsalirt war. Der belsisse Klerus wäre damals gerne französisch geworden. — Die liberale Bartei wurde ebenfalls durch die wachsende Stärke ihrer Barteigenossen in Frankreich gehoben und instuenzirt. Das schöne Brüffel war ein "kleines Paris". Sier lebte der größte Theil der berühmten aus Frankreich verbannten Republikaner und Bonaparsissen, auch viele verbannte Polen und Italiener. Hier wurde alles gebruckt, was in Paris selbst nicht gedruckt werden durste. Sier war ein Feuerheerd für jede europäische Unzufriedenheit. Und diese gestig gährende Brüffel wurde vom König dei weitem nicht geshörig überwacht. Der Hof weilte nur kurz hier und länger in dem einsamen Haag. Auch war Brüffel nie mit einer starken Truppenmacht beseht, die Opposition hatte hier freies Spiel.

Sie murbe nach bem Concorbat immer mächtiger. Die Breffe führte eine fubne Sprache. Die Generalftaaten bauften Motionen und Betitionen. Gin gewiffer be Potter, ein menig achtungswurdiges Subject und gemeiner libergler Schreier, murbe ploplich Abgott bes Bolfes, als er in Kolac eines Brefiprozeffes in Berbaft tam, am 20. Dezember 1828. Es aab besbalb einen großen Auflauf in Bruffel und bem verhaften Juftizminifter van Daanen wurden bie Fenfter eingeworfen. Im Beginne bes folgenben Jahres berlangten bie Generalftaaten fturmisch bie Gleichstellung ber Belgier mit ben Bollanbern in ben Staatsamtern und gleiches Wahlrecht in Belaien wie in Solland; benn unter 40 Minifterialbeamten und unter 32 Befanbten und Confuln befanben fic nur je gmei Belgier und mabrend in holland auf 41,000 Burger ein Abgeordneter fam, varen es 70,000 in Belgien. Außerbem verlangte bie Opposition de genauere Bollgiebung bes Concorbate, Breffreibeit, Berantvortlichfeit ber Minifter ac. Alle biefe Dinge murben mit einer olden heftigteit geforbert, bag ber Ronig in Bezug auf bie Bifde Opposition ben Ausbruck "infam" fallen ließ. Alec 28. Mengel, 120 Jahre, IV. 19

Opposition nahm biese Beschimpfung als Ehrennamen auf und lief ein Mebaillon prägen, auf einer Seite bas Grundgesetz, auf ber andern die Unterschrift sidèle jusqu'à l'infamie. Im April verwarsen die Generalstaaten ein neues Prefigesetz und im Rai abernials das zehnjährige Budget. Auch wurde schwere Klage erhoben über die Gelhopfer, die man Belgien auslege. Belgien mußte steuern, um die holländischen Deiche und Dünen, und um die holländische Flotte zu erhalten. Belgien mußte die Staatsschuld mit Holland theilen, obgleich es selbst bei der Vereinigung mit Holland nur 32 Millionen, Holland aber 2000 Millionen Staatsschulden gehabt hatte.

Der König wurde boch etwas beforgt und begann nachzugeben. Er felbst machte noch im Frühjahre 1829 eine Rundreise burd Belgien und bezeigte sich freundlich. Die Opposition erwies ihn bie größten Ehren, aber mit Affectation nur für seine Berson, mit dem Borbehalt, nach wie vor sein Ministerium zu bekämpsen. Er fügte übrigens zu den Worten die That, indem er endlich zu Ersüllung des Concordats das Collegium zu löwen für facultativ er flärte, b. h. dem Klerus wieder Preis gab, endlich auch den Gebrauch der französischen Sprache, wenigstens in Privaturkunden, Berträgen, Testamenten, erlaubte.

Im October kamen die Generalstaaten wieder zusammen, aber man merke nichts von Versöhnlichkeit. Die vereinigte Opposition der Liberalen und Klerikalen, verbunden mit den Aussällen der Bresk ärgerte den König so sehr, daß er als persönlich Bekeidigter um mittelbar eine donnernde und drohende Botschaft an die Generalstaaten erließ und sein Minister van Maanen alle die Staatsbiemer absetz, die als Abgeordnete gegen das Ministerium gestimmt hatten. Auch wurde am 9. Januar 1830 das Collegium in Löwen wieder ausgehoben und die offizielle Zeitung schried: "Diezenigen, welche die Herrschaft des Klerus befürchten, dürsen unbesorgt sehn. Die Regterung zieht mit fester Hand die Grenze zwischen der weltlichen und gelfilichen Macht." Im Beginn des Vebruar tumultuirten bie

Subenten in Lowen, bei welcher Gelegenbeit einer ber neuen beutben Brofefforen, Warntonig, übel bebanbelt wurbe. Rur bie abrietten Debutirten murben Subscriptionen gesammelt und be Botter ite biefen Subscriptionen eine fo meite Ausbebnung zu geben. f eine grefe Oppositionecaffe baraus geworben mare, wenn bie mierung nicht be Botter, Tielemann, Bartels, Cobe-Mommens ib van ber Straten als Sochverrather batte in Berbaft nehmen ffen. Aber biefer Broceff, bei bem fich ale Bertbeibiger befonbere r Abpofat van be Weber bervortbat, ichabete wieber nur ber Reerung. Gin eigentliches Berbrechen tonnte nicht ermiefen merben. ib be Botter, Tielemann und Bartels murben nur verbannt, bie rigen freigesprochen. Sierauf verlegte van Maanen ben oberften erichtsbof von Bruffel nach bem Saag. Da bie Regierung feft ieb, fo nutte fic bas ermubenbe Gefdrei ber Opposition alliblia ab und bie Situng ber Generalftaaten, bie bis gum 2. Juni nerte, enbete mit einer moralifden Nieberlage fur bie Belgier. er bollanbifche Abgeordnete Dunfer Curtius bewies, bag bie Unbl belgischer Betitionen, mit benen man Jahr aus Jahr ein e Generalftaaten überichütte, ein Unfug fepen, ber ben Betbeiligten bft am Enbe läftig werben muffe. Der Digbrauch habe biefe laffe abgeftumpft. Man erfannte bas an und 964 Betitionen rrben befeitigt. Auch fam endlich ein neues Brefgefet ju Stanbe. bry Bagnano, Berausgeber bes "Mational" in Bruffel, mirtte bt obne Salent fur bas Minifterium, murbe aber auch befculit, bafur 100,000 Franten aus bem Wond für Gemerbe gu be-Da fic bie Opposition ichmäder gezeigt, glaubte bie Rerung nun auch ihrerfeits zur Beruhigung ber Belgier einen britt thun zu muffen (vielleicht icon im Sinblid auf die Gabrung : benachbarten Kranfreich) und machte bem langen Streit um bie bulen baburch ein Enbe, bag fie ben Bolfeunterricht ben Gemein-1. alfo in Belgien ber vom Rlerus geleiteten Bevolferung felbft etließ und auch ben Gebrauch ber frangofischen Sprache bei ben fen ber füblichen Brovingen geflattete.

So fanben bie Dinge in Belgien, als bie Julirevolution Frankreich ausbrach und beareiflicherweise alle hoffnungen ber D position neu belebte. De Botter idrieb aus Baris einen Brief ben Ronig, morin er ihm in ehrerbietigen Ausbruden, aber an mit Ausfrantung einer unenblichen Gitelfeit, ben Rath ertheil einer Revolution in Belgien burd bie Bewilliaung aller belgifc Korberungen guporgufommen. Der unberufene Ratbaeber erbt feine Antwort, auch fant fich ber Ronig nicht bewogen. Nurcht u Somade bliden zu laffen. In ben erften Boden gefdab nich1 aber bas belgifche Bolf gitterte vor Ungebulb, bem frangofifc nachzuahmen, und es fehlte nicht an Frangofen, bie, wie Lou Blanc, ausbrucklich von Baris nach Bruffel famen, um Revoluti zu maden. Um 25. Auguft, bem Geburtstage bes Ronigs, fol zugleich beffen Tochter Marianne mit bem Bringen Albrecht vi Breugen vermählt merben und es murben besfalls in Bruff große Feste vorbereitet. Aber icon am 22. (einem Sonntage) b man an allen Strafeneden Maueranfdlage mit ben Worten: "Do tag Feuerwerf, Dienftag Mumination, Mittwoch Revolution." Di ermedte nach oben bin ernfte Beforgniß und bie Feste murten al bestellt. Wie brobend bie Saltung bes Bolfes bamale icon ma erbellte baraus, bag Libry Baanano fein icones Sotel in Bruff von ber Bolizei bemachen laffen mußte und endlich fo Angft befar baß er bavon flob. Um Geburtstag bes Ronigs felbit, bem a meiften gefürchteten Tage, follte nach van Maanens Anficht nie bie geringfte Feierlichfeit in Bruffel flattfinben, aber ein anber Minister, Gobbelichrop, mar anderer Meinung und brang bamit fi weit burch, bag wenigstens am Abend eine Seftoper aufgeführt met ben burfte. Das mar aber ungludlichermeise bie bamals noch net Oper von Auber "bie Stumme von Portici", beren Gegenstand b Aufftand bes Majaniello in Reavel ift. Nichts mar geeigneter, volutionare Leibenschaften aufzuregen, als grabe biefe Dufit. De begreift baber taum bie Thorbeit ber Beborben, welche bie Am führung zugelassen haben. Das Saus war überfüllt, bas B-

beingte sich rings umher in ben Straßen. Jebe Musikfielle, bie in Leibenschaft bes Tages schmeichelte, wurde mit bonnernbem Mei begrüßt und nach ber Aufführung ber Oper stürzte sich die Leibensch wei berauscht von Enthussamus nach dem Gotel Libry's, probite seine Bressen, plünderte seinen reichen Weinkeller und steisse seduch ihre Wuth immer mehr. Auch das Haus des Polizcissichens Anuff wurde gestürmt und bemolitt und endlich der große wieche Palast des Justizministers van Maanen erst geplündert, im Brand gesteckt. Erst gegen Worgen zeigte sich die Wilitairs mit und plänkelte hie und da mit dem Volk, ohne Ernst zu masit, wen sehn sie hatte keine gemessenen Besehle. Die Regierenden dem ossens sieden zuderrascht und hatten noch keinen Entschluß gesaßt. Im wahrscheinlichsten ist, man wollte jeden ernsten Kampf versuchen, um den Franzosen, die das gerade zu provociren suchten, kinen Borwand zur Einmischung zu geben.

Erft Morgens um gebn Uhr am 26. famen viele gute Burger 🖛 bas Ratbbaus und verlangten, eine Rationalgarbe bilben zu Mifen, um Bolt und Solhaten zu trennen und bie Ordnung zu Meten. Bevor bies aber gu Stanbe fam, hatten bie Barbejager af bem Blage Grand Salon icon ben erften bluttgeren Rampf Bolte zu befieben. Die Truppen wurden endlich in ihre Cofernen confignirt, ber Magistrat erließ eine beruhigenbe Erflable rafc und gabireich zusammentretenbe Nationalgarbe zog bie Strafen und suchte überall bie Ordnung herzustellen. Mein bas Bemeine Bolt, bie Bloufenmanner und Fabrifarbeiter, berlich Ballonen und Lütticher, ein rober und energischer Menenfolog, Einmerte fich nicht viel um bie guten Burger und verite bie Solbaten bis in ihre Cafernen, von wo aus nun fortbrend Better gegeben murbe. Rachmittage flieg auch über bem bhause bie alte Fahne von Brabant empor (roth, orange und bas erfte Beiden, bag man nach Unabhängigkeit ite. Als bie Racht heranbrach, malzten fich wilbe Arbeiterfcaaren, ben Augenblick ber Buchtlofigfeit benugenb, gegen ei große Fabriten und zerftorten bafelbft bie Dafcinen.

Da von ben Truppen feinerlei Offensipbewegung ausging auch bie Regierung tiefes Someigen einhielt, ging bie Revolu in Bruffel ihren naturlichen Bang fort. Um 27. gelang es Nationalgarbe, herr ber Stabt zu werben, wobei fie mehrn Reuer auf ben Bobel geben mußte. Gin energifder Mann, Ba hoogvorft, trat an bie Spite. Indem berfelbe aber bie At die nieberhielt, nahm er auch eine fefte Stellung gegenüber Regierung ein und erklarte bem General Bylandt, ber bie boll bifden Truppen bei ber Stadt befehligte, er merbe fich bem C marich ber Truppen in's Innere ber Stadt wiberfeten, mor jener entgegnete, die Truppen murben nichts unternehmen. Di lerweile murbe ein Blatt gebruckt, in bem alle "Buniche ber & gier" verzeichnet maren, nämlich gemiffenhafte Bollziehung Berfaffung, Entfernung van Maanens, ein befferes Bablipf Geschwornengerichte wie zur frangofischen Beit. Berantwortlid ber Minifter, Umneftie ber politisch Berurtheilten. Bon @ Trennung Belgiens von Solland mar barin noch nicht bie 3 Um 28. August. Sonntage, traten 40 ber pornehmften Gink ner Bruffels zufammen , mablten ben Baron Gecus qu is Brafibenten und ben Abvocaten van be Wener gum Gef und ichickten eine Deputation an ben Ronia nach bem Saaa, ibn munblich zu erfuchen, ben Beitumftanben nachzugeben unt Belgiern jest enblich bie fo lange gewünschten Conceffionen 3 mabren. Somit batte fich ber Frieben erhalten laffen.

Allein bie Leibenschaften waren von beiben Seiten thatig Frieden zu hindern. Der friegsluftige Böbel, der nun einma Sollander unversöhnlich haßte, hatte fich von der Nationalgas Bruffel nicht mit Rugeln begrüßen und auseinanderjagen Is ohne vor Buth mit den Zähnen zu knirschen. Derfelbe wurde jest aus den Provinzen verftärkt, denn ganz Belgien ahmte Beisptel der Hauptstadt nach. In Lüttich, Namur, Brugge 1

Boll auf und balb auf allen Buncten. Die robesten Erceffe wurten ju Berviers begangen, einer reichen Fabrifftabt an ber werfifden Grenze, wo bie Arbeiter alle Maschinen gerftorten unb be faufer ber verhaften Beamten verbrannten. Bon bier und wa Luttio jogen nun febr viele fraftige Arbeiter, von Rogier marfibrt, nad Bruffel, um bier im Bergen bes Lanbes ben Siea mideiben zu belfen . und biefe Leute waren es nicht, bie an ben Dentationen ber auten Burger eine Freude hatten. Auf ber anben Seite batte auch ber alte ftolze Ronig feine Luft, nachzugeben. Grabe weil bie Ereigniffe ihn brangten, wollte er nicht feig und fretfam erideinen. Er verfprach alfo nichts, fuchte bie Enticheis bin binubalten und verfuhr mit Arglift und Ameibeutigkeit, um, bem et ihm auf bie eine Weise nicht gelange, bie Belgier wieber mierwerfen, es gleich auf bie andere Weise zu versuchen. Bu befen Bwed follten ihm feine beiben Gohne bienen. Mit bem den wollte er bie Belgier überliften und verführen, mit bem anfreden und zu Boben werfen. Der altere, Bilbelm von Druien, follte es mit Unterbanbeln und Berfprechungen verfuchen; in ingere. Bring Friedrich, fammelte im Lager von Vilvorde fo wie Embren als möglich.

Die Deputation wurde vom König ohne Jorn empfangen, aber im abgespeist. Der König sagte, ihre Forderungen widerstreiten in Bessassing, er halte sich an diese und lasse sich nicht die Bistole wie Brust seigen. Drohungen seyen es nicht, durch die er sich inschieren lasse. Indeß wurden Hoogvorst und Gendebien vom bringen von Oranien nach dem Schlosse Laeken eingeladen, wo er im das Bersprechen gab, er werde die Bermittlung zwischen den Bessen und sless thun, um ihre Binsche zu erfüllen. Mit dieser Erklärung frand aber eine andere in Biberspruch. Beide Prinzen forderten nämlich am 31. August wie Biberspruch. Beide Prinzen forderten nämlich am 31. August in Biberspruch. Beide Prinzen forderten nämlich am Bildeben Bruddlagen und sodann ihren "beschwerlichen Wachdenst"

madte ben übelften Ginbruck. Man beforgte ben Ginmarid Truppen und in ber Nacht auf ben 1. September murben ber in ben Strafen von Bruffel gablreiche Barrifaben errichtet. ben Truppen ben Weg zu verlegen. Baron Secus eilte binans ben Bringen, um fie vor einer Uebereilung ju marnen, ichloß fich ber Bring von Dranien, allein nach Bruffel qu gel und ben Weg ber Gute zu versuchen, wie er bereits verfprod batte. Die Nationalgarbe zog ibm mit klingenbem Spiel entgeg poran bie Megger mit Beilen auf ben Schultern, bintennach 1 mit Biden bewaffnete Bobel, ein ziemlich revolutionarer Anbli Der Bring tam jeboch mitten unter bie Aufrubrer und erließ el friedliche Broclamation, worin er anfunbigte, bag bereits morge am 2. September, eine Commiffion niebergefest merben follte. 1 mit ibm gemeinschaftlich bie zu treffenben Dagregeln zu berathe Die Commiffion trat gusammen, aber ber Bobel traute nicht. Dr niens Proclamation murbe verbrannt und bie Nationalgarbe foni nur mit Mube einen Ungriff auf bas Golog verhuten. In bie fritischen Lage entschloß fich ber Pring, am 3. September ben B giern zuerft eine legislative und abminiftrative Trennung B giens von Solland vorzuschlagen, fo bag fünftig beibe Lanber jei feine Rammern und fein Minifterium fur fic baben und nur bu Berfonglellnion berfelben Donaftie angeboren follten. Diefe Ce ceffion gefiel allgemein und ber Bring murbe bamals boch gefeie Much erfolgte vom Saga aus fein Wiberspruch. Der Ronig ich fogar bie Nachgiebigfeit feines Cohnes zu billigen, inbem er b verhaften van Maanen feine Entlaffung gab. Allein er entich in ber hauptfache noch nichts, fonbern berief erft bie Beneralfte ten auf ben 13. September nach bem Saga.

Bis diese zusammenkamen, herrschte große Aufregung im ga zen Lande. Das belgische Bolk traute bem König nicht und 1 maffnete sich fast überall, weil es einen Angriff ber Hollant fürchtete. Belgische Solbaten, die nach Holland marschiren sollte wurden zuruckgehalten, viele andere verließen die Reihen ber Ho länter mit Sad und Pad. Auch friegeluftige Franzosen kamen über bie Grenze herüber und Brüffel füllte sich mit Menschen an, bie zum äußersten entschlossen waren. Nur die große Stadt Gent war aus Handelsinteresse für die Hollander gestimmt. In Holland selbst dagegen wünschte das Bolk die Trennung von Belgien ebenso eifzig wie das belgische Volk, und Amsterdam unterstützte den Plan des Prinzen von Oranien durch eine Abresse.

In einer Thronrebe, mit welcher ber Ronig bie Generalftaaten . eröffnete, waltete wieber bie Zweibeutigkeit vor. Der Ronig erflarte fic geneigt, "vernunftige Buniche zu befriedigen, werbe aber bem Ractionsgeifte feine Augestanbniffe machen." Bas follte bas beifen? Weffen follte man fich vom Ronige verfeben? Raum mar bie Thronrebe befannt, fo murben bie belgifden Abgeordneten im Saaa burd Abreffen ibrer Lanbeleute bringenb aufgeforbert, machfam und mutbig zu bleiben. Die Abgeordneten murben von ber bollanbifden Bevolkerung im Saag gefrankt und insultirt. Die bollanbifden Abgeordneten weigerten fich, in ben Generalftaaten überbaupt von ber "Rebellion" ju fprechen, fo lange Belgier qugegen maren. Da ingwifden bie Bollanber nicht gegen bie Trennung maren, ließ fich ber Konig mobl nicht burd bie Rudfict auf fie, fonbern mehr burch bas Intereffe feiner Dynaftie und vielleicht burd biplomatifden Ginflug bestimmen, bie Belgier nicht mehr gu fonen. In berfelben Beit (14. September) feierte ber Sof bie bis Dabin verfcobene Bermablung ber Bringeffin Marianne. Die Stimmung bes Ronias muß jebenfalls eine gehobene gemefen fenn, ba er ben taum abgesetten van Maanen auf einmal wieber in fein Mmt einfente.

Da sich nun ber König für ben schon lange ihm vorliegenben Trennungsplan nicht entschied und auch die Generalstaaten nicht darauf eingingen, mußten die Belgier endlich überzeugt werben, daß ber König freiwillig nie barein willigen werbe und daß sie dauch ben Brinzen von Oranien nur getäuscht worden seyen. Die Buth barüber brach zuerst in Lüttich aus, wo am 15. Septems

ber ber Bobel bie Burgermehr über ben Saufen marf, einige fpater bie Rarthaufe ffurmte und bie koniglichen Truppen verient und eine allgemeine Bolfsbewaffnung burchfeste, beren befte St = ter nach Bruffel gogen. Diefe Luttider waren es, bie am September bereits gegen bie Bollanber vorructen und mit = Borpoften berfeiben plankeiten. Als bie von ibnen erbeuteten to lanbifden Pferbe von ben Bruffeler Beborben mit einer Entich bigung an ben Pringen Friedrich gurudaefdidt murben. woll #61 fic bas bie Luttider nicht gefallen laffen und idlugen in Bruffe felber los, am 20. September. Die Luttider an ber Spike. ex maffnete bas gemeine Bolf alle Poften ber Nationalgarbe, bemadotigte fic aller Waffenvorrathe und öffentlichen Gebaube, feste bee Beborben ab und eine neue provisorifde Regierung ein, an berett Spike ber noch in Baris weilenbe be Botter treten follte. Diefe Regierung conflituirte fic am 21. Bu ibr geborte van be Bevet, van Meenen. Genbebien und Raifem, fammtlich Abvocaten. Baros Staffart, und bie Grafen Merobe und b'Dultremont. An bems nämlichen Tage erließ Bring Friedrich eine Broclamation, worin er feinen Ginmarich in Bruffel antunbigte und bie geringfte Biberfetlichfeit fdmer zu beftrafen brobte. Der Born bes Bolfes mar aber icon gu boch gefteigert, als bag man fich vor biefen Drobungen gefürchtet batte. Man lautete in Bruffel Sturm, errichtete neue Barrifaben und machte am 22. icon einen Ausfall, um ben Reind zu recognosciren. Auch bie faum entwaffnete Nationalagrbe fowur, bie Stabt vertheibigen zu belfen. 3mei Manner bes Bertrauens wurden binausgefdict, falls es möglich fenn follte, bem Blutvergießen noch burch eine Unterhandlung guvorzufommen. Ducpetiaux, Brafibent bes revolutionaren Rlubs, und Cherarb; aber ber Bring borte fie nicht an, fonbern ließ fie in Retten nach Untmerven bringen.

Am folgenben Morgen, ben 23. September, rudte Friebrich mit 6-7000 Mann gegen Bruffel vor und befette bas Scharbeder Thor, welches, von offenem Terrain umgeben, am wenigften ver-

theibiat werben konnte. Bon biefem Thore führt bie lange und breite Roniasftrafe (rue rovale), bie ebenfalls viele leere Imifchentaume barbot, in ben großen und offenen Part und auf ben Ro-- nigeplat (place royale) im obern Theile ber Stabt, ber gleich einer Citabelle bie untere beberricht, mo bie Truppen fic concentriren und von wo aus fie fich leicht nach allen Richtungen bin bewegen und in alle Straffen ber untern Stabt feuern konnten. Diefer Angriffeplan mar alfo febr gut berechnet. Auf ber anbern Seite follte eine Truppencolonne burch bas Lowener Thor in bie Stadt bringen und, bie breiten Boulevarbs burchziehenb, fich mit ben Truppen im Bart und auf bem Konigeplate vereinigen. Das Bolf aab bie Bertbeibigung ber offenen Raume in ber obern Stabt auf, ba es nicht genug Ranonen hatte, und concentrirte fich binter ben Barritaben ber untern Stabt in engen Baffen, in melde bas Rilltgir ichmer einbringen fonnte. Einige bunbert Luttider vertheibiaten bie Thore ber obern Stabt nur furze Beit und gogen fic bann in eine Seitenftrage gurud, von wo aus fie bie Bollan-Der in ber Ronigsftrage beschoffen. Anbere unterhielten vom Dbfervatorium aus ein morberifches Reuer, mas bie Bollanber vom Roniasplate gurudtrieb. Anbere bollanbifde Colonnen, bie burch bie Thore von Laeken, Flandern und Namur in bie innere Stabt einbrangen, murben wieber zurudgeworfen. Go verging ber Sag und am Abend erfannte ber Bring, er feb nicht fart genug, bie Stadt zu erobern. Er versuchte es baber mit Unterhandlungen und foidte einen Parlamentair in die Stabt, ber aber als Beigel für Duchetigur gurudbehalten murbe. Der Bring wollte icon ben Rudmarich ber Truppen anordnen, ale er unterrichtet murbe, es feble ben Bruffelern an Munition. Dief bewog ibn, ten Rampf am folgenben Tage fortzuseben. Babrenb ber Nacht murben in ber obern Stadt viele Saufer von ben Sollanbern geplunbert. Die Dabei begangenen Greuel find vom belgifden Parteihaffe in übertriebener Beife bargeftellt worben.

Am 24. wurde fortgefampft, aber ohne große Energie, ba ber

Rring erft Berftarfungen abwartete, bas Bolf aber fic bee aus ben Saufern in ber Gegenb bes Barte und Ronigeplas bie Solbaten au ichiegen. Damals brangte fich ein Abent Don Juan van Saalen, ein Belgier, ber in Spanien Mina gebient batte, jum Commanbo in ber Stabt. maren bie vornehmften Lenter ber Bertbeibigung Soogvorft, und Jolly. Den Straffenkampf felbft leitete unmittelbar Reffels und ber f. g. Stelzfuß, ein Invalibe Ramens Charlier. bie von ben Sollanbern nicht besetzen Thore famen imme Bertheibiger in bie Stabt. Auch auf bem Lanbe begann ber Rrieg. Am 22. September murbe eine Abtheilung Sollan Dreve überfallen und gersprenat. Am 23. murben bie bollan Truppen, bie gur Berftarfung nach Bruffel bestimmt mare ben Thoren von Lowen vom Bolte blutig empfangen und gefdlagen. Der Morgen bes 25. verging rubig. mittage griff van Saalen bie Sollanber an und entrig ibn Ralaft Bellevue. Am 26. murbe von beiben Seiten in ! blutig geftritten, inbem bas Bolf muthenbe Angriffe auf be machte, bie Sollanber aber bennoch nicht vertreiben fonnte. Saufer gerietben in Brand und bas fonigliche Schlof felf in Befahr. Da foll ber Bring por Born geweint haben. Nacht aber gab er ben ericopften Truppen ben Befehl zum und Bruffel mar frei.

In biesen und ben nächtfolgenben Tagen wurden au beinahe allen anbern belgischen Städten die holländischen Be gen vertrieben, in Oftende, Brügge, Tournay, Mons, Dyvern 2c. Ueberall erklärten sich die belgischen Soldaten Sache ihrer Nation und sahen sich die holländischen Trupp einer Wehrheit des bewassneten Bolkes überwältigt, wie nan in der sonst starten Festung Namur. Nur Antwerpen, Ma Mecheln, Dendermonde, Banloo und die Citabelle von Gent noch in der Gewalt holländischer Besatungen.

In ben Generalftaaten im Saag brang ber belgifche Al

į

nete von Gerlache, furz nachbem er verfonlich vom bollanbifden Bobel infultirt morben mar, mit einer erschütternben Rebe in bie bieber frummen bollanbifden Abgeorbneten, fich auszusprechen und eine Enticheibung zu treffen, am 21. Aber erft nach bem Rudgug ber Truppen von Bruffel faßten bie Generalftaaten einen Entidluß und bewilligten mit 81 gegen 19 Stimmen bie legislative und abministrative Trennung Belgiens von Solland, am 29. September. Das Raubern ber bollanbifden Deputirten erflart fich einfach aus ber Rudficht, bie fie auf ben Ronig nahmen. Die Debrbeit auch in Solland mar langft fur bie Trennung, aber man wollte bem Ronige nicht gern guvorfommen. Jest hatte ber Ronig, fo fceint es, bie Trennung zugegeben. Aber ber Befdluß tam zu fpat. Die flegesftolzen Belgier nahmen jest feine Cavitulation mehr an. Um 27. war be Botter in Bruffel angelangt und batte fic an bie Spite ber provisorischen Regierung geftellt, bie fofort am 5. October bie Unabhangigfeit Belgiens proclamirte, eine Commiffion gu Ausarbeitung einer Berfaffung nieberfette, einen Nationalcongreg nad Bruffel berief und alle Bertrage, bie von Belgiern (in ben Generalftagten) obne Wiffen ber provisorischen Regierung eima mit Solland eingegangen murben, im Boraus fur nichtig erflarte.

An bemselben Tage (5. October) rief ber König alle Hollanber unter die Wassen, und zeigte sich ber aus Brüssel gestücktete Prinz von Oranien in Antwerpen, um von hier aus neue Vermittlungsversuche zu machen. Um ihn hatten sich Belgier von gemäßigter Gestnung geschaart, die mit de Potter und der beginnenden Pöbelderrschaft keines regs einverstanden waren, namentlich der den Prinzen begleitende Gobbelschrop. Zum Pfand der Versöhnung wurde Togleich die Freilassung von Ducpetiaux versügt. In der Proclamation, welche der Prinz erließ, kündigte er sich zuversichtlich als den bereits vom König ernannten Chef der von der holländischen Betrennten belgischen Administration an und suchte den Gemäßigten Muth und Vertrauen einzussichen, während er den Exaltirten Freibeiten in Hülle und Fülle versprach. Allein diese Araclamation

wurbe, sofern fie burch bie Regentschaft bes Brinzen bie bieberige provisorische Regierung zu verbrängen beabsichtigte, von ber letten stolz abgewiesen. Die provisorische Regierung erklärte am 9., bas Haus Naffau-Oranien habe burch sein lettes Bersahren gegen Belgien alles Recht auf bieses Land verwirft und ber Prinz bestetenen Rechtstitel, als Regent aufzutreten, er könne benselben ent erwerben, wenn ihn ber belgische Nationalcongreß erwähle.

Die Bablen zum Nationalcongreffe murben vorgenommen und erlaubten ber flerifalen Bartet, bie weber von be Botter, noch vom Rrinzen etwas wollte. zum erftenmale ibr Bewicht in bie Bas icaale zu legen, indem fie einen großen Ginflug auf bie Bablen ubte und eine Debrheit von gemäßigten Mannern in benfelben burchfeste, bie ben revublifanifden Geluften be Bottere entidieben entgegentraten und, obgleich fie ebenfo enticieben bie Trennung von Bolland wollten, boch ben europäischen Grofmachten confervalite Burgichaften barboten und von benfelben bie Erlaubnif zu ber be absichtigten Trennung zu erlangen weit eber hoffen burften, ale bie ultraliberale Bartei unter be Botter. Die befigenben Claffen, alle, bie etwas zu verlieren batten, ftimmten mit ber flerifalen Barte barin überein, bag bie Anardie und bemofratifche Beftrebungen bal verfehrtefte Mittel feben, um bie Grogmachte gunftig zu flimmen Die Bablen fielen baber, obgleich im Sinne nationaler Unas bangigfeit, boch fo confervativ aus, bag be Botter felbft burdfel und gar nicht in ben Nationalcongreß gelangte. Diefer Sieg in gemäßigten Bartei murbe vom Bringen von Oranien migverftanben, inbem er meinte, er fonne ibm ju gut fommen. Er erließ bafer am 16. abermals eine Broclamation, worin er Belgien als unes hängigen Staat anerkannte, fich felbft "an bie Spite ber Bemegun ftellte", und bie Diene annahm, als wolle er feinem Bater Diefe Runbgebung Trot bie belgifche Revolution burchführen. machte feinen anbern Ginbrud, als bag fie ben Charafter bes Bring fdwer verbachtigte. Denn entweber mar er ein unaeborfamer Gof und Rebell, ober er handelte im geheimen Einverftanbnig mit feine

Bater, um bie emporten Belgier einstweilen in ben Bugel zu nehmen und fie fpater wieber auszuliefern. Die provisorische Regierung in Bruffel erklarte bem Prinzen am 18., er habe fich aller ferneren Einmischung in bie belgischen Dinge zu enthalten.

An bemselben Tage eröffnete ber König die schnell wieder zusammenberusenen Generalstaaten im Haag und erklärte in der Thronrede, er stimme der administrativen Arennung der sublichen Brovinzen zu und habe den Prinzen von Oranien beaustragt, einstwellen die Regierung derselben zu übernehmen. Ob er das gesagt, weil er den Prinzen wirklich beaustragt hatte, oder ob er ihn auf diese Weise nur entschuldigen wollte, um ihn vor den Hollandern nicht zu compromittiren, steht dahin. Der Prinz selbst vermochte sich in Antwerpen nicht länger zu halten und kehrte nach dem Haag zurück. Man hat ihn dort am Hose gesehen, wie er kehr niedergeschlagen schien, sein Vater ihm aber tröstend auf die Achseln klopste. Er begab sich nachher für einige Zeit nach London, vielleicht um den Schein noch immer sestzuhalten, als seh er wit seinem Bater nicht einerlet Meinung und um sich noch eine Lette Möglichkeit in Belgien offen zu halten.

Ingwischen bauerte die kriegerische Bewegung im Lande sort. Um 17. October wurden die Hollander gezwungen, die Citabelle von Sent und Mecheln, am 21. Denbermonde zu räumen. Der kurtiguante van Haalen wurde vom Militair-Commando abgesetzt was Seneral Nypels an die Spitze der belgischen Armee gestellt, der sogleich Aruppen unter Oberstlieutenant Niellon nach Antwerpen sande stiefe zweimal auf hollandische Aruppen und schlugen sie zurück. In der großen Handelsstadt Antwerpen und schlugen sie zurück. In der großen Handelsstadt Antwerpen selbst herrschte eine surchtbare Aufregung. Die zahlreichen Bürger und Arbeiter waren gut belgisch gesinnt, aber die Hollander wert unter General Chasse beherrschten die Stadt von der sehr sessen sitädelle aus. Als Niellon in die Stadt einzog, kam es bald zu Vanigen Straßengesechten, in denen die Hollander, an Bahl gestinger, zurückgetrieben wurden. Am Ende zogen sich diese sammte

lich in bie Citabelle gurud und Chaffe ichlon mit Riellon e Baffenftillftanb, worin jener fic vervflichtete, nicht auf bie C zu ichiefen, fofern er felbft in ber Citabelle nicht angegriffen m: Es fam barauf an, bie icone und reiche Stabt zu retten , b. Chaffe jeben Augenblick mit Bomben überschütten fonnte. ließ fich aber ber belgische Bobel in gewohntem Uebermuthe : abhalten, gegen bie Citabelle und felbft gegen bie im Safen genben bollanbifden Schiffe zu feuern. Chaffé begnügte fic fanas. an ben angegriffenen Buncten weiße Rabnen aufftedet laffen, um ten Insurgenten anzubeuten, baf fie babin nicht icht burften. Allein fie febrten fic nicht baran und verlangten, Citabelle folle fich ergeben. Als Riellon in einer Befprechung Chaffé biefem felbft eine fo ehrenrührige Rumuthung machte, fic bie belgifden Truppen nicht langer gurudbalten liefen, i Chaffe: "Ihr mertet meine Antwort balb boren." Unb I maren bie Barlamentaire gurudgefehrt und batten bie belgif Rreifdaaren ben Angriff auf bie Citabelle wieber begonnen, fo gann auch Chaffe bas Bombarbement ber Stabt und feine Ant! bonnerte aus 300 Feuerschlunden ununterbrochen 7 Stunden I Das Reuer mar bauptfachlich gegen bie großen Waarenmage an ber Schelbe gerichtet, bie ganglich gusammengeschoffen mus Dan glaubte baber, es fen bierbei bollanbifche Sanbelbeifer mit im Spiele gemefen. Gine fleine bollanbifche Rlotte im D unterftutte bas Teuer ber Citabelle und that ber Stadt ebent aroffen Schaben. Nach biefer fraftigen militairifden Belebr magten bie belgischen Freischaaren nicht mehr, weber Chaffe's Q anzutaften, noch einen Schuf gegen bie Citabelle zu ibun. Das foffene Bolt murbe bier wieber nuchtern.

Noch aber spielten in andern Theilen bes Landesbie von E und Wein berauschten blauen Blousen eine große Rolle. Der gesetzte van haalen stellte sich zu Mons an ihre Spike, wo 18. und 19. October volle Anarchie herrschte und ber Böbel p berte. Erst am 20. gelang es, die Ordung herzustellen und

dulen zu verhaften, ba er verbächtig war, für ben Brinzen von Omnien zu mühlen. Alehnliche Excesse beging ber Pobel in benstein Tagen zu Brügge, Charleroi, Thuin, Jemappe 2c., ben ärgsten aber zu Löwen, wo ber hollänbische Major Gaillarb, ber frühere Stadtommanbant, eine ganze Stunde lang unter Kolbenstößen und beite ganze Stadt geschleppt with and in einem frisch gevflanzten Freiheitsbaume ausgehängt werte.

für bas Ausland lag bie Bebeutung ber belgifchen Repplun vornehmlich in bem Umftanbe, baß fie eine Dachahmung ber mifficen und von ber liberalen, frangofisch gefinnten Bartet Mataanaen mar. Gine Wiebervereinigung Belgiens mit Frantmar es., mas bie Liberalen ebenfo lebhaft munichten, als bie bofmächte fic bagegen ftemmen mußten. Die Dirlomatie ent-Melte baber große Thätigfelt. Lubwig Philipp hatte bie Wahl, Liberalen in Belgien zu unterftugen, Belgien fogleich mit Frantu vereinigen und ber Revolution, die fich bereits burch Deutsch= bis nach Bolen bin verbreitet hatte, feine Waffen zu leihen, in aber fic insaebeim mit ben Großmächten abzufinden und burch Midte Dampfung ber revolutionaren Elemente in Frankreich ich aud iene nachgemachten Revolutionen außerhalb Frankreichs Reime wieber ersticken zu helfen. Er mablte bas lettere, in= er Genbebien, ber ihm Belgien anbot, gurudwies, und ber datae Dienft. ben er baburd ben Großmächten leiftete, mar es empifacilico, mas ibm bie Anerkennung feiner Usurpation ficherte. bilg Philipp veruflichtete fic, Belgien nicht mit Frankreich zu weinigen und auch bie Errichtung einer Republik bafelbft nicht zu ben. Er machte aber bie Großmächte barauf aufmertfam, baß nichts unternehmen Belgiens nichts unternehmen Infen, weil er fonft ber öffentlichen Meinung in Frankreich nicht 'n gebieten konne und gegen feinen Willen in ben Rrieg fortfen werben murbe. Das Bernunftige biefes Bebenkens ließ nicht mißkennen. Rugland wollte anfangs ben Ronig Wilhelm B. Menjel, 120 Jahre. 1V.

... ... wie ind richt buiben, bag ibm Belgien entriffen me e. ingene and feinen Bortbeil babet, bas Ronfareid iccentaice in ibeilen und burd bie Theilung gu fomachen, 1 Jagen Belgien mit feiner Marine, Belgien mit feiner Si .. . : brer Bereinigung maren ibm beibe gefährlich. meine fich England burd Unterftung Ludmig Philipps e strollig in Granfreich, mie es ibn porber nie gebabt batte. 23 .a maßte furchten, Die Revolution werbe fich über feine Ro Bolen bi En wollte feiner bie Laft eines europaifden Rrieges auf fich ! and jammitiche Grommachte erftarten fic bereit. Belgiens bagangtett unter ber Bebingung ju garantiren, bag es meber Bandreich fallen, noch eine Republit werden burfte. Beice 31 imm mibin barin überein, in Belgien nicht zu interveniren, .. Die Grofmatte, um bie Souverainetat bee legirimen Ro Bigeim in Belgien berguftellen, noch Kranfreich, um in Bel .. . ju banbein. Bum erftenmale murbe bas feit ben gri am, effen festaestellte Brincip ber Legitimitat verlaffen und at 24... Siffeiben bas Brincip ber Didtintervention gefest. 343 bem eiften Princip batte Defterreich 1821 in Italien, Fr 3 33 in Spanien gu Gunften ber Legitimitat interve sa. Buiffe bas gleiche zu Gunften ber Dranifden Legitimitat 1 ... Boben. Die Seele affer biplomatifden Unterbandlun - 20 30 Bufunft Belgiens und bie Salrung bes Ronigs . .... Beitafen, mar ber alte Rurft Talleprand, ben Lub ... . ... . ... Befandten nach London ichickte. Leanner ein Miniftercongreß eröffnet, ber bie belg -- gand nabm und biefelbe auch gludlich erledigte, ... Rabe und nicht obne fich felbit burch bie gi . . . : priberfprechenben Inhalt feiner Brotocolli Jen angland Bord Aberbeen, von Seite Defterre ... Bend: Derr vor "" wund Huglante: C

Matufgemitsch. Vor allen Dingen verpflichtete ber Congres gleich in seinem ersten Protocoll vom 4. November die Belgier und hols linter zu einem Waffenstillstande, ber inzwischen ben belgischen General Daine nicht abhielt, die Festung Vanloo zu überrumpen und die hollandische Besatzung gesangen zu nehmen (11. Nosmber).

Am 10. murbe ber belgifde Mational - Congref in Bruffel noffnet und gwar burch be Potter, weil biefer Prafitent ber noch betebenben propiforischen Regierung mar. Der Congrest bezeugte bm feine Digadtung baturd, bag er ibm eine feierliche Begrugung emeigerte und ibm aur zwei Deputirte entgegenichichte. Dachbem tie Eröffnungerebe gehalten, mar er abgethan und murte von ur Volfegunft ganglich verlaffen. Prafitent bes Congreffes murbe Burlet be Chofier, ein reicher Buiebefiger und febr gemäßigter Rann. Die Debrheit flimmte mit ibm barüber ein, bag ber Rationalcongreß fortan möglichft Sand in Sand mit bem Londoner Miniftercongreß geben muffe. Die republifantiche Bartet fam gar Ich auf und tie frangofiiche vertheitigte bie Bereinigung Belgiens wit Kranfreich nur noch, um ter frangoffichen Stimme in London Raddrud zu geben, benn man mußte mohl, Lubmig Philipp merbe fir fic nicht annehmen und fich barauf beidranten, Belgien von bolland ungbbangig gu erbalten. Bon Conton aus murbe ben Bigiern angereutet, ja bas Großbergogibum Luxemburg belicat gu banbeln, meil biefer Theil ber Diteterlante allein gum beutichen Bunte gebore und es fur fie nicht rathjam fen, ben beutiden Bunb jegen fich aufzubringen. In allen biefen Begiebungen murbe ber alentvolle junge Rothomb als glangender Redner im Congres er Vermittler gwijden Conbon und Bruffel. Der Bruffeler Conneß beideloß am 18. November, Belgien fen unabhangig unter Borbebalt ber "Beglebungen Luxemburge gum beutichen Bunbe"; m 23., Belgien muffe eine Monarchie bleiben; am 24., bas Sauf laffau-Dranten fen vom beigifden Ebrone ausgefchloffen; a' 5. Dezember genehmigte er bas 3weifammerfpftem; am 16. b

von London vorgeschriebenen Waffenstillstand. Nachdem fid ber Congreß so gefügig gezeigt hatte, erkannten die Großi burch bas Londoner Protocoll vom 20. Dezember Belgiens 1 hängigkeit an. Das war nur bie natürliche Folge ber vor gangenen Anerkennung Ludwig Philipps.

Beibe Thatfachen, bie Anerfennung Ludwig Philipps und giens burch bie Grogmachte, bewiesen ber Welt, bag von ni bas Intereffe bes Augenblicks über bie Grund auf benen ber Rechtsbestanb ber Staaten rubte, wo ten follte. Die unbestrittenen Rechte ber alteren Linte Boi und bes Saufes Raffau - Dranien murben von benen, Die f bas Schieberichteramt in Europa verfaben, und bie auf ben bergegangenen europaifden Congreffen bas Recht ber Legiti jum unantafibaren rocher de bronze erklart batten, auf el aufgeopfert und bem , mas fle als Unrecht, als offene Reb grunbfatlich verbammten, factifch nachgegeben. Diefe Conce pon ben f. a. brei norbifden ober absolutiftischen Dachten land, Defterreich und Breugen, ben beiben conflitutionellen ! machten zugeftanben, mar nicht ein gewöhnliches Arrangemen ter ben Baranten bes europaifden Gleichgewichts, fonbern Defection im legitimen Lager, ein Sieg bes rev tion aren Brincipe über bas confernative von unberechen! Kolaen.

Da ber schwergefränkte König Wilhelm bas Unrecht, bas ihm anthat, nicht anerkennen wollte und, zum Angriff zu schwenigstens nichts mehr von bem, was er noch hatte, sahren wollte, und namentlich bas zu Belgien gehörende Antwerpen die Schelbe-Schiffsahrt nicht frei gab, so bauerten trot ber tocolle die Feindseligkeiten fort und namentlich bei Maestrich Ien am Ende des December mehrere Gesechte vor, in benei Belgier vom General Mellinet, einem Franzosen, besehligt w Auch hielten die Belgier das Großherzogthum Luxemburg binit Ausnahme der Stadt Luxemburg, die als beutsche Bui

isting eine preußische Garnison hatte. Die Belgier hofften, biese bistige Provinz behalten zu burfen. Junächt aber galt sie ihnen Bkfand. Neue Protocolle aus London bestimmten für Holland bestenzen, bie es 1790 beseissen hatte, gaben ihm aber Luxemsing dazu und veryslichteten Belgien, einen Theil der holländischen statelschuld zu übernehmen (20. und 27. Januar 1831). Damit matte sich König Wilhelm zufrieden, aber der Brüsseler Natiosischunges protestirte dagegen am 1. Februar und wollte Luxemsing nicht herausgeben, weshalb nun Holland auch Antwerpen ist herausgad. Der Versuch einer Contrerevolution, den Gresche in Gent machte, wurde am 3. Februar unterdrückt. An demsin Tage sprengte sich der junge holländische Lieutenant van ihr dauf der Schelbe bei Antwerpen mit seinem Kanonenboote istenmützig in die Lust, weil es zufällig den Belgiern so nahe stenmutzig in die Lust, weil es zufällig den Belgiern so nahe stenmutchig in die Lust, weil es zufällig den Belgiern so nahe stenmutchig in die Lust, weil es zufällig den Belgiern so

Der belaifde Congreg votirte am 7. Rebruar bie neue Re-Mentativverfaffung mit einem Konige und zwei Rammern; unfo fowerer mar bie Bahl bes Konigs, aber faft noch brinaen-Ein vom Miniftercongreß in London anerkannter Ronig gab anbe obne Ameifel bie beste Burgichaft ber Rube im Innern ber Siderheit nach aufen. Aber bie Babl mar beifel, meil Mim viele Intereffen entgegentraten. Die Belgier felbft municta ben Bergog von Leuchtenberg, einen Frangofen und Ratholifen, in Rind ber Revolution und jugleich legitim. Aber als einen Awoleoniben murbe ibn Franfreich nie gebulbet haben. Als zweis te Canbibat wurde ber Bergog von Remours, zweiter Cobn Mila Bbilipps, aufgeftellt. Das mar aber nur eine Demontration. Lubmig Philipp mufite mobl, bag er fich in einen un-Kiden Rrieg mit allen europaifden Dadten vermideln murbe, benn er feinem Sobne Belgien geben wollte. Er batte fich ab icon gur Richtannahme verpflichtet; allein ber belgifche Conmi mabite am 3. Februar ben jungen Demours bennoch gum Mige, nur bamit Ludwig Philipp Gelegenheit befam, vor gang

Lange adreite gu frielen. Ale eine feierliche De-Barie fam, febnte Lutmig Philipp ame auchte Mrone fur feinen Cobn ab, troftete aber meide fie gegen jeben Reind vertbeibigen. Bei bie-Stellen ber Romgemabl magte be Potter in Bruffel, an ber" ... rubutanijden Rlube, noch einmal fich zu rubren, .. ... Bormurfen und Befdimpfungen berecht und ge-... Baris gu fluchten. Uluch ben Stelgfuß verfolgte " De Gobel, ber ibn fruber vergottert batte. it ... Termar murbe Gurlet be Chofier gum Megenten Beleit ....... 213 eine neue Ronigemabl vollentet fenn murbe. and and Grang man in bie Belgier, ben Bergog Leopolbe. . .... Goburg gu mablen, ben Wittmer ber englifden : .. Bullotte, einen in England febr angefebenen Bringen -2. Jane mit Dantaung, Allein er mar Broteftant und ichien ?" mitten Statthalter, mo nicht gar einen Bertreter ber the gen Brachte in Belgien vorftellen gu follen. Dan borte im b .... Bengene febr leibenichaftliche Reben. 218 bie Londoner & . .. inem Protocoll vom 17. April ben Belgiern gumu-. in Babr 1815 ale Coupmehr gegen Frankreich auf . Adteren erbauten Weftungen gu foleifen, brach großer ... Mit Recht bemerkte Raubaulr, blefe Reftungen fegen ; Ingenotide an, in welchem Belgien unabhangig geworen . in Damm gegen, fonbern fur Franfreich und in-Bhilipp gur Schleifung ber Festungen feine Buftim-. Berfeibe nicht nur bas Intereffe Belgiens, fon-. . 24 auf und verratbe bie Cache ber Breibeit an Bereit Brifdenzeit murbe mieter viel und eifrig .. Cranien gemirft. Da berfelbe namlich in . . 20 bier übermächtigen Ginfluß nichts batte ausun 21. Marg nach Solland gurud und ließig Begien bie außeiften Anftrengungen maden, ........ in in merben Des ihm ergebenen beigis

fom Generale Merels unt Danterfmiffen fudten tie belaifde Ermee. ble por Antwerren lag, an rerführen, ideiterten aber an ter Unte foloffenbeit tee Dberften Gritin. Antermeitige fleine Demonfirgtionen gu Gunften tes Pringen ren Dranien enteren ned flagliber. Da fic aber unter ben Belgiern eben fo menig Ermrathleen fur ten Bringen Becreit ju erfennen gaben, beutete man bon lonton tem Bruffeler Corgreffe an, wenn er nicht einen Ronia mable ter in Benton genehm mare, fo turfe er auch nicht barauf rednen, bag tie Confereng fernertin tie belgiften Intereffen forbern merbe. Daturd muite nun ter Congreg bemogen, am 4. Juni Leorold gum Ronig ber Belgier gu mablen, mit 152 gegen 44 Stimmen, Diefer Biabl folgte ein Londoner Protocoll rom 27. Inni, morin 15 Arrifel fefigefest maren, melde Belgien auf Roften Sollands begunftigten. Gie abftrabirten namlid von ein : Ibelinna ber folleitifden Edult, fie frieden bollant Macfiride ab, forterien tie Raumung Unimerpens feitens ber Sollanber unb bulbeten bagegen ben etntus quo in Luremburg. Legrolt batte bie belgiide Rrone gar nicht annehmen mollen, außer unter fo gunftis gen Betingungen, tie er ben Belgiern gleichigm gie Gafigeident mibradte. Aber Ronig Wilbelm unt tie Generalficaten im Sagg protefirren energiid gegen biele 15 Artifel unt ale ibre Protefiation in London unfam, erflarte ber ruififde, oferreichifde und preufifde Dinifier, unter tiefen Umpanten mußten fie einfimeilen Beroles Anerfennung aufidieben. Steidmobl begat fic Leotolb, intem es ibm an Englande unt Rianfreiche Cous allein genuate, unt nadtem ber belgiide Congref bie 15 Artifel angenemmen batte, am 16. Inti nad bem Reftlante, langete gu Dfiente, binte überall mitermege mir lautem Jubel empfangen und bielt un 21. feinen feierlichen Gingun in Lieffel. Der Biegent empfing Un an ber Eripe tee Congreffee unt ber Rorig befener tie Smadte Berfaffung. Gintge Deputite pon ter Oppofition Arren bei riefer Reierlid feir einen gepher Conlomne, allein bi-Bebente Diebrkeit im Congreffe unt Lotte mar bem !

richtig ergeben, well von ihm allein bie Unabhangigfelt und ber Rriche bes Lanbes erhalten werben fonnte.

Der Ronia blieb bis zum 28. im Bruffel und unternahm bann eine Runbreife burch bas Land, um überall perfonlich bie Bergen Mae Statte bereiteten ihm Freudenfefte und is zu gewinnen. fcbien, ale ob bas gange Land eine große Sochzeit feiere. Aber mitten unter ben Feften in Luttid, am 1. Auguft, foredte ben Ronig und bie froh bewegte Bolfemaffe wie ein Donneridlag bie Dadricht, eine gablreiche bollanbische Armee fen in bie Grengen eingebrochen. Der Ronig Wilhelm batte wirklich bem Treiben in London und Bruffel grollend zugeseben , unvermertt feine Arme verftartt, ploglich am 31. Juli ben Waffenftillftanb aufgefunbigt und feine Truppen in Belgien einrucken laffen. Die Belgier maren auf nichts weniger gefaßt und um fo entfetlicher überrafct, all fich tros alles bisberigen Siegesinbels ihre Urmee in einem flaglichen Buftanbe befand. Das Bolf batte in Bruffel unter bem Soute ber Baufer und Barrifaten flegen, bie fleinen bollanbifden Befatungen in ben Festungen batten burch ben Abfall ber belgijden Truppen entwaffnet werben fonnen. Aber nicht bie bebanbirte bels gifche Armee und noch viel meniger bie Bloufen-waren im Ctanbe, im offenen Felbe einem energischen Angriffe bisciplinirter Truppen zu widerfteben und bie Regenticaft batte bas Beermefen verfaumt, in ber fichern Erwartung, Die Grofmachte murben ben Baffenftills ftanb nicht brechen laffen, weshalb bie Sorge fur bas Beer bem fünftigen Könige vorbehalten bleiben tonne. Un ber Spite be hollanbifden Beeres befand fich ber Pring von Dranien, melder jeboch ausbrudlich erflarte, er fomme nicht, um Belgien wiedergus erobern, sondern nur, um andere Bedingungen fur Solland ju ets fampfen, ale in ben 18 Artifeln enthalten fepen.

Der Prinz von Oranien ruckte mit ber hauptarmee gegen Luttich, er fließ am 3. August zuerst auf ben belgischen General Miellon, ben er bei Turnhout über ben haufen marf, und am 8. auf ben bie größere halfte ber belgischen Armee commanbirenten

Emeral Daine, ben er bei Haffelt in bie Klanke nahm und aleichs il idlug. Gin fleinerer Theil ber hollandifchen Armee manbte inad Antwerpen, verftartte ben General Chaffe, befette ben bitalendamm, burchstach ihn, überschwemmte baburch einen schönen Ikil von Klanbern und brängte bie bamals vom General Tiecke befehltaten Belater gurud. König Leopolb hatte Luttich auwilldlich verlaffen und fich in Tiecke's Lager begeben, weil ibm miften an Antwerpen lag. Da fich inzwischen Chafié burch in franzöfifden General Beliard und burch ben englifchen Lord and Mannenby, bie zu biefem 3wede eigens an ihn abgeschickt murfür bie Schonung ber Stabt hatte verantwortlich machen lafmar Leopold auf biefer Seite beruhigt und gog mit ben Trup-Siede's bem Beneral Daine ju Gulfe. Aber ichon mar Daine Magen und Bergog Bernbard von Weimar, ben Rönig Wilhelm 13 Minem Stattbalter in Luxemburg bestimmt hatte, warf fich von aut que amifcben Bruffel und Lowen und fcnitt ben neuen Belgiens von feiner Sauptstabt ab, mahrenb gegen biefen fin erbitterifter Gegner, ber Bring von Dranien, mit über-Greitfraften beranrudte. Bei Tirlemont fliegen beibe Adenbubler um bie belgifche Krone auf einander, am 11. August. De Unte Flugel ber Belgier, unter Riellon, war burch 10,000 Paun Nationalgarben und Bloufenmanner unter General Rockelberfartt worben, biefe Belben liefen aber beim erften frafti-In Angriff ber Sollander bavon. Die meiften marfen bie Waffen Biele Flüchtige legten auch bie Uniformen und schnitten fich & Sonurrbarte ab, um als Civiliften zu entfommen. Ihre Angft ber jum Theil baburch motivirt, bag man ausgesprengt hatte, am habe feine mirflichen Sollander, fonbern in hollanbifche Uniwien verkleibete Preugen vor fich, beren Tapferfeit man in Bels ton bon 1815 ber fannte. Aber auch biefe Erflarung fann bie and nicht entschuldigen, mit ber fic "bie glorreiche Rationalde Sirlemont bedeckte, übrigens eine mobiverbiente Beber porberigen Brablerei. Dur einige Compagnien ber

Bruffeler Nationalgarbe hielten Stand, waren aber zu ichmach, bem Sturme ter Hollanter zu witersteben, bie in ber Berfolgung Röckelbergs zwischen Niellon und Clumpp, welcher ten rechten beis gischen Klügel besehligte, einbrangen und nun auch diese schlugen. Die ganze Masse ter Flüchtigen warf sich in die Stadt können. Der Deputirte Gentebien ritt durch die Straßen und forberte bringend zum Bau von Barrisaden auf. Mittelst solcher und ber vieslen tausend Bewassneten, die hier beisammen waren, hätte sich die Stadt allerdings, wenigstens so gut wie früher Brüssel, halten können; aber ein panischer Schrecken hatte alles verwirrt. Der beschämte und erzürnte König wollte an der Svize der Reiteret einen Ausfall machen, gab aber besonneneren Borstellungen Gehör und slob nach Mecheln, ehe ihn die Hollander abschneiden konnten. Wirklich warsen die Hollander schon Rugeln in die Stadt und umstringten sie von drei Seiten. Sie capitulitte.

In bem Augenblide aber, in welchem ber Bring von Dranient feinen Cieg meiter verfolgen und nach Bruffel gieben mollte, emrfing er bie Dadricht, ein frangofifches beer, meldes icon feit : einiger Reit an bie Grenzen berangezogen morben mar. fen in Belgien eingerudt, um ibn zu vertreiben. Lubwig Philipp fonnte : in ber That unmöglich zugeben, feinen überwiegenben Ginfluß auf & bie Schicfigle Belgiens burd einen Sanbftreich ber Sollander gut verlieren, und ba es galt, raich zu fenn, martete er bie Buftimmung 3 ber Londoner Confereng nicht ab, fontern befahl ten Ginmarich feiner Trurven. Salleprand, Lubmig Philipps Gefantter in Lonbon, ubte bamale eine feiner vielen Safdenfpielertunfte, indem er & bei ber erften Dadricht von ber Rubnbeit ber Bollander bas englijde Ministerium bewog, eine Rote zu unterzeichnen, bie bem Ronig ter Frangofen erlanbte, gegen bie Gollanter in Belgien eingus & fcreiten. Allein bie Frangofen ftanben icon in Belgien, bevor biefe Dote in Paris anlangte. Das frangofifde Beer bestand aus ih 50 000 Mann und mar rom Maridall Gerard beschligt, auch 🖫 von ten beiten atteffen Cobnen bes Rouige begleitet, jum Beweife, : taf Lubwig Bhilipp bas Berfahren bes Königs von holland als terfönliche Beleidigung aufnehme. Die belgischen Festungen: Uth, Bons, Charleroi, Namur öffneten ben Franzofen die Thore. Auch cine englische Flotte unter Cobrington fuhr nach ber Schelbe und bie französisch-englischen Unterhändler Beliard und Abair begaben sich in's hollandische Lager. Der Prinz von Oranien wollte es auf einen Rampf nicht ankommen lassen und nahm bereits am 12. Aug. einen Waffenstillstand an. Die hollander zogen sich zuruck, bas französische heer und die englische Flotte ebenfalls und alles mar wieder auf bem alten Kuse.

Malein Solland erreichte bennoch, mas es gewollt batte, nam-Ild aunftigere Bebingungen von Seiten ber Londoner Confereng. Benn man bamale vermuthete, bie Confereng habe ben Ronig Leopolo abfictlich in biefe Lage gerathen laffen, um ihm bie fruber gemachten Berfprechungen nicht balten zu burfen, fo ging biefer Argmobn zu meit. England und Frankreich gaben bem Ronig von Bolland auf Roften Belgiens nur besbalb wieber nach, weil fie pur auf biefe Weife bie brei norbifden Dlachte befriedigen fonnten. Defterreich und Breugen faben bem Siege bes revolutionaren Brincirs in Belgien, wie in Franfreid, nur ungern zu und festen bamals ben beutiden Bund in Bewegung . ber in einem Brotocolle bon 11. August bem Commanbanten ber Bunbesfestung Luxemburg befabl, bie belgischen Beborben im Großbergogthume nicht anzuer-Tennen. Das Saurtgewicht ber Entscheidung aber lag, wie immer, in Rufland, bem bie beutschen Dadete Folge zu leiften icon gemobnt maren. Dun mar bamale Raifer Micolaus eben im Beariffe, mit überlegenen Streitfraften bie gegen ibn in Bolen ausgebrochene Revolution zu übermaltigen. Der gall Warfchaus mar jeben Sag ju gemartigen, Breugen ftanb gang auf Geite Ruflanbs und in Rurgem fonnten preugifche und ruffifche Beere nothigenfalls bie Bollander unterftugen. Um nun einen großen europaifchen Rrieg gu vermeiben, jogen es bie Weftmachte vor, bem Ronig von Solland bie von Rugland bevorworteten befferen Bedingungen gu gemähren; König Leopolb mar ja boch zu schmach, als bag er fich nicht alles hätte gefallen lassen mussen. Auf ber andern Seite wollte auch Kaiser Nicolaus nicht weiter gehen und gab seine urs sprüngliche Absicht, ben König von Holland in seinem Rechte auf Belgien zu schügen, unter ber Bedingung auf, daß die Westmächte ihm gestatteten, mit Polen zu versahren, wie er wollte, ja selbst die europäischen Verträge zu brechen, die dem Königreiche Polen seine nationale Selbständigkeit und Versassung garantirt hatten.

Um 8. September capitulirte Warfchau und am 15. October anberte bie Londoner Confereng in einem neuen Brotocolle bie be-Fannten 18 Artifel in 24 andere ab, welche Solland gunftig maren. Und amar follte Belgien einen Theil von Luxemburg und Limburg verlieren und von ber bollanbifden Staatsidulb eine jabrliche Rente von 8,400,000 Gulben übernehmen. Dan fann fich benten, wie unzufrieben bie Belgier mit biefer Umanberung maren, und boch befagen meber ber Ronia, noch bie Stanbe Mittel, bas Unvermeibliche abzuweisen. Mur ber Konig von Solland nahm bie 24 Artifel nicht an, obgleich fie nur ihm gunftig maren. Nach bem Falle von Warfchau icheint er gehofft zu haben, mit Gulfe ber norbifden Machte am Ende boch noch gang Belgien mieber gu geminnen, meshalb er ben Alusgang verzögerte. Die Conferent fprach nun aber am 15. November befinitiv bie Unerfennung bes Ronigreichs Belgien aus und brobte Solland, wenn es bie 24 Ar tifel nicht annehme. Nur Rufland nahm in biefer Sache eine Sonberftellung und bielt feine Anerkennung Belgiens auf fo lange gurud, ale ber Ronia von Solland nicht quaeftimmt baben murbe. Alber gerabe erft auf biefen machtigen Sout Ruglants fich flutenb, erflarte Ronig Wilhelm am 13. December, er proteffire feierlich gegen bas Brotocoll vom 15. November. Bu einer Feinbfeligfelt fam es gunachft nicht mehr, befto thatiger mar bie Diplomatic Graf Orlow tam aus Petersburg nach London, Bozzo bi Borge von Baris, Lord Durham von London nach Betersburg. glich vollends bie belgische mit ber polnischen Cache aus. Det

Bischus wurde badurch verzögert, daß die Tories in London ben Bersuch machten, das damalige Whigministerium Grey zu stürzen wieden hen Herzog von Wellington wieder an die Spige der Geschäfte pringen. Wäre dieß gelungen, so hätte sich England mehr von Frankreich ab und Rußland zugewendet. Dann wurde Ludwig Billipp ifolirt und Belgien wahrscheinlich wieder mit Holland verschieft worden sein. Das Zünglein der europäischen Waage zuckte damals in London. Aber Bolk und Presse in England zeigten sich sentschieden für die drei Farben in Paris und Brüssel, daß die Lords eine Aenderung des Ministeriums nicht wagten. In Folge iesten ratistierte nun auch Kaiser Nicolaus endlich am 4. Mai 1832 das Protocoll vom 15. November und überließ Holland seizem Schickfale, wosur ihm als Gegengunst die Vernichtung aller volnischen Freiheiten gestattet wurde.

Aber bie Hollander trotten immer noch. Sie überfielen im ituhiahre Therntorn, ben belgischen Gouverneur von Luxemburg, inen ganz achtbaren Mann, hinterructs auf einer Geschäftsreise ib schleppten ihn unter Mighandlungen gefangen fort, angeblich is Repressalte für die Gefangennehnung eines hollandischen Freishärlers in Belgien, eines gewissen Torago, ber sich wie ein Rauer aufgeführt hatte.

Die großen Mächte waren nun aber in ber belgischen Frage nig und vierzehn Tage nach ber russischen Ratification bes Lonmer Protocolls kam König Leopold mit Ludwig Philipp zu Comeegne zusammen und warb um bessen älteste Tochter Louise, am L. Die Hochzeit erfolgte am 9. August, ebenfalls zu Comeegne, aber nicht in der Kathedrale, sondern in der kleinen Schloßpelle; denn weil Leopold Protestant war, gaben die Bischöfe ihre regen zum Ceremoniell der Vermählung nicht her. Namentlich tte der Erzbischof von Baris die Kathedrale der Hauptstadt für Trauung verweigert. Die katholische Partei in Belgien selbst ruhigte König Leopold durch die Erklärung, seine Kinder sollten iholisch erzogen werden.

Da bie Grofimachte einig maren, murbe man auch mit Soig. Janb fertig. Die Londoner Conferent fundigte bem Ronig Bilbelm Amangemagregeln an, menn er nicht nachaebe. Die Englanbet legten Embargo auf bie bollanbifden Schiffe und ein franzofifches Beer fette fich abermale in Bewegung, um bie Sollanber aus Unte werpen zu vertreiben. Bon ben Grogmachten zeigte nur Breugen megen biefer Magregeln einige Gorge und lieg burd ten Beneral! von Borftell in ben Rheinprovingen Ruftungen vornebmen: um? nur fur alle galle bie Grenge gu fouten und im Intereffe Rutlante barüber zu machen, bag Frankreich einen neuen Gieg nicht migbrauche. Da ber Ronia von Solland aufs bartnadiafte erflarte. er merte nur ber Bewalt meiden, fo begann am 6 November eine englische Flotte unter Abmiral Dalfolm, bie bollantischen Ruften gu bloffren, und überichritt abermale ein frangofifches Beer unter Maricall Gerard am 14. bie belgiiche Grenze und begenn bie Belagerung von Antwerpen. Das mar ein giemlich fonberbarer Rrieg. Der Ronig von Solland verhielt fich paffin, griff bie Frangoien nicht an und befahl nur bem Beneral Chaffe. tie Citabelle von Untwerpen zu vertheibigen. Undererfeits machten auch bie Brangofen feinen anterweitigen Angriff auf Bolland, fontern be forantten fic auf bie Belagerung Untwerpens, bie fie auch gleiche fam nur mie eine Schulubung vornahmen. Die Bergoge von Dreif leans und Memours maren babet und mit ibnen alle junge Gleven bes Benie-Corps und ber Artillerie, um ihnen eine Belagerung gut geigen, tie nach allen Regeln ber Rriegefunft und unter Unmenbung after und neuer Methoden begonnen und vollendet murte. 5 Beneral Baro, ber unter Gerard bie Belagerung leitete, batte mit ber Citabelle viel ichneller fertig werben fonnen, jog aber ein lang. fames Berfahren vor, um jenen Cleven bie geborige Beit gum Studium zu laffen. Much burfte Diemand fagen, es fen Rrieg. Die Belggerung bieß nur eine "Dagregei" und felbft bie Gefangenen burften nicht Rriegegefangene benannt merben, fonbern bie i gen nur: "in Folge der gur Berftellung bes Tractais vom 15. 200-

member angewandten Amangemagregeln Reftgenommene." Die Tobten aber, welche biefer Comocie gum Opfer fielen, maren mirflich tobt. Chaffe mehrte fich mit gewohntem Muthe und cavitu-Brie wicht eber, ale bie feine Citabelle in Schutt vermantelt mar. am 23. December. Dem angenommenen Spfteme getreit, meigerte Ich aber Ronia Bilbelm, Die Cavitulation anguerfennen und Die in bie Capitulation eingeschloffenen, aber noch nicht übergebenen Korte Lillo und Lieffeneboef auszuliefern. Er legte ben größten Berth barauf, vor aller Welt zu beweisen, bag er gezwungen merbe, feinen Rechten zu entjagen, und baf es nicht Charafteriomade fen, menn er endlich bas Unabanberliche gefdeben laffe. Durch ben Embargo und bie Blofabe beläftigt, mußte Ronig Bilbeim mirtlich bem Buniche bes Sanbelftandes nachgeben und fich ben englischefrangofischen Forberungen fugen. Um 21. Dat fam ein Praliminarvertrag ju Ctanbe, burd melden ber Embargo aufgehoben, jebe meitere Feinbfeligfeit eingestellt, Die Grenze, nachbem Antwerpen mit Belgien vereinigt mar und auch bie oben genannten beiten Worts, melde bie Chelbe beberrichten, an Belgien ausgeliefert morben maren, einftweilen belaffen, gegenseitige Muslieferung ber Befangenen verfügt und alles llebrige einem erft fünftig abenfcliefenben Definitiv-Bertrage vorbebalten murbe. Definitiv-Bertrag ließ aber noch bis zum 22. Januar 1839 auf fic marten, benn erft bamale bequemte fic Golland, Die 24 Artifel angunehmen.

Ronig Leopold in Belgien hatte feit bem Jahr 1833 Ruhe und entließ einen großen Theil seines heeres. Die gemeinsame Gefahr hatte ihn mit ben Standen und bem Volke rascher verbunten, als die Gegner gewünscht hatten. Mit großer Einsicht richtete er nunmehr seine Ausmerksamkeit auf ben durch bie Revolution materiell zerrütteten Bustand Belgiens, wobei ihn besonders fein Minister Nothomb unterstützte. Die Regierung begann, die geweibteichen Stadte Belgiens bamals burch ein Net von Eisen bahnen zu verbinden und burch biese Erleichterung bes Verlehrs bie

belgifde Inbuftrie in einen neuen und fabelhaften Comuna bringen. Ingwischen murbe baburd manderlei Barteiung im 3 nern boch nicht verbindert. Die beiben Barteien, beren Berein gung bas bollanbifde Regiment gefturzt batte, trennten fic na bem Siege. In ber flerifalen Bartet fanb bamale ber frangoffid Briefter Lamennais vielen Unbang, fofern er bie frubere enge Bet bindung ber Briefterpartei mit ben belaifchen Liberalen auf ba gange Bebiet ber romifden Rirche ausbehnen, bas Papfithum be mocratifiren, bie hierarchie auf ber Seite bes Bolfes gum Rams aegen bie Throne führen wollte. Allein biefe eraltirte Bartei bile in Belgien, wie überall, in ber Minberbeit, zumal auch ber Bap fle verbammte. Die gange flerifale Bartei fant inbeff von nun a einen machtigen und foftematifc operirenben Begner im Freimat rer-Orben. 2118 ber Eviscopat im Jahre 1837 ben Kreimauret bie Absolution verweigerte, erregte biese Magregel große Unzufite benbeit und nutte bem Orben mehr, als fie ibm fcabete; ben aleich nach jenem Erlaffe trat ein General-Abjutant bes Ronis mit Oftentation in ben Orben ein und man erfuhr, ber Ron felbit gebore bem Orben an. Gine fleine Partei in Belgien, 1 ben eblen Willems geschaart, fubr fort, fur bas Recht und 1 Ehre ber plamifden Sprache zu mirten und geiftigen Berfebr # Deutschland einzuleiten, aber fie blieben gurudgefest. Die Gt1 mung bes Beiftes in Belgien blieb eine frangofiiche.

## Behntes Buch.

## Die polnische Revolution.

Auf bem weiten rufischen Gebiete herrschte im Jahr 1830 tiefer Frieden, nur im Raufasus hörte ber Grenzkrieg mit bem Ticherkesen, nur im Raufasus hörte ber Grenzkrieg mit bem Ticherkesen nicht auf. Am 15. Juni erlebte die Stadt Sebastopol in der Krimm einen furchtbaren Aufruhr, in welchem der General Stollppin und mehrere andere hohe Beamte ermordet wurden, weil ste masen eine pedantische und höcht lästige Quarantaine gegen die Best aufrecht erhielten, während die noch auf türkischem Boden Pationirten Aussen die Krankheit von dort einschleppten. Zu dieser Bemeinen vrientalischen Best, die von Süben kam, gesellte sich in demselben Jahre noch die von Osten aus China eingeschleppte Chostra, welche surchtbare Verheerungen auf russischem Boden anrichtete. Taiser Nicolaus begab sich selbst nach Moskau, um durch seine Answesenheit das erschreckte und ausgeregte Volk zu beruhigen. Mankhmt, wie unerschrocken er in alle Spitäler gegangen sey.

Auch in Bolen herrschte bie tiefste Ruhe. Im vorigen Jahre [1829) war Raifer Nicolaus nach Warschau gekommen, um sich bafelbst feierlich zum König von Bolen krönen zu lassen. Im lausenben Jahre war ber Reichstag beisammen, aber nur, um 6 Mill. ulben zu einem Denkmal für ben Raiser Alexander zu bewilligen. Das Königreich hatte seine scheinbare Unabhängigkeit behalten, allein.

21

2B. Dengel, 120 Jahre. IV.

bie ruffifde Regierung batte es mit Ginhaltung ber Berfaffu varagraphen feineswegs genau genommen. Und wie konnt anbere fenn? Das Konigreich Bolen und feine Berfaffung mar faft alles, mas am Wiener Congreß geschaffen worben ift. Unnatur. Es verbiente ben Namen Bolen faum, weil es nur einen fleinen Reft bes alten volnifden Reiche enthielt und ebi wenig ben Namen Konigreich, benn es war boch nur eine ruf Statthalterschaft. Inbem man ibm im Namen Bolen nur Shein ber Unabbangigfeit ließ, propocirte man baburch nut unfruchtbares Belufte nach Wieberberftellung von gang Bolen poller nationaler Unabbangigfeit. Die Berfaffung aber, welche fer Alexander ber frangofischen Charte nachaebiltet batte (jebod Ausnahme ber Befdmornengerichte), pafte nicht einmal fur Bolen felbit, gefdweige fur ben felbitberrichenben Raifer. Es in Bolen nur einen bis zum Uebermuth folgen und immer uneir Abel neben febr tief ftebenben leibeigenen Bauern; bazwifder fant fich fein achtbarer Burgerftant, fonbern nur ein Gefc von fomutigen Juben, bas bem Abel bas Soulbenmachen uni Lüberlichfeit, bem Bauern bas Branntweintrinfen erleichterte. beibe nur ein freffenber Rrebeschaben. Rur folche Ruftanbe Teine Conftitution, die ein burgerliches Rechtsvolf voraussett. ber ruffliche Raifer batte fich, auch wenn bas Bolf beffer gu Conftitution getaugt batte, an fle nicht binben konnen. Die folute Bewalt ift für ibn unerläßlich, er tann fie fich auch i weise nicht abbingen laffen, noch weniger bie ibm geborfamen ! vingen anfteden laffen burch bie conftitutionelle Berechtigung ; andern Broving jum Ungehorfam.

Die polnische Verfassung konnte baber nicht eingehalten ben. Ihr zum Trote mußten russische Truppen in Bolen verz werben, richteten und straften Militaircommissionen, waren Sitzungen bes Reichstags nicht öffentlich, war bem Reichstag Cognition eines Bubgets entzogen, waren viele Russen in A angestellt, war bie gesehliche Preffreiheit eine Jussion und n

noch insbesonbere vom Stattbalter bes Ronigreichs, bem Grouffurften Conftantin, jebe berfonliche Billfur geubt. Der Groffurft. icon burd feine mongolische Abpfiganomie auffallend verfcbieben von feinem iconen Bruber Micolaus, batte auch fentbifche Launen mb genirte fich nicht, pornehme Bolen und felbft Offiziere forperlich zu mifibanbeln. Im Sabre 1825 ließ er ben eblen Lanbhoten Riemoiometo burd Genebarmen aus bem Reichstage bingusmerfen und gefeffelt auf feine Guter abführen, mo er verbannt blieb. Bor allem aber machte er fich bei ber militairifden Jugend verbagt burch Die Strenge, womit er ben ruffifden Gamafdenbienft auch in Bolen Raifer Nicolaus felbft, ber auch bie Civilverwaltung auf militairischen Ruß feste, liebte rings um fich Dreffur und ben bunctlichften Geborfam. In Rufland war es bie bodite Aufaabe für bas Rriegeminifterium, aus ben Golbaten Dafdinen zu machen, Die fich auf Commando gleichformig bewegten, dag in ber Linie tein guß nur um einen halben Boll vor ben anbern gefett merben buffte und bag man biefe Grablinigfeit ber Front fogar von ben Oufen ber Pferbe erftrebte. Es ichien, als ob bie gange Armee nur fur bie Barabe geschaffen fen. Dabei wurde ber gemeine Solbat furdibar mighanbelt und burd bie habgier feiner Obern um bie notbige Bflege betrogen, fo bag er balb verbungerte. Regeriflave mar fo bart gebalten. Der Stlavenfinn bes Gemeiben murbe auch ben Offizieren zugemuthet. In ber ruffischen Ar= mee burfte ber bobere Offizier ohne Anftanb ben niebern prügeln. Bom germanischen und romanischen Chrgefühl mar ba feine Spur. Der polnifde Abel aber, ber biefes Gefühl bes gebilbeten Weftens beilt, tonnte fich in bie mongolische Barbaret nicht finben. Schon 1819 tobteten fich mehrere eble Bolen, weil fie von hober ruffi= ider Sand mighandelt morben maren, ohne eine Benugthuung finden zu fonnen.

Dem Civilftanbe mar in Bolen bie rufffice Polizei und Spionage am läftigften. Dem heißblütigen, aber harmlofen, munteren und rebfeligen Bolen konnte nichts widerwartiger fenn, ale bie rufsische Maulsperre, die Gefahr, bei jedem unbefangenen Borte besauert und wegen eines solchen Wortes plöglich in den Kerker ober nach Sibirien geschleppt zu werden, ein Verfahren, welches sich die russische Bolizei in Warschau sehr angelegen sehn ließ. Der polnische Abel hatte sich von jeher in einer anarchischen Freiheit gesallen, jeht war er gebeugt unter das russische System. In Russland regiert die Furcht allein. Sich fürchten mussen, ist die erste Unterthanenpslicht. Gerade das, was den Bolen am unleiblichsten war. Daher die reiche Erndte der russischen Bolizei. Roznierti, Chef der Bolizei unter der Oberleitung des russischen Staatsrach Nowosilzow, der eigentlich für Constantin regierte, wurde der schändlichsten Arglist, womit er die unvorsichtigen Polen und Polinnen einsing, und einer qualvollen Behandlung derselben beschuldigt.

Ein nicht geringer Uebelftanb für Polen war ferner bie Grenzscherre. Schon Raifer Alexander hatte sie nach dem großen Krieg verfügt, um Ruflands Industrie zu heben. Diese Zougrenzen aber engten am meisten das weitvorgeschobene Grenzland Polen ein und hemmten seinen Verkehr mit dem Auslande. Unter Nicolaus wurde die Absperrung vollends auf allen geistigen Verkehr ausgedehnt. Die strengste Censur überwachte und verhinderte die Einführung von Büchern und Zeitungen. In gleichem Maaß steigerte sich auch die Strenge des Paßschstems. Reisen von Fremden in Rufland, wie auch Reisen der Russen und Polen in's Ausland wurden immer mehr erschwert.

Schon im Jahre 1822 wurde eine Berschwörung in Bolen entbeckt, in ber sich eine Fernwirkung ber spanischen und italienischen Revolution verrieth. Aber so geheim, wie die Verschwörung, blieb auch ber Proces. Man hörte nur von zahlreichen Berhaftungen ebler Bolen. Im Jahre 1826 erfolgten einige Freilassungen. Zwei Jahre später verband sich ein junger Garbelteutenant in Warschau, Who cti, mit andern jungen Leuten, sonberlich ben Untersähndrichen, um irgend eine Shat zu vollführen, wo-

buch Bolen feine Unabhängigkeit wieber erlangen könnte. 3m Rai 1829 kam Kaifer Nicolaus nach Warschau. Bei biesem Anslasse follte er ermorbet werben, aber bie Verschworenen verloren ben Muth.

Erft nach ber Julirevolution murbe biefer Muth wieder belebt mb erft im Bertrauen auf Frankreichs Gulfe ichritten bie Bolen jur That. Da von ben Julitagen in Baris bis zum Aufftanbe in Baridau vier volle Monate vergingen, burften nicht blos bie genannten jungen Leute um bas Gebeimnif gewußt und bie polnifde Revolution vorbereitet baben. Raifer Micolaus batte in ber erften Beit nach ben Julitagen friegerische Entidluffe gefaft, große Muftungen porgenommen und bas polnische Armeecorps, sowie in zweiter Linie bas litthauifde, jur Avantgarbe bes großen Geeres befilmmt, womit er bie Revolution befampft baben murbe, wenn fle fic von Frankreich aus weiter verbreitet, wenn Ludwig Philipp fle nicht gleich anfangs mieber gebampft batte. Die boberen ruf= fliden Offiziere fprachen gang offen von einem Spaziergange nach Paris. Nichts mar naturlicher, als bag ber Verfuch gemacht murbe, bamals bie polnische Avantgarbe, beren frangofenfreundliche und tuffenfeinbliche Stimmung man fannte, gegen bas ruffifche Centrum felbft umzukebren und ben Fricasluftigen Raifer Micolaus innerhalb feiner eigenen Grenzen aufzuhalten. Auch ohne bie Absicht zu baben. ben Bolen wirklich gur Unabbangigfeit zu verhelfen, mußten Frantreid und England bei ben Unterhandlungen einen großen Vorrang gewinnen, menn Rugland mit fich felbft beschäftigt wurde und fein Botum an Nachbruck verlor. Inzwischen lag bie Ausführung bes Complotts gang in ber Sand ber jungen Leute. In und gunachft Barfchau lagen an Truppen 7000 Ruffen und 10,000 Bolen. Groffürft Conftantin bewohnte, forglos wie immer, ben Palaft Belvebere außerhalb ber Stabt, ohne besonbere Bewachung. Die Berfdmorenen bielten es alfo für leicht, ihn bort zu überfallen und bann mittelft ber polnifden Regimenter bie Ruffen über ben Paufen zu werfen. Der Austimmung bes gangen Lanbes waren fle ficer. Ließ fich auch bie litthauliche Armee vom gleichen Ruffenhaß ansteden, so war man ftark genug, ben Ruffen zu mieberstehen und bas ganze alte Polen wieber herzustellen. Dieß matte Blan.

Um 29. November 1830 begaben fich in ber Dammerund amangia Studenten und Unterfahnbriche, von Rabielat, einem Sourd-!! naliften, angeführt, unbemerkt nach bem Belvebere, fturgten binein. E töbteten ben Beneral Benbre und ben Biceprafibenten Lubowick bie ihnen gerabe in ben Weg famen, fonnten aber ben Groffürftent felbft nicht finden, ben ein treuer Rammerbiener raid in einer Dade 2 fammer verborgen batte. Als bie jungen Leute abgezogen maren. beftieg ber Groffurft bas Roff, verfammelte feine Generale unb ftellte fie an bie Spite von brei ruffifchen Cavallerieregimentern, ik bie bereits burd Reuerlarm allarmirt worben maren, ba bie Emporer eine Brauerei jum Signalfeuer in Brand geftedt batten. Auch ber gangen Infanterie gab ber Grouffurft Orbre, fich um ibn gu ichaaren. Dieg veranlagte aber eine grengenlofe Bermirrung. Treue Truppen wurden von verschworenen Offizieren und verschmorene Truppen von treuen Offizieren gegen ihren Willen in bie ! Brre geführt. Niemand wußte, woran er mar. Unter ben Berfdworenen felbst berrichten Kurcht und Miftrauen und mancher fab fcon ben Aufftand als miflungen an. Da fagten etwa funfzig : Berichworene unter Raver Bronifomsti friiden Duth, fturgten burch bie Straffen und ichrieen überlaut: "Bolen, zu ben Waffen! Die Ruffen morben eure Bruber!" Nun ftromte bas Bolt auf bie Straffen und mitten im ungeheuersten Tumulte gaben bie Berfoworenen ben Daffen bie Richtung an, theils nach bem Arfenal, beffen geringe Wachmannicaft übermaltigt murbe und mo fic alles bemaffnete, theils nach bem Theater, in welchem viele ber verhaße teften ruffifden Offiziere und Beamten zumal verhaftet murben. Mun liegen fich auch die polnischen Truppen gum Bolfe berübergieben. Ale Stanislaus Potocfi, General bes gefammten polnifchen Fugvolks, allen Bitten, fic an bie Spite bes Aufftanbes

u ftellen, wiberftanb, murbe er vom Pferbe geriffen und ermorbet. Chenfo gefcab bem Rriegsminifter, General Saute, ben Benerglen Trembicki und Blumer, ben Oberften Meciszemoff und Saf. Der unichulbige General Nowicki murbe ericoffen, weit man ibn fur einen anbern bielt. Babrend beffen machte ber Groff= furft auch nicht ben geringften Berfuch, mit ben ihm treuen Realmentern gegen bas Bolf zu marichiren, ben Aufruhr im erften Reime zu erfticken und bie Treue ber noch ichwankenben polnischen Regimenter zu befestigen. Einer feiner polnifden Abjutanten, Braf Ramoneti, brachte ibm bie Meinung bei, in ber Stabt babe fic bas Gerücht verbreitet, bie Ruffen wollten Barichau plunbern und verbrennen. Um nun biefes Gerücht zu wiberlegen und bie Leute zu beruhigen, fen nichts rathlicher, ale bag fich ber Großfurft mit feinen Ruffen gang rubig verhalte und foggr von ber Stadt miferne. Conftantin ift wirklich biefem Rathe gefolgt.

Daburch erft gemann ber Aufftanb freies Spiel. Da bie Rufim feinen Wiberftand leifteten, wurde es ben Berichmorern leicht, sowohl bie polnischen Truppen, als auch bie Reichen und Vornehmen, bie fich bis jest aus Borficht febr gurudaebalten batten, auf bre Seite berüberzuzieben. General Sieramoff fiel zwar, ale er fic an bie Svite ber poinischen Truppen stellen wollte, noch in bie Gewalt ber Gegenvartei und Fürft Lubecfi lub bie vornehmften Bolen ein, mit ihm eine Commiffion zu bilben, um zwischen bent Aufftand und bem Groffürften zu vermitteln, in ber geheimen Abfict, bie Gewalt wieder in bie Sande ber Ruffen zu fpielen. Aber das konnte ten Ruffen nichts mehr helfen, ba fie felbst nichts thas ten und rubig außerhalb ber Stadt blieben. Die jungen Offiziere ettheilten Befehle im Namen bes General Chlopicfi, ber nichts bavon wußte und auch gar nicht ba mar, ber aber bie größte Po-Pularitat genoß, weil er unter allen polnifchen Generalen bes gro-Ben Napoleon ben meiften Rriegeruhm erworben hatte. Underfeite berfammelte Professor Lelewel, burch Batriotismus, wie burch Belehrsamfeit gleich febr populär, einen revolutionaren Rlub um fic. um ber vornehmen Commiffion bes gurften Lubecti bas Gegen gemidt zu balten. Enblich fam Chlopicfi zum Borfdein, üben nabm ben Befehl über bie polnifchen Truppen und vereinigte ft. mit Lubecti, Die Ordnung berzustellen. Um 2. December murt eine Deputation an ben Groffurften geschickt, um mit ibm zu untehanbeln. Allein es mar Lubecki nicht moglich, zwei Danner De Diefer Deputation auszuschließen, weil fie icon weit mehr Dacht Bolfe batten, als er, nämlich Lelewel und ben ftolgen Grafen D roweft. Neben biefen beiben Mannern und Lubecft felbft befo fich als vierter bei ber Deputation ber gurft Abam Czar! ryoft, in feiner Jugend Liebling bes Raifers Alexander, Fo mit ibm vermanbt, zugleich ein Abkommling ber alten Rurfters Litthauen, bem baber viele bie polnische Rrone zubachten, fes wenn Polen frei murbe, feb es burch bie Gunft Ruflands unter noch nicht vorbanbenen, aber boch benfbaren Umftanben. einer folden Deputation, bie fo gang beterogene Intereffen ver ließ fich erwarten, bag fie lebiglich nichts ausrichten murbe. rend Lubecki ruffifc bacte, forberte Lelemel bie Ginverleibung ebemals polnifden Provingen in bas Ronigreich Bolen. tin vermochte barauf naturlich nichts zu ermibern, als baf bie ren fich bestalls an feinen Bruber wenden möchten, bei ben übrigens für bie Soulbigen Berzeihung nachsuchen werbe. Da Dftrowefi: "es gibt bier feine Schulbigen," und man ging tro auseinanber. Conftantin meinte es aut mit ben Bolen. Went fie auch mighanbelte, fo binberte bas nicht, bag er ebenfo gart für bie Bolen mar, wie ein gemeiner Ruffe für feine Frau wenn er fie auch prügelt. Er fuchte baber vor allem jebes ne tere Blutvergießen zu verbuten und erlaubte ben ibm immer no treu gebliebenen polnischen Regimentern, fic an ihre bereits abe fallenen Rameraben angufdliegen, unter ber Bebingung, bag felbit bei feinem Rudtzuge über bie polnifche Grenze nicht ang focten wurbe. Er boffte, nachber eine Bermittlung zu Stan! gu bringen, benn er batte Warfchau lieb und feinen febnliche m Bunfc, als in ben alten Berhaltniffen babin gurudgu=

Anbererfeits mar auch Chlopicti ju einer friedlichen Ausgleiiebr genelat. 218 alter Solbat jebem revolutionaren Treita abbolb. wufite er zugleich bas Migverhaltniß ber polnischen Milm au ber ungebeuren Dillitairmacht Ruflands gu beurtheilen. Seine Kriebensliebe murbe auch von febr vielen Bornehmen gethe aber bas Unglud mar nun einmal gefcheben, ber Raifer auf's beleibigt. Wie mochte man hoffen, biefen ftrengen und ge-Beltigen Berricer burch bloge Unterhandlungen gur Rachgiebigfeit bewegen? Inbem bie Friebenspartet ben enragirten Bolen the empfabl, ieben weiteren Fortichritt ber Revolution verbinben Groffürften Conftantin frei abziehen ließ und auch alles Mante. um bie litthauliche Armee ine Intereffe gu gieben und auffand blitfonell über alle bie altpolnifche Brovingen gu verbeiten, vermochte fle baburch ben Raifer boch nicht liebreich gegen We Bolen ju fimmen, entrif aber ben Bolen alle bie Bortheile, Winen ber Augenblid barbot. Mit Recht war baber bie Bartel Lelewels und ber erhitten Jugend auf's außerfte gegen bie Friebensmarener erbittert. Aber bas Unfeben, melches Chlopicfi in ber Armee genog, jumal ba auch bie Beftungen Bamost und Moblin fich unter feinen Befehl geftellt hatten, hielt bie Aufgeregten im Babrend Furft Lubecft und Graf Jercierofi nach Peter8burg Birgen, um mit bem Raifer zu vertragen, murbe in Warichau ine provisorifde Regierung eingesett, mit bem Gurften Czartoself an ber Spige, ber übrigens lebiglich feine fefte Willensfraft nb Energie befag. Um 18. December trat auch ber Reichstag fammen, in bem es balb wilbe Scenen gab. 218 nämlich bie strioten bringenb verlangten, man folle bie toftbare Beit beben, angriffemeife verfahren, nach Litthauen vorbringen und bie urrection fo melt als möglich ausbehnen, um bie eigenen Streitte und ben Muth zu vermehren, bie bes Charen aber zu vererflarte Chlopicki, Rugland fen gu machtig, ber Angriff fonne nicht gelingen, und banfte ale Oberbefehlshaber ab. mollten aber bie Truppen unter feinem anbern bienen und bie Rrie benspartei that alles, um burd ibn ein Bfand ber Rube und be Orbnung zu behalten. Die milben Batrioten murben baber über ftimmt und Chlopicfi übernahm wieber ben Befehl, aber, um nich ferner burch Einmenbungen geargert zu merben, nur als unum forantter Dictator. Er bilbete fich ein und fagte es gerabezu, e bemabre bas Ronigreid Polen einftweilen nur fur feinen recht mäßigen, conflitutionellen Ronig, ben Raifer von Ruglanb. Dief Fiction fonnte unmöglich von allen Bolen getheilt merben. Reichstag batte zwei Rammern, einen Genat, bem Caartorpeft, unl eine Lanbbotenkammer, ber Oftromoff vorfan. Der lettere beidloff unter allen Umftanten bie Revolution vom 29. November aut 21 beigen, um zu verbinbern, bag Chlopicfis Unterhandlungen nich etwa einfach zum Alten guruckführen follen. Dit biefen Unter banblungen fant es freilich febr kläglich. Lubecki und Jerciersk murben in Narva aufgehalten und nur unter ber Bebingung, ale treue Unterthanen bes Raifers zu fommen, nach Betersburg guge Taffen, mo fie am 25. December eintrafen. Der Raifer fagte ihnen von einer Concession fonne gar nicht bie Rebe febn, bie Boler batten einfach zu geborden und ber erfte Ranonenschuff, ben polnifche Rebellen gegen fein Seer abfeuern murben, merbe Boler felbft treffen, b. b. feine bisberige Gelbftanbigfeit und Berfaffung vernichten.

In einem großen Manifeste vom 20. Dec. erklärte ber Reichstag vor ganz Europa bie Grünbe, aus benen eine gemisse Recht mäßigkeit der polnischen Revolution erhellte, soserne bie Verfaffung verlett worden sep. Und ber Dictator mibersete sich biesen Schritte nicht, in der Einbildung, dadurch seine eigene zweibeutig Stellung bem Kaifer gegenüber zu entschuldigen. Noch inconsequenter aber handelte er, indem er eine allgemeine Bewassnung bei Volkes zugab, a'so neben ben Unterhandlungen boch auch an Krief Lacte. Der Kaifer selbst ließ ben Polen feine längere Bahl

Schon am 2. Jan. 1831 confiscirte er alle im altvolnischen Theile Auflands liegenden Guter bes redellichen Abels im Königreich Bolen und ließ unter bem berühmten Feldberrn Diebitich eine große Armee ausruften, um im Frühjahre Polen niederzuwerfen. Da feine Boten nichts ausgerichtet hatten, schried Chlopicki noch einmal felter an den Kaifer, der auch die Gnade hatte, ihm zu antworten und ihm personlich Wohlwollen bezeugte, in Bezug auf Polen aber bei seinem ersten Entscheid beharrte. Durch diese wohl berechnete Gute wollte er die Polen ihres beliedteften Anführers berauben. Chlopicki legte wirklich am 16. Januar in Folge des kaiserlichen Briefes seine Dictatur nieder.

HALL WELL

Dit ibm borte bas Raubern und bie Unficherheit im polnifiben Lager auf. Die Friedenspartet erfannte, fie fen icon gu febr compromittirt und ber faiferlichen Rache verfallen, fo gut wie bie Enragirten. Sie folog fich alfo biefen an und unter ber Dberleitung von Ciartoryeft murbe nun raid nachgeholt, mas bieber verfaumt worden mar, bie Unknupfung biplomatischer Berbinbunaen mit bem Austanbe und bie Bemaffnung, por allem bie Bermehrung bes flebenben Beeres. Un Chlopicfis Stelle murbe einftweilen ber nicht fo fabige, aber allgemein beliebte Rurft Rabzinil jum Oberfelbberrn gemählt. Das Höthiafte mare gemefen, bie litthautiche Urmee zu gewinnen, überhaupt ben Aufftanb in bie altpolnischen Provingen zu verbreiten, und fich ber biplomatifchen Unterftugung von Seiten ber Westmächte und wo moglich auch Defterreiche ju verfichern, in beffen Intereffe es liegen mußte, Rugland burd ben Abfall Polens gefdmacht zu feben. Aber in allen biefen Begiebungen geschah nichts, ober ließ man fich mit leeren Soffnungen absveisen. Die bisberige Friebenspartei verhinberte immer noch, bag fich ber Aufftand über bie engen Grengen bee Ronigreichs Polen binaus verbreitete, inbem fie bie trugliche Boraussetzung begte, ber Aufftanb ber Polen im Konigreich wegen Berfaffungeverlegung murbe von Franfreich, meldes fo eben eine gang abnlide Revolution gludlich burchgeführt batte, fomie von England anerkannt werben und murben bie Weftmachte, ale ranten ber politischen Berfaffung, Bolen gegen Rufland in Sa Wenn bagegen auch bie altpolnischen Brovingen. Rufland icon langft einverleibt maren, gleichfalls infurgirt w ben, fo mirbe bas Recht bagu überall beftritten merben muffen 1 bas Ronigreich Bolen murbe burch ein foldes Borgeben über fe Berechtigung binaus ben Sous ber Weftmachte verwirfen. I biefem Grunde allein murbe nun alles verfaumt, mas ben Auffla erft fart und überwältigenb batte machen konnen. Die Div matie aber batte für Bolen nur Täuschungen. Lubmig Bbill benutte bie polnische Infurrection und bie baburch fur Rugli entstanbene Berlegenheit nur, um Rufland gur Anerkennung Thronveranberung in Kranfreich und ber Unabbangiafeit Belgi zu nöthigen. Babrend er bie Bolen mit leeren Soffnungen trof mertten fie nicht, baf fie nur ber Raufpreis maren, um ben . fer Micolaus bie Anerkennung ber Julibynaftie verkaufen fe Und boch murbe Ludmig Philipp fich ber von Defterreich vs folagenen Coalition gegen Rufland gerne angeschloffen ba menn es England nicht verhindert batte. Defterreich batte fcon mit Schweben und Berfien verftanbigt, welche bereit mc gegen Rufland zu marichiren. Auch bie Türkei mar geneigt, p England und Frankreich fich entschieben, ber Coalition beizutre Aber Frankreich murbe burch England gurudgehalten und nun fich auch Defterreich gurud. In England mar Lord Balmer Sefretair bes auswärtigen Umte und begann bamale icon i frivole und bigarre Politif, bie allem Naturlichen und Sittli biametral entgegenfteben follte, \*) inbem er nach allen Seiten bie Rriegeluft bampfte und vorgab, mit Unterhandlungen, bi aber gar nicht einmal einleitete, werbe man alles ausrichten.

•

<sup>\*)</sup> Palmerfton war noch in mannlicher Reife ber erfte Stuter ( lands, bas Mufterbilo, nach bem alle Danbys ihre Frad's zuschneiben gen und ihre Salebinben vor bem Spiegel ordneten.

Rufland nicht zu verfohnen war, und man bamals auf iche Bulfe noch große Soffnungen fette, faßte ber polidetag fubne Entidluffe, bie namentlich burd eine rufclamation bervorgerufen murben, in welcher Diebitich ben ir bie Babl fclavifder Unterwerfung, ober bes Unterfattete. Gin conftitutioneller Ronig Bolens burfte allerien General feine folde Sprache führen laffen, weshalb iche Reichstag fich aller Berbinblichkeit gegen ben Raifer entboben glaubte und benfelben ber polnifden Rrone verlarte, am 25. Januar. Fünf Tage fpater murbe eine aus funf Mitgliebern ermablt, Czartorpeti, Niemo-Morameti, Bargutometi und Lelemel. Der lettere batte n am liebsten eine Republif gemacht. Damit batte man Cabinette und besonders auch bas ber Tuilerien vor ben offen; ber Reichstag beeilte fich baber, icon am 3. Reb-Beibebaltung ber conftitutionellen Monardie ju potiren. erklarte Czartoryeft ben Abgeordneten aus Litthauen und a, bie ben Anschluß ihrer Provinzen anboten und bie eftellung von gang Alt=Bolen verlangten: Bolen muffe fic Beziehung ftreng neutral und innerhalb feiner Grenzen Der alte Lafapette in Frankreich grunbete bamals ein ité und auch im conftitutionellen Gubweften Deutschlanbs viele Sympathie fur bie Bolen, sammelte man Belb und rate fur fie aus. Aber eine Bewegung, an beren Spite ftanb. fonnte ben Bolen in ben Augen ber Dachtbaber en. Die Gelber bes frangofischen Bolencomités murben in Breslau confiscirt. Der Bergog von Mortemart. zeug Bozzo bi Borgos, beffen zweibeutige Rolle in ben wir icon fennen gelernt haben, fam am 9. Februar als Lubwig Philipps nach St. Betersburg und bas erfte, Raifer Nicolaus fagte, mar, er werbe feinerlei frembe ion in Bolen bulben. Mortemart wollte aber auch gar

nicht interventren, fonbern nur bie Anerkennung bes Juli und Belgiens einleiten.

Das volnische Beer wurde bis auf 55,000 Mann ge wovon ieboch ein Theil bes Feuergewehrs ermangelte und n Sensen bemaffnet mar, melde langenartig an einem Schaft b murben. Die zugeschulte und aut bewaffnete Armee berechnet gu 21,000 Mann Infanterie, 5000 Cavallerie, 8000 Uri Das llebrige maren ichnell improvifirte neue Regimenter, be leichte Reiter, bie f. a. Rrafusen. Un mutbigen Armen unb feblte es nicht; aber bas vorbanbene Beidus, bie Bemeb Munition paften nur fur eine fleine Armee und reichten fi große nicht aus. Ueberall abgesverrt, konnten bie Bolen aus Musland feine Waffen beziehen. Man flagte febr, baf fie fie ju rechter Beit nach Litthauen geworfen und bie nabe Deer gewonnen batten, um Unterftugungen von englischen Schi erbalten und bag man fich bie 30,000 Mann ftarte litth Armee batte entgeben laffen, beren Unichluß an bie polnifche erften Tagen bes December möglich gemefen mare, wenn ma gethan batte. Graf Diebitich feinerseits batte fich jet biefer litthauischen Armee versichert, indem er fie burch ein gweimal größere Urmee aus bem Innern Ruglanbe verftarti Eros ber großen Entfernungen batte er in brennenbem Die für seinen Raiser bis zum Februar icon 114,000 Dai Bialyftod und Grobno, bart an ber polnifchen Grenze gufa gebracht mit 336 Ranonen, und rudte icon am 5. Februs bie Grenze. Dem Raifer lag alles baran, bie Revolution au unterbruden, weil fie feinen politifden Ginfluß auf bai lide Europa labmte. Da nun Polen im Frühjahr in Fo Shauwettere modenlang in einen Sumpf vermanbelt zu pflegt, eilte Dichitich, noch vor biefer Beriobe ben bart ge-Boten zu benütten und vertbeilte feine Corps bergeftalt, bag von ber Oftarente Bolens aus alle concentrifd gegen Barid wegen mußten.

Die Bolen blieben in und bei Barichau gufammen, um bier in Reind zu erwarten; nachbem fie es verfaumt batten, fruber icon in Littbauen Bofto zu faffen, maren fie auch nicht ftart genug, um ter feinblichen Uebermacht bis an bie Grengen entgegenguzieben. Ther fie verfehlten nicht, bie Theilung bes Feinbes zu benüten und iber einzelne Corps beffelben bergufallen. Auf bem linken Flügel ber ruffifcben. Urmee im Guben gogen bie Generale Beismar und Breut poran und überichwemmten mit ihrer fliegenden Reiterei bas Land bis Ramost. Da fie fich aber allein zu weit vormag= ten, benütte bief ber polnische General Dwernicfi, ein Sechziger von fleiner Geftalt, aber großem Muthe, und überfiel ben Beneral Beismar am 14. Febr. bei Stoczet. Das berühmte Lieb: "Bolen ift noch nicht verloren." laut fingenb, fturzten bie Bolen mutbenb in ben Reinb, tobteten ibm 300 Mann und nahmen ibm 8 Ranonen ab. Auf bem außerften rechten Flugel ber Ruffen murbe Beneral Rofen am 17. Februar bei Dobre burch ein anberes fleines rolnifdes Corps unter Strapnecfi lange aufgehalten und verlor riele Leute. Sier mar es besonbere bas vierte polnifche Infanterieregiment, bas alle Angriffe ber Ruffen gurudfchlug. Es fielen noch anbere fleine jeboch unbebeutenbe Gefechte vor, bie alle nicht binberten, bag Diebitich feinen 3med erreichte, und feine Corps vor Baridau vereinigte.

Um nach Barschau selbst zu gelangen, mußten bie Aussen erst über bie Weichsel geben und Praga, die Vorstadt von Barschau, welche von der Stadt durch die Weichsel getrennt wird, erobern. Aber vor Praga, in der Gegend von Grochow, standen die Polen in guter Ausstellung. Da Radziwil nicht fähig war, die Polen zum Stege zu führen, übernahm Chlopicki, wenn auch nur als sein Abjutant, den Oberbesehl. Der Andlick bes nahen Feindes, die Noth des Vaterlandes und die Erinnerung der Schlachtselber gab ihm den Muth wieder, den ihm des Kaisers Brief genommen hatte. Am 19. Februar begann nun die blutige Schlacht bei Wawer. welche awei Tage lang dauerte. Der volnische General Bymirski.

ber eben erft bei Kaluszye bie russische Avantgarbe überfallen und viele Gesangene gemacht hatte, zog sich vor bem Gros ber russischen Armee zu langsam zurud und wurde eingeholt. Ein andrer Heertheil der Bolen unter General Szembek unterstützte ihn und bald geriethen beibe Hauptarmeen zusammen. Die Schlacht stand, bald aber neigte sich der Abend und die Russen zogen sich in die bort besindlichen großen Wälber zurud, um erst am anwein Morgen, den 20., wieder hervorzubrechen. Allein obgleich Diebitsch 200 Kanonen ununterbrochen donnern ließ, konnte doch das Rosen'sche Corps, welches er dazu besehligt, den Schlüssel der Stellung, ein Erlenwäldchen zwischen Wawer und Grochow, welches das vierte Regiment vertheidigte, nicht erstürmen. Mehrere russische Regismenter wurden hier fast ganz aufgerieben.

Diebitich zog fich nun wieber gurud und wollte bas feine Referve bilbenbe Armeecorps von Schachowstoi abwarten, bevor er einen neuen Schlag führte. Durch biefes fein Baubern murbe ber Muth ber Bolen nicht wenig erhöht. Bugleich hatte Dwernickt am 20. bas abgefonderte Corps von Rreut bei Rafcenize gefchlagen und mar ber aus ber preufischen Reftung Glogau entflobene polnifche General Uminefi in Barichau angefommen, um zu belfen. Diebitich gab bem Corps Schachowstoi's eine folche Richtung, bag es bie Bolen im Ruden faffen und von Braga abichnei= ben follte. Aber Chlovicfi ichicte bemfelben bie Benerale Malachoweft und Janfoweft entgegen, bie am 24. mit ibm qufammenfließen und am folgenden Tage bei Biglolenta noch von Rrutowiecti unterftust murben, fo bag fie ben urfprunglichen Blan bes ruffifden Felbberrn vereitelten und benfelben notbigten, einen Solag zu thun, nur um bem bart gebrangten Schachowefoi Luft zu machen.

Diebitich erneuerte bemnach am 25. ben frühern Angriff bet Warrer und begann bie blutige Schlacht, bie man zum Unterfchied ron jener bie bei Grochow nennt. Allein auch biesmal hielten thn bie Bolen in bem berühmten Erlenwalben auf. Bwar fiel

:2

. .

ĸ

ż

ż

be tabfere Apmireft , aber Sfranneckt erfette ibn und Chlopickt frerte bie Bolen gur mutbigen Ausbauer an. Dur Lubiensfi an in Spite ber volnifchen Reiteret folgte wie Rrufowieckt feinem denen Billen, wie benn bie Giferfucht und ber Gigenfinn ber Generale in biefem Rriege eine große Rolle fpielte. Er geborchte stet. als Chlopicti ibm befahl, bie ruffifche fowere Reiterei anmiteifen, bie fich in einer ungebeuern Daffe beranmalate, mabrenb Schachowstoi eben angelangt mar, Rrufowiecki aber nicht. Am erlagen bie Bolen ber Uebermacht; Chlopicfi murbe burch . the Ranonentugel, bie ibm bas Bferb unter bem Leibe tobtete. a beiben Beinen vermunbet. Das Balbeben murbe von ben Ruffa genommen, beren Kuraffiere unter Meyenborf und Rablutow Me an bie Thore von Braga tamen. Mun aber gunbeten bie Bote Braga an allen Eden an, um ben Ruffen bas Ginbringen gu afdmeren, und bie Ruraffiere, burd eine auf ben Rath Brondmell's (bes gefdicteften unter ben polnifchen Ingenicuren) anabracte Batterie congrevifder Rafeten erichmettert und von Strenecki's tapferm Rufrolf in ber Planke angegriffen, wichen mrud. Enblich tam auch noch Krufowieckt an und bie Polen isgen fich ihrerfeits in bas brennenbe Braga gurud. Die Ruffen kibft berechneten ihren Berluft zu 8000 Mann.

In berfelben Nacht, in ber Praga in Flammen stand und bie Berwundeten gesammelt und nach Warschau gebracht wurden, anbette sich das vorher trockene Wetter. Ein Thauwind strich über die Ebene und bald zerbrach das Eis der Weichsel und wurde die ganze Gegend von Schnee- und Regenschauern in Roth, das bemihmte fünste Element Polens, aufgelöst. Da nun Diebitsch einen wenen Angriss auf Warschau nicht mehr machen wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als während der nassen Zeit stehen zu bleisen, wo er war, und abermals Verstärfungen, namentlich die 40,000 Rann starte russische Garbe abzuwarten, die ihm Großsürst Michael zestweren sollte. Er litt aber Mangel an Lebensmitteln und in seinem Lager brachen Krankheiten aus, weshalb er seine Truppen

solen blieben in dieser Zeit unthätig, nicht blos, weil die schlecken Bolen blieben in dieser Zeit unthätig, nicht blos, weil die schlecken Wege ihnen keine raschen Operationen gestatteten, sondern auch weil sie aus neue unterhandeln wollten. Sie hossten, nachdem best Raiser erkannt, wie schwer es sep, sie zu besiegen, werde er zur Nachgiebigkeit geneigter sehn und die Westmächte würden für sie interveniren. Strzynecki, der verdientermaßen an Radziwils Stelle Obergeneral wurde, schrich beshalb an Diebitsch und ließ auch mündlich mit ihm durch den Grasen Mycielski Besprechungen pseen. Diebitsch ging sehr gern darauf ein, denn so lange die Bolen mit ihm unterhandelten, war er vor ihren Angrissen sicher, und er verstand es sie hinzuhalten, indem er ihnen sagte, wenn sie nur erst den Thronerledigungsbeschluß zurückgenommen hätten, würde der Kaiser sich vielleicht billig sinden lassen.

Der unermübliche Dwernickt fonnte nicht unthätig bleiben und überstel einen Theil bes von Kreut besehligten rufsischen Corps unter bem Herzog Abam von Württemberg am 26. Februar in Pulawh, einem schlosse ber alten Kürstin Czartoryska, ber Großmutter Abams (sein Bater Louis, Dheim bes Königs von Württemberg, hatte ihre Tochter geheirathet). General Kreut nahm Bulawy wieder, aber Dwernickt schlug ihn am 1. März abermals hinaus, wobei ihm die Einwohner und die Dienerschaft bes Schlosses selbst Vorschub leisteten. Indem er die Russen vorfolgte, wurde aber Bulawy hinter seinem Rücken von Abam noch einmal eingenommen und geplündert, die Bibliothek seiner Großmutter als Brennmaterial benutt, die Möbeln, der prächtige Garten zerstört, die Bewohner grausam gezüchtigt. Dieses Versahren des Enkels, der damit nur vor den Augen des Kaisers seinen Polenhaß zur Schau tragen wollte, erreate allgemeine Missbilliaung.

Erft Ende Marz traf Diebitich ernfte Unstalten, oberhalb Warschau bei Tyrczyn einen Weichselübergang zu versuchen, mahrend er Geismar und Rosen Praga gegenüber fteben ließ, um seine Bewegung zu maßfiren. Aber die Bolen mer

mit felbft gog am 31. Marg plotlich von Barfchau aus, über-M Beismar bei Wamer, folug ihn ganglich und ebenfo bas abiere Corps von Rofen, auf bas fic Geismar gurudaegogen, hi Dembe = Bilfie. Die Ruffen verloren 5-6000 Mann me ihrem eigenen, 11,000 nach polnifchem Bericht, bagu 9 Rawen und eine große Menge Broviant- und Munitionsmagen, bie Roth fteden blieben. Auf biefe Nachricht bin unterließ Die-Mich ben lebergangeversuch und febrte fich gegen Sfrebneckt um. be feinerfeits ibn auffucte. Man manovrirte aber nur, obne be Sauptfolacht zu magen. Bei biefem Unlag gerieth Brondmaffi, inbem er bas Rofen'iche Corps vollends vernichten wollte. 10. April bei Iganie gwifden überlegene ruffifche Streithifte, rettete fich aber burch einen genialen Bug und erfocht noch dnen Steg am Damme von Jagobna, wobet bie Ruffen 3500 Rann verloren. Unterbeg batte auch Uminsti auf bem linten Migel einen Sieg bei Wengrow erfochten, ber ben Ruffen an 1000 Mann foftete (14. Mpril).

Der Jubel war groß in Warschau, aber die Einsichtsvollen nkannten, daß mit all biesen Siegen nichts gewonnen sen, da die missische Hauptarmee immer noch vor Warschau stebe, sich nicht wegdrücken lasse und trot ihrer Verluste stets wieder ergänzt werde, wogegen die Bolen sich im Siegen selbst erschöpften. Prondzynskti war wüthend über Strzyneckt, weil dieser ihn bei Iganie nicht unsuchtungt hatte. Arukowieckt wurde von Neid gegen Strzyneckt verzehrt und verdächtigte ihn bei der Jugend und in den Klubs als einen Aristokraten. Der Reichstag theilte sich ungeschikterweise genade damals in eine aristokratische und demokratische Partei, indem die letztere eine Emancipation des Bauernstandes verlangt hatte. Eine solche war allerdings geeignet, die Symvathien der leibeigenen Vanern in den altpolnischen Provinzen zu gewinnen und den Austregel

in fpat in Anregung gebracht, mahrend ber Feind icon r ffand. Ueberbieß maren bie reichen Grundbefiger

bagegen, und mußten bie Entscheibung über bie große Frage fluglich zu verschieben.

Das Bertrauen in Strapnecki war trot seiner Siege erschütztert, weil er bieselben nicht benutt hatte und wieder in Unthätigskeit versank. Er hoffte auf Intervention, insbesondere auf die von Brankreich, vielleicht auch auf Umftimmung des Raiser Nicolaus selbst nach so vielen Niederlagen seines Feldberrn. Später hat Lasabette in der französischen Deputirtenkammer ein Schreiben vorgelegt, woraus erhellte, Ludwig Philipp habe den polnischen Feldberrn ersuchen lassen, nur noch zwei Monate zu warten und keinen großen Schlag auszusühren, weil dis dahin die Intervention erfolgt seyn werde.

Mittlerweile brach bie lang verfäumte Insurrection in Litt thau en im Rücken von Diebitsch aus, benn jest erst, nachbem bie Russen so oft geschlagen worden waren, bekamen bie Verschworenen Muth. Aber obgleich in saft allen Theilen des Landes Ebelleute und Bauern aufstanden, waren sie doch schlecht bewassent und konnten die von 3—4000 Aussen besetze Hauptstadt Wilna nicht einnehmen. Auch sehlte es an einem militairischen Haupt, was wenigstens die vielbesprochene Amazone, Gräfin Emilie Plater, nicht ersetze. Datsache ist, daß der in Wilna commandirende russische General Chrapowicki nur 500 Kosacken auszuschicken brauchte, um die Insurgenten bei Oszmiana in die Flucht zu schlagen (14. April). Ein Versuch Zalusti's, mit einer Menge Insurgenten Wilna zu umringen, scheiterte ebenfalls, indem sich die letztern am 4. Mai bei Przissowiany schlagen ließen. Einige hundert Studenten von Wilna vereinigten sich später mit dem Bauern-

<sup>\*)</sup> Sie opferte alles auf und ftarb in Folge unerhorter Strapagen "am gebrochenen herzen". Die an Rußland verkaufte beutsche Rrefle bes ging die unglaubliche Nieberträchtigkeit, von ihr zu schreiben, sie seh in Folge einer unehelichen Schwängerung gestorben. Auch noch v. Schmitt nahm diese falsche Rachricht in sein großes Werk auf, wib ehrlich in einem spätern Bande.

mführer Matustewicz, einem Ungeheuer, in bem ber natürliche Bolksinstinct in ber rudfichtsloseften Buth gegen bie Juden (ble woralischen Henker bes flavischen Bolkes) ausbrach, so baß er alle, tie er fing, spießen ober schinden ließ. Aber auch biese Studenten wurden am 30. Mai im Walbe von Wasztortan versprengt. Nur in dem ungeheuer großen Urwald von Bialowicza, der heimath ter Auerochsen, hielten sich noch Insurgenten.

Wie wenig Nachbruck nun aber auch biese Insurrection hatte mb wie unthätig die polnische Hauptarmee blieb, so fam bod Diebitsch in eine immer fritischere Lage, benn die empörten Bauern sahmen ihm wenigstens seine Zusuhren weg und in der Provianstrung seiner Armee riß die größte Unordnung ein, mährend die saffe Jahredzeit, die Entbehrungen und Strapazen tödtliche Nervensieber in seinem Lager erzeugten, wozu endlich noch die Cholera tam, die seine Regimenter massenbaft lichtete.

Um nun auch in Bolbonien und Bobolien, mo alles icon werbereitet mar, ben großen Aufftanb gu ermöglichen und auch von Mefer Seite ber bem ruffifden Felbmaricall in ben Ruden gu tommen, follte Dmernicki von Bamost aus und burd Sieramsti mterflutt, einen fubnen Bug magen. Allein auf ihren Begen fanb nicht nur bas wieber verftartte Corps von Rreut, fonbern auch bas ftarte Corps von General Rubiger, und noch tiefer in Bobolien bas Corps von Roth. Sieramefi murbe icon am 18. April bei Wronom von Rreut gefdlagen und rettete nur feine Ranonen und Reiterei, bas Fugvolf fiel nach ber tapferften Begenwehr; Malacowsti, icon umringt, ergriff eine Genfe, fturgte fic an ber Spite feiner Treuen in ben Feind und fand ben Belbentob. Dwernicki fam nach Bolbonien, aber nur menige Insurgenten gefellten fich zu ibm. weil alle feit Gieramofi's Rieberlage und Rubigers Rabe von Furcht gelahmt maren. Bu fcmach, um es mit bem weit überlegenen Rubiger aufzunehmen und icon nicht mehr im Stanbe, unbehindert gurudzufehren, hielt fich Dwernicfi an ber coliziiden Grenze, entfam einem ungludliden Befect bei Boro-

λ,

mel noch mit Noth, konnte aber zulett bem ihm nachellenben und ihn von allen Seiten umgarnenben Rübiger nicht mehr entrinnen und entschloß sich am 2. Mai bei Chlenanowka über bie öfterreisch chische Grenze zu gehen, wo sein Corps auf Befehl bes k. k. Gowerneurs von Lemberg, Baron Stutterheim, entwaffnet wurbe. Die wenigen zerstreuten Insurrectionen, die gleichwohl an verschiedenen Drien in Bobolien ausgebrochen waren, wurden durch General Roth schnell erstickt. Der bebeutenbste Insurgentenches war hier Wenzel Rzewuski.

Drei Tage nach ber Baffenstredung bes Dwernieft'ichen Corps ließ fich ber Reichstag in Warfchau noch burch ben Bolhunter Gobebsti hinreigen, bie Einverleibung ber altpoinischen Browingen mit bem Königreich Bolen zu becretiren, am 5. Mai.

Die Sauptarmeen blieben unthatig, ein paar Recognoscirungen abgerechnet. Erft am 12. Mat ließ fich Sfranneckt bewegen. in ber Nacht mit feinem gangen Beere auszumarichiren, um bie immer noch von Diebitich entfernt ftebenben ruffifchen Garben unter bem Groffürften Michael zu überfallen. Der Blan mar von Bronde annoffi trefflich angelegt, murbe aber von Strapnecki nicht eben fo aut ausgeführt. Die Garben gogen fich vor ber Uebermacht gurud und Cfranneckt ließ ihnen bagu Beit, aller Befdmorungen Brondannoti's und Roman Soltyte ungeachtet immer im bringenben Alugenblicke wieber gaubernb. Enblich theilte er feine Armee und ließ einen fleineren Theil berfelben unter Beneral Bielaub ben Barben folgen, mabrend er mit bem größeren Theil umfehrte und eben eine Stellung bei Dftrolenta eingenommen batte, als Diebitich mit feiner gangen Dacht auch babin fam, in ber Abficht, ben bebrohten Barben zu helfen. Mun hatte ber polnifche Felbberr alles thun muffen, eine Schlacht mit ungleichen Rraften gu vermeiben, allein er ließ fich angreifen, am 26. Dai, soleich im erften Anprall bemächtigten fich bie Ruffen ber Brude über bie Marem und ichnitten bas berühmte vierte Regiment ber Bolen ab, bas fic zwar helbenmuthig über bie brennenbe Brude wieber burdihlug, aber größtentheils siel. Bon' biesem Augenblick an setzte Strapneckt bie besten Kräste seines Heeres bran, um bie Brücke zu halten und bie Ruffen am Uebergange zu hindern, was ganz überstüsstig war, weil er ohnebies Zeit genug gehabt hätte, um sch wach Barschau zurückzuziehen. "Alle vor, alle vor!" schrie Etrzyneckt und opferte das ebelste polnische Blut in einem unnühen Kampse. Am Ende mußte er sich doch zurückziehen. Diebitsch versolgte ihn nicht, zusrieden, seine Verbindung mit der Garde berstellen und Zusuhren für die sehr nothleidende Armee herbeitreisben zu können.

Inzwischen aber kam Graf Orlow\*) im russischen Hauptsmartier in Pultusk an, ber Günstling bes Kaiser Nicolaus, ben bieser immer zu ben wichtigsten und geheimsten Aufträgen verwenstete, und wenige Tage nachher; am 10. Juni, starb Diebitsch plögslich an ber Cholera. Bier Wochen später starb auch Größürst Constantin an berselben Krankheit zu Minsk, am 18. Juli, und bald barauf auch seine Gemahlin, die Kürstin von Lowicz. Man erinnerte sich nun, daß Orlows Nähe in einem eben so verhängnisvollen Busammenhang gestanden habe mit dem Tode des Kaiser Alexander und seiner ihm rasch nachgestorbenen Gemahlin und wälzte den schwärzesten Berdacht auf ihn. Aber mit Recht hat man entgegnet, wozu solche Worde, da Diebitsch nur einsach hätte abgeset werden dürsen und Constantin ganz ungefährlich war? Gewiß ist nur, daß Kaiser Nicolaus mit der bisherigen Kriegsühstung unzusrieden\*) war, daß Diebitsch schon so gut wie abgeset,

<sup>\*)</sup> Bon ben vier berühmten Brübern Orlow unter ber Kaiserin Kastharina II. hatte kein einziger legitime Kinder. Mur ber jüngste, Feodor, binterließ zwei natürliche Söhne, welche legitimirt wurden. Einer derselsben, Alerei, von dem hier die Rebe ift, hatte sich schon 1825 bei Dams Pfung des Ausstandes in den Militaircolonieen von Nowogrod ausgezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> v. Schmitt in feiner fur Rußland allzu parteiischen Geschichte bes Rrieges geht auf ber anbern Seite zu weit, wenn er Theil II. S. 349 meint, Raifer Nicolaus babe ben Grafen Orlow "aus besonberem Bartge-

fein Nachfolger Graf Bastiewitich icon am 26. Mai, vom Raifer besbalb berufen, in St. Betersburg eingetroffen mar und baf ein ruffifder Staaterath in Berlin auf's eifrigfte unterhanbelte, unt Rufuhren und Material aller Art von Preugen zu erhalten. Gebr mabrideinlich murben bamals auch mit Defterreich lebbafte Unterbanblungen gepflogen. Bon polnischer Seite murbe Defterreich eben fo bringenb angegangen, fich fur Bolen zu erklaren. Die Ungarn machten eine Demonstration und forberten im Juni ihren Raifer in einer großen von 22 Comitaten unterzeichneten Abreffe auf, ben Bolen zu belfen. In biefer Abreffe murbe bervorgeboben, bag obne bie Bolen Wien und gang Defferreich turfifch geworben mare, bag bie Ruffen aber jett Defterreich und gang Europa noch gefährlicher fepen, als es bamals bie Turten gewesen. Auf bie gvon Rorben ber allen übrigen Nachbarn brobenbe Gefahr" wurde ber ftartite Accent gelegt. Die Abreffe blieb unbeantwortet, aber es ging bas Berücht, als fepen bennoch geheime Unterhandlungen mit Bolen gepflogen worben. Man glaubte, Metternich habe ben Bolen gugefagt und ihnen fogar bie Abtretung von Galigien in Ausficht gestellt, wenn fle jum Ronig bes wieberbergeftellten alten Ronigreichs Polen einen Erzbergog mablen wollten und wenn England und Frankreich ben erften Antrag barauf ftellten. In St. Betersburg ging bie Sage, Raifer Nicolaus babe bamals bas feit Alexanders Tobe abgebrochene Berhaltnig zum Fürsten Metternich (vergl. oben S. 28) wieber nachgefucht, fich vor biefem Staatemann gebemuthigt und ibm fammtliche Rudftanbe ber feit 1825 nicht mehr bezahlten Summen zugestellt, woburch es ihm gelungen fen, fich nicht nur bamale Defterreiche Reutralität zu erkaufen, fonbern auch in feiner orientalischen Bolitit von biefer Seite ber nicht mehr bebinbert zu werben. Inzwischen ift taum glaublid,

fühl" an Diebitsch geschickt, um ihm seine Besorgnisse auf belicate Art burch ben personlichen Freund ausdrücken zu lassen. So belicat ist man in Rusland nicht, wenn die Krone auf dem Spiele steht.

is befterreich allein, nachbem fich England und Frankreich verfagt beiten, Rufiland murbe angegriffen haben, auch wenn es Luft ge-

.

Unterben batte fic Gielaub gegen Litthauen gewenbet; ibm wran 20g Chlabomefi, binter ibm folgte Dembinefi. Gie maren firt genug gemefen, fich Wilna's ju bemeiftern, aber Gielgub ließ bet Szawle am 26. Juni von nur wenigen Ruffen unter Delhasbaufen ichlagen. Chlavowsti vereinigte fich im Biglowiczer Balbe mit bem Reft ber Infurgenten, gab aber alle hoffnung auf, der ihre geringe Babl und Unfabigfeit erfannte. Bon biefem Ingenblick an foll er ben Entichlug gefagt baben, fich auf breufiies Gebiet zu retten, und Gielgub in biefen Blan bineingezogen laben. In einem Rriegsrath zu Rurfzany am 9. Jult wurde be-Bloffen, Die fleine polnische Armee wieber zu theilen, weil fie beiimmen, zumal ba ihnen bie Ruffen einen Transport von 1000 Bagen genommen batten, nicht Subfiftenzmittel genug aufbringen Bunten. Chlavoweft's Abficht aber foll nur gewesen fenn, Dem-Unefi los ju merben. Rach ber Trennung führte Bielgub immer mo 14,000 Mann, ließ fich aber gefliffentlich von bem fleinen mififden Corps Dellingshaufens an bie preugifche Grenze treiben. beat erft begriffen bie polnischen Solbaten ben Berrath und einer ibrer Offiziere, Staleti, icon ben nichtswürdigen Gielaub vor ber fronte mit einer Biftole nieber. Chlapomoffi entwischte. General Roland versuchte fich noch mit einem Theil ber Bolen burchquiblagen, erlitt aber burd bas neu binzugefommene ruffifche Corps von Rreut eine Schlappe und fab fich gezwungen, bie preußische Grenze zu überschreiten, bei Degui am 15. Juli. Gie wurden bier , wie in Defterreich , entwaffnet. Bon Dembineti borte man lange nichts mehr, er mar verschwunden.

Auf ber anbern Seite unternahm Jankowski einen Bug gegen Rubiger, ber ihm geschickt auswich, und mußte umkehren, als Graf Lou, ber interimiftisch bie Stelle von Diebitsch versah, die brobenbe Bewegung machte. Strapnecki hatte ben Kopf gang

verloren. Die Weisung, bie er burd Sebaftiani, ben Minifter ber ausmartigen Angelegenheiten in Baris, erhalten batte, er folle nod zwei Monate marten . batte ibn gelabmt. Che Bastiewitich in ruffifden Sauptquartier antam und felbit noch nachber, als er enbe lich anlangte, fonnte von ben Bolen viel ausgeführt merben, mes alles verfaumt murbe, weil Strapnecki nicht mollte. witfd verfolate ben Blan, weit unterhalb Baricau über bie Weichsel zu geben und biefe hauptftabt im Ruden zu faffen. Dit ber preufifden Regierung mar icon Berabrebung getroffen. Basflewitich erhielt von berfelben Rufubren aller Art, namentlich aud ben erforberlichen Brudenapparat; bie Feftung Thorn mar ihm besfalls fo gut wie zur Disvosition gestellt. Aber um an bie Uebergangestelle bei Block zu gelangen, brauchte Bastlewitich von Bultust aus einen weiten Alankenmarich neben Barichau vorbet und konnte bier von ben Bolen gefährlich beunruhigt merben. Allein wie febr man in Sfrannecki brang, er ließ bas ruffifche Sauptheer ungebinbert ben Marich von Bultust aus antreten, 4. Juli. Eben fo menia murben bie Ruffen am Uebergang über bie Beichfel verhindert. Es war faft unnöthig, bag Basticmitic einen Scheinübergang bei Block anordnete, um ben mabren bet Dfiet zu mastiren. Niemand leiftete ibm Wiberftanb. Uebergang mar am 21. Juli pollenbet. Unterben bielt ber ruffifche General Golowin, ber Baricau bebrobte, einen Angriff ber Bolen unter Chrzanowsfi aus, am 2. Juli.

Immer noch waren bie Bolen stark genug, ber russischen Hauptarmee auf bem linken Weichselufer eine Schlacht zu liefern, ober bie auf bem rechten Ufer zuruckgebliebenen kleineren russischen Corps zu vernichten. Aber es wurde gar kein Plan gefast und wenn auch einmal ein Corps vorgeschoben wurde, so geschah es mit halbem Willen und ohne Erfolg. Paskiewitsch selbst übereilte sich nicht, gegen Warschau vorzurucken. Wie es scheint, wollte er bie Polen burch Zuwarten nur immer mehr in Verwirrung kommen laffen, während er zugleich den Verstärkungen entgegensah,

ie immerwährend aus bem innern Ruffland heranzogen und ihn wit iebem Tage mehr bes Sieges vergewisserten.

Am 3. Auguft tam ploblic Dembin eft mit einem Saufen immerbrannter Rrieger in Barichau an. Diefer Belb batte fich mf meiten Ummegen burd bie Ruffen binburchgefdlagen. Bei tiner Trennung von Gielgub batte er noch 3600 Mann mit 6 Amonen, bie er in einem großen Bogen um Bilna berum über # Rluffe Dusza, Bilia, Niemen, Szczara und burch ben Biabwiczer Balb gludlich gurudführte, obgleich burd bie Ruffen berilat ober erwartet, burch Gefechte, Fluffe, Sumpfe und Balber mfgehalten. Er hat biefen außerorbentlichen Bug, ber ihm bie Moffe Ebre erwarb, felbft befdrieben. Sein Dieberericheinen in Baridau belebte alle hoffnungen. Der Ingrimm gegen Sfrannecti had aus. Die gemäßigte, conftitutionelle Bartei ber Niemojoweff m Reichstage bielt biesmal mit ber ergltirten Bartei Lelewels quimmen gegen bie biplomatische Partet und am 10. August murbe Strebneckt abgefest und ber Oberbefehl Dembineti übergeben. Wein bamit war nichts gebeffert , benn Dembineft mißtraute ber egenwärtigen Lage ber Dinge, fab mit Entfeben bie Uneinigfeit ber Barteien und wollte bas Commanbo gar nicht annehmen. Run burbe Brondannoft jum Oberbefehl berufen, aber auch er fanb bine Autoritat mebr.

Die exaltirte, s. g. bemokratische Partei, die sich von Anfang m um Lelewel geschaart und einen patriotischen Klub eröffnet hatte, seh das Berberben herannahen und schrieb es mit Recht den diplomatischen Zögerungen und Bertröftungen, mit Unrecht dem Bermithe zu. Schon Chlopicki hatte von Unterhandlungen mehr ge-hofft als vom Schwerte und war doch kein Berräther, eben so venig Skrynecki. Aber der Bolkshaß suchte Berrath und glaubte ihn bei Jankowski zu sinden, obgleich nichts auf ihn bewiesen verden kerben konnte. Schon Skrzynecki hatte diesen unglücklichen General auf eine ziemlich vage Denunciation hin verhaften lassen und mit ihm den General Gurtig, einen ehemaligen Günstling bes

Groffürsten Constantin, so wie noch mehrere andere, die im Ver bacht ftanden, den Russen geheime Nachrichten aus Warschau mit getheilt, ja das Complott einer Contrerevolution mit Hulse be heimlich zu bewassnehen russischen Gefangenen in Warschau ange zettelt zu haben. Jest verlangte die Bolkswuth ein Opfer, und Jankowski mit seinem Unglücksgefährten wurde dazu ausersehen Die geheime Triebseder dabei war General Krukowiecki, be einen großen Aufruhr herbeiführen wollte, um sich selbst zum Die tator ausrusen zu lassen, denn er verging vor Neid und Chraet

Am 15. August bielt ber patriotifche Rlub eine öffentlich Situng. hier fagte Blugenofi alles, mas gegen bie bisherige Dberfelbherrn zu fagen mar, und Bosti forberte auf, por ben Re gierungspalaft zu gieben und bie hinrichtung ber Berrather zu for bern. Gine ungebeure Bolfemenge umringte ben Balaft. Rurf Cartorpeti empfing fie mit Burbe, aber ale bie Aufwiegler ein abichlägige Antwort erhielten und auf bie orbentlichen Gerichte bin gemiesen murben, rief Bosti: "von biefer Regierung ift nichts meb zu boffen. Woblan, fo laft une bie Schurfen bangen!" Und qu genblidlich murbe bas Befangnif gefturmt und bie Generale Jan fometi, Bufometi, Salacti und Gurtig, Oberft Slupecti, ber Ram merberr Vertich und eine Ruffin, Krau Bazanow ac, murben in Stud geriffen, gufammen an 30 Berfonen. Um folgenden Morgen lie fich Rrufowiecfi zum Gouverneur von Warfchau auerufen un jagte bie Regierung bavon. Unter ber Maste, als wolle er ft freunbicaftlich marnen, ließ er Czartoryeff und ben anberen fagen wenn fie nicht ichleuniaft floben, wurden fie alle umgebracht mer ben. An biefem Tage wurden noch zwei fceugliche Morbe began gen, benn ein gefangener und ichmer vermundeter ruffifcher Offizier Reitler, murbe auf ber Strafe ermorbet, und ein ehemaliger Schul auffeber, ber zugleich als ruffifcher Spion verrufen mar, Ramecfi von fleinen Rnaben aufgebenft.

Der Feind vor ben Thoren und folche Greuel im Innern, wie follte Warschau geholfen werben? Pronbzonoff glaubte in ber Notl

Antowiecki anerkennen zu muffen, nur um Ginbeit in bie Beribeibienna qu bringen. Dembinofi bagegen, Sfrzynecki und bie verniebene biplomatifche Bartei nabmen ibren Stukpunct außerhalb Barfcau in ber polnifchen Armee. In biefen Tagen (17. Aug.) les fic Bamopeti auf bem Wege nach Ralifch bei einer Recpamedrung von ben Ruffen überfallen und verlor über 1000 Mann. Damale ging auch Rubiger, ben Rogyeft mit 8000 Mann perwent aufzuhalten fuchte, bei Janowiec über bie Beichfel, oberhalb Baridan , und Bastiewitich jog bas Des jufammen , mabrent in Bericoau und im Lager ber Bolen bie wilbeste Berwirrung und Rathlofigkeit berrichte. Da bie polnische Armee immer noch 70.000 Rann gablte und Bastiewitich bamals nur noch ungefähr eben fo bart mar, batten bie Bolen, wenn fie einig und enticoloffen gebefen maren, auch jest noch ben ruffifchen Kelbmarichall, ebe er to mit Rubiger, ber von Guben fam, und mit Rreut, ber ibm 20.000 Mann aus Litthauen guführte, vereinigen fonnte, in einer affenen Soladt überwinden konnen. So meinte Rrufowiecki, aber ber Rriegerath magte es nicht. Dembinefi wollte bie Saubtarmee Bittbauen führen und bie altvolnischen Brovingen insurgiren, mabrend Barichau fich bis gur Berbftnaffe halten konnte und bie Auffen bann im polnischen Roth erftiden und Mangel an Lebensmitteln leiben murben. Aber auch bas bielt man, feit Dmernicfis mb Sielaube Diggefdid nicht mehr fur ausführbar. Bronbanneft rieth zu einer fühnen Offenfive gegen bie einzelnen ruffifchen Corps auf bem rechten, und gur ftarten Defenfive auf bem linten Beidfelufer zugleich. Das ungefahr murbe nun wirklich ausgeführt, aber nicht recht.

Am 21. August wurde Ramorino, ein aus Frankreich gekommener Abenteurer, mit 20,000 Mann entsenbet, um die Corps von Solowin und Rosen, die immer noch Warschau beobachteten, zu vernichten; aber er ließ Rosen entwischen und folgte ihm zu weit, so baß er nicht mehr Warschau zu Gulfe kommen konnte, wenn bieses angegriffen wurde. Auch hatten sich Czartorysti und die

Häupter ber biplomatischen Partet unter seinen Schut begeben unt wagten sich nicht mehr nach Warschan zurud. Dieser Ballaft er schwerte seine Bewegungen und migleitete seine Entschluffe.

In Warfchau befanben fich noch ungefähr 37,000 Dann aber bie Befeftigungen liegen viel zu munichen übrig. Da Basfiemitich bie Stadt nicht auf ber ichmer zuganglichen Seite vor Braga, sonbern vom offenen Lanbe ber angriff, batte man ihn mehr Terrainbinderniffe vorlegen follen; aber bie boppelte Ummal lung ber Stadt mar fur eine große Armee fein ernftes Sinbernig, und bie allein beffer angelegte Schange von Bola murbe wenig ftens von ben ruffifchen und preugifden Militairs als ungenugen angefeben. Nachbem Bastlewitich lange genug gewartet hatte uni enblich General Rreut am 27. August mit ben Berftartungen # ibm geftogen mar, rudte er naber an Baricau beran und ließ bi Stadt zur Uebergabe aufforbern. Wirklich murbe nun Brondzonet binausgeschickt, um mit bem ruffischen General Dannenberg ju um terhandeln, mas aber zu nichts führte, als bag ber Ruffe bie argi Confusion, bie in ber Stadt berrichte, inne murbe. Am 5. Da plöglich fand bie gange ruffifche Armee in Schlachtorbnung vol ben Mauern, eröffnete ein furchtbares Feuer und machte, tros be verzweifelten Gegenwehr ber Bolen, boch fichtlich Fortidritte. Un terbeg fag ber Reichstag in Bermaneng und fonnte gu feinem Ent foluffe tommen. Prondannsti, noch einmal ins ruffifche Lage entfenbet, brachte nur wieder bie Aufforderung gur Uebergabe 30 rud. Pastiemitich wollte fich burch bie munblichen und zweibeut gen Bertröftungen nicht binbalten laffen und verlangte eine forift liche Urkunde ber Unterwerfung, ebe er bas Feuer einstelle und be Rampf ruben laffe. Prondzoneft batte jebe Möglichfeit bes Gie ges icon aufgegeben und fucte ben Reichstag zur Nachgiebigft gu ftimmen. Rrutowieckt bebiente fich feiner, inbem er ebenfi bachte, aber nicht ber erfte fenn wollte, ber zur Capitulation rieth Alls aber am folgenden Tage bie Ruffen nach einem muthenber Rampfe bie Schanzen von Wola erfturmt batten, ließ Krufowierf

and Brondennofi einen Waffenftillftand als Ginleitung gur form-Min Ueberaabe unterhandeln und Brondzonofi foll bei biefem Unboreilig gefagt baben, ber Reichstag fen einverftanden. Er Me namlic, ber Reichstag merbe unterbeg murbe geworben fenn. an bas Gegentheil hatte ftattgefunden. Die gemäßigte Bartei Alemojowski. Malachowski oc. vereinte fich in ber bochften noch einmal mit ber Bartei Lelewel, um ben Dictator Rruwiell, bem man Berrath zutraute, abzuseten. Als nun ber ruf-Mie General Berg in bie Stabt tam, um mit bem Reichstage Capitulation zu verhanbeln, fanb er Malacomefi an ber Stite A Regierung, und wollte augenblicklich wieber umtebren. Aber ber Duth bes Reichstages mar mit ber letten Rraftanftrengung wbrochen. Nur Oftrowefi mabnte noch feurig gur Ausbauer, bie Rebrbeit wollte es nicht aufs außerfte fommen laffen und gog eine apitulation, bie ben freien Abzug ficherte, bem Sturm und Unrgange bor.

Anftatt alfo aus Warfchau ein zweites Saragoffa zu machen, umte man es bem Beinbe, ber übrigens icon bie zweite innere ericangung inne batte und unfeblbar eingebrungen mare. Man ufcte fich polnischerseits immer noch mit ber Meinung, wenn fich 8 gange Beer fammt Reichstag und Regierung unter bie Ranon von Modlin gurudziebe und mit Ramorino wieber vereinige. erbe man immer noch ftart genug fenn, ben Rampf fortfeten zu Bastiemitich aber bewilligte am 8. September gern in nnen. r Capitulation Warichaus ben freien Abzug bes Beeres ib ber Beborben. Damit iconte er bie Sauptftabt, feste fic in n Befit aller ibrer Borratbe und fonnte überzenat fenn, bie ins eie Weld binausgejagten, ganglich becontenancirten und unter einiber felbit uneinigen, fich mit Bormurfen und Schmäbungen überiufenden Bolen murben nicht lange mehr gusammenbleiben. r That entiprach bas Benehmen ber Bolen mabrenb ber Belage. ma ihrer Sauptftabt burd Pastiewitich ben großen Erwartungen

nicht, bie ihr früherer Gelbenmuth erwedt hatte. Jeber gute Gellinius war von ihnen gewichen.

Babrend Bastiewitich in Baricau einzog und bort alles aus ben alten guß feste, versammelte fich ber ausgetriebene pointid Reichstag noch einmal in einem Rlofter zu Bakroczom, am 1201 September , und befahl Ramorino , fonell herbeizueilen. Diefe aber weigerte fich und wollte fich auf bie Feftung Ramost flubent Cartoryeft, ber fich bei ibm befanb, verließ ibn nun und begate fic zu bem fleinen Corps von Rozpeti nach Krafau, um fo nab als moglic an ber Grenze zu bleiben und fic nach Frantreich rebe ten zu konnen. Auf biefe Nadrichten bin bantte Malacomett atia und Rybin &fi übernahm ben Oberbefehl, aber nur, um mit Bat fiemitich weiter zu unterbanbeln. Er verlangte, fich mit Ramoring und Rozyckt bei Lublin vereinigen zu burfen, mogegen er Mobilite übergeben molle. Bastiewitich ichien es anzunehmen, bielt ibn aber h gefliffentlich bin , um erft mit Ramorino fertig zu werben , binter ben er Rubiger geschickt batte. Ramorino bestand gegen biefen einige Befechte, gog fich immer naber an bie öfterreichifde Grenze, bielt am 17. September einen Rriegerath und feste burch , baf . man, unfabig fich noch langer wirtfam vertheibigen zu konnen, über bie Grenze gebe, Gein Corps, noch 11,000 Mann ftart, wurde bei Baruf an ber Grenze entwaffnet. Run konnte fich aud' Rozpett in Rrafau nicht langer balten und ging ebenfalls über bie Grenze. Am 28. September gog Rubiger in Rrafau ein und ließ ? ben Bolen gum Sobn feine Mufit "Bolen ift noch nicht verloren" fvielen.

Im Lager ber polnischen Hauptarmee feuerten am 23. noch einmal Dembinsti und Uminsti ben Muth ber polnischen Solbaten an und wollten bei Plocz über die Weichsel setzen und die Ruffen in Warschau übersallen. Aber Rybinsti wollte nicht. Man schrie über Verrath und zankte sich. Schon begannen die Landboten und mas vom Civil gestücktet war, ber Grenze zuzueilen, um sich persfönlich zu retten. Am 5. October erklärte Kybinsti zu Rachon,

ferneres Rriegführen gegen bie ruffifde Uebermacht mare Thor-: es bleibe nichts übrig, ale fich über bie nabe preufifche Grenze Diefer Uebergang erfolate nun bei Strafburg, mo fie pfeufifden Militair entwaffnet murben. Man fab bie fomenrannten Rrieger weinen, viele marfen fich zum lettenmal auf polnifche Erbe, um fie zu fuffen. Um rubrenbften mar ber bieb "ber letten Bebn vom 4. Regiment", benn nur fo viele en pon biefer Belbenichgar noch übrig. Die preufische Regiea gemahrte 1400 Bolen, meift Offizieren, Baffe nach Frankreich auch viele Gemeine tamen burch. Rulest blieben noch 6-7000 an an ber Grenze und biefe tapfern Manner follten an Rugausgeliefert werben. Sie murben wirklich mit Gewalt bagu :balten. Es gab furchtbare Scenen. Die Bolen liegen lieber ififche Cabel unter fich einhauen, ale bag fie wieber unter bie fce Rnute gurudgefehrt maren. Um meiften Auffeben erregte Scene zu Kischau, wo unter bie miberfpenftigen Bolen geschofmurbe. Am Enbe aber trat Erbarmen ein und bie ungludli= Bolen murben theils im Lande verwendet, theils nach Frantentlaffen. - Die nach Defterreich geflüchteten Bolen von ia und bie Offiziere murben fammtlich nach Frankreich befor-Bon Seiten ber Gemeinen borte man feine Rlagen. Es fpater, ber Raifer von Rugland habe auf öfterreichifche Berbung alle amneftirt. Die geflüchteten Offiziere murben im lichen Deutschland von f. a. Bolencomites verpflegt und febr In Frantreich erbielten fie nur fargliche Unterftubung. mia Bbilipp fab fie ungern fommen.

In Polen selbst ftellte Pastlewitich, jum Fürsten von Warst und Statthalter ernannt, die ruffliche Gewalt vollständig ber, bem auch Moblin und Zamost sich unterworfen hatten. Die nehmen Polen, die auf Amnestie hofften und burch ihr Dabletssich ber Gnade bes Kaisers würdig zu machen hofften, Kürst ziwil, Krukowieckt, Prondzynski und viele andere wurden auf Stelle nins Innere bes Reichs" geschickt. Eine Amnestie era Bengel, 120 Jahre, 11.

folgte am 1. November, aber sie enthielt so viele Ausnahm Niemand sider war. Wie konnte man auch nach einer so lichen Revolution, in der sich der glühendste Haß gegen de ser Luft gemacht hatte, von eben biesem Kaiser eine meichlick erwarten? Die Amnestie war für Europa geschrieben, nicht Polen. Der polnische Auffand hatte Rußland ungeheure gekostet und was noch mehr war, die thönernen Füße des Riesen enthüllt. Die kleine polnische Armee hatte der Ueb Rußlands getrott und eine Zeit lang schien der Abfall vo Altpolen nicht unmöglich. Nicht blos der Ruhm, auch die Rußlands war erschüttert worden. Unter diesen lumständen i der Sieger nicht verzeihen, er mußte dem militairischen Spolitische, wo möglich auch die nationale und kirchliche Bern folgen lassen.

Die polnifche Revolution bat freilich nur ein Beifpie fert, "wie man eine Revolution nicht machen muß"; ab barf fie nicht allein aus bem Mutlidfeiteprincip beurtheiler mar ein Naturfdrei, ein bligabnliches Sanbeln bes nationa ftinctes, bie Wirfung einer jener in ber Wirflichkeit und I Dinge porbanbenen Maturfrafte, welche bie Unnatur bes ob lichen Scheines nicht gelten laffen will und als nicht vo betrachtet. Beil bie europäische Diplomatie bie polnische in bie Cflaverei Ruflands gegeben, follten alle Bolen foi treue und loyale Ruffen und bie polnifche Wefenheit ein fi mal verschwunden feyn. Das bief ber Natur Bewalt anth bie Natur mußte' früher ober fpater reagiren. Alle Gou bier nicht auf bie unglucklichen Nationen und ibre emige fonbern nur auf bie gottlofe Staatsfunft, bie auf fo unna Art mit ben Nationen experimentirt, uniculbige Bolfer in f liche Lagen bringt.

## Elftes Buch.

## Bewegung in Beutschland und Italien.

Rach ber Biener Schlufacte genoß Deutschland eine tiefe nbe, bie aber von keinem allgemeinen Behagen begleitet war. igesehen von ben unerfüllt gebliebenen Hoffnungen ber Batrioten f eine Stärkung und Einigung bes Gesammtvaterlandes, lagen bie materiellen Interessen noch sehr im Argen. Bon ben unzeuren Leiben und Rosten bes großen Kriegs noch immer nicht treichend erholt, hatten die Bevölkerungen überall die enorme k ber Bureaukratie in zu vielen Einzelstaaten zu tragen. Die ündungen bes Abeins wie der Donau waren bem freien Berkehr zesperrt; zwischen allen Einzelstaaten waren Mauthen aufgerich=

Der beutsche Sanbel war nicht nur jur See, sonbern felbst Innern bes beutschen Bunbes außerst beschränkt. Die gebilbes Glaffen tröfteten fich mit ber Pflege ber Literatur, aber auf ber berfläche berfelben herrschte bie geistlose Mobe, bie insbesonbere eber viel französisches Unwesen auf ben beutschen Büchermarkt achte, und in ber Tiefe begann ber Geist ber Berneinung sich zu impfen zu rüften, die allem Positiven noch viel gefährlicher wers follten, wie je im vorigen Jahrhunbert.

Durch bie Biener Schlufacte maren bie Berfaffungen ber utiden Mittelftaaten unter bem Ginfluffe Ruglanbs, wie oben ge-

zeigt murbe, gefichert morben; boch forgte baffelbe Rufiland baffir. baf bie Berfaffungen nur ber Souverainetat ber gurften, nicht etwa ben liberalen Oppositionen zu Gute fommen follten. Gine folde batte bauptfachlich in Burttemberg Boben gefunden. Dabin fiel alfo auch ber erfte Solag ber Reaction. Der beutide Beobachter in Stuttgart murbe unterbrudt, fein Berausgeber Liefding auf bie Reftung geführt. Als ber ruffifche Befanbte v. Anftett bem beutiden Bunbestage bie Beidluffe bes Congreffes von Berong einfach gur Nachachtung und nachträglichen Buftimmung überreichte, magte bie wurttembergifche Stimme (Bangenheim) bem Bunbestag anaubeuten, man batte fie mobl beffer vorher gefragt. Allein bies batte feine weitere Rolge, außer bag Bangenbeim vom Amt entfernt murbe. Gleiches Schidfal traf einen anbern murttembergifchen Minifter, ben Grafen Winzingerobe, wegen einer ibn compromittirenben Note. Auch ber bayerifche, furbeffifche und barmftabtifde Bunbesgefanbte (v. Aretin, v. Garnier und v. Level) mußten austreten, weil fie mehr ober weniger bem Berrn v. Bangenbeim zugestimmt batten.

Die Mainzer Commission setzte ihre Untersuchungen fort, ohne irgend Spuren einer beutschen Berschwörung zu sinden. Alles was sie sand, waren Phantasieen und Herzenserzießungen meist unersahrner Jünglinge. Dagegen glückte es der Polizet, zu entdecken, daß die Studenten im Jahr 1820 in einer geheimen Zusammenstunft zu Dresden die verpönte Burschenschaft wieder erneuert hatten. Die deskalls Berhafteten wurden aber nicht nach Mainz gebracht, sondern im Schloß Köpnik bei Berlin ausbewahrt und verhört. Auch sie (Wesselhösst und Consorten) waren unbedeutende Schwärmer, die nur den burschenschaftlichen Geist unter den Studenten sorterben lassen, aber zu keiner Ahat schreiten wollten. Es befanden sich darunter Jünglinge, die später angesehene Aemter bestleidet haben, wie der Aheologe Hase. Sogar der nachher berühmt gewordene Cousin, der die beutsche Philosophie nach Frankreich verpflanzte, wurde damals in Berlin verdächtig und in Hast genom-

men. Ueberall witterte man "bemagogische Umtriebe". Man machte aus einer Mücke einen Elephanten, sen es, um burch harte Bestrafung ber Ungefährlichen dem Auftreten der wirklich Gefährlichen vorzubeugen, sen es, um einen Ausnahmszustand zu motiviren, bei dem man bequemer regieren konnte. Der s. g. Jünglingsbund, den der Student Sprewig 1821 ausgeheckt hatte und den er durch einen großen Männerbund zum Umsturz der deutschen Versassung ergänzten wollte, machte ein lächerliches Aussehen, existirte aber nur im Mitwissen einiger phantastischen jungen Leute und vom Männersbunde wurde niemals, trop alles Suchens, die mindeste Spur gestanden.

Der Bunbestag vegetirte in jener Beit fort, ohne etwas Unberes zu ihnn, ale bie Bollziehung ber Rarlebaber Beidluffe, bie Universitäten und bie Breffe zu übermachen, und zwar nicht einmal ans eigener Dachtvollfommenbeit, fonbern wiederholt infpirirt und beauftragt von ber europaifden Bentardie, gunadit von Rufflanb. Im Commer 1824 versammelten fich wieber bie Gefanbten ber Grofmachte zu einer Conferenz auf bem Schloß Johannisbera am Rhein bei beffen Befiter, bem Rurften Metternich, und befpraben bier nachft ber griechischen, fpanifchen und portugiefischen Un-Relegenheit auch bie beutiche. In Folge beffen befchloß nun noch ber Bunbestag vom 16. August, bie Mainzer Centraluntersuchungs= commission, die ftrenge Censur und polizeiliche Uebermachung ber Universitaten follten fortbauern, meil immer noch zu viel revoluti= narer Stoff vorhanden fen, wie dieg in einem preugischen Circular noch naber ausgeführt mar. Bemerfenswerth ericbien bie Auf-Dringlichfeit bes ruffifchen Gefanbten am Bunbestage, herrn von Anftett, ber im Namen Ruflands bie Weisheit ber gefagten Beichluffe noch besonders fanctionirte. Die Mainzer Commission tagte nun fort bis 1828, ohne bas allergeringfte Ergebniß zu liefern, woraus bervorgegangen mare, bag fie überhaupt nothwendig gewefen feb.

Das Berfaffungewesen in ben beutschen Mittelftaaten

mar mit einziger Ausnahme ber Verfechtung bes nalten Rechts" in Burttemberg, eine Cache ber Octropirung und ein bloges Dittel zum Amed, bie weiland Abeinbunbfouverainetaten gegen Defterreich und Breugen zu ftarten, baber auch ein Schooffind ber ruffifchen Bolitit (bie bagegen in Breugen eifrigft gegen bas Auffommen einer Berfaffung arbeitete). Naturlicherweise follte es nun auch immer und emig Mittel gum 3med bleiben und es follte ben Bolfern nie einfallen burfen, mittelft ber Berfaffung und fland. fchen Bertretung nun auch ihre Noth gur Sprache, ihre Buniche gur Geltung gu bringen. Aber bie Bolfer, bie nichts vom Bufammenbange bes beutiden Berfaffungemefene mit ber ruffifde Bolitif mußten noch abnten, ergriffen bas ihnen bargebotene balbe und zweibeutige Recht mit einer liebensmurbigen Rafreiat und Chrlichkeit, um ein Werk, auf bem ein biplomatischer Kluch rubt, einfach burch ibre Unichulb zu fegnen. Ueberall trat in ben Rammeroppositionen ecte beutsche Bieberfeit hervor, bie meber burd ben Spott, mit bem bie Diplomatie fie empfing, noch burch bie parlamentarifden Alusidweifungen einer unfruchtbaren Doctrin, in bie fie fpater entartete, etwas von bem reinen Glange ibres erften Auftretens verliert. Wir wollen bie bescheibenen Manner ebren, bie querft in beutiden Rammern ein mabres Bort zu fagen ge wagt haben. Sie richteten freilich nur wenig ober nichts aus, benn wenn fie an bie aroffen Fragen bes beutichen Befammtvater landes geriethen, fliefen fie fich an bie Bunbesbefdluffe, und went fie in bie innere Politit bes Einzelftaats eingriffen, an bie Be mobnbeitstyrannet ber Burcaufratie mie an eberne Mauern. Saf burchgängig bestanben bie Mehrheiten ber Rammern aus Staats bienern und Anbangern ber Regierungen und bie Dopofitionen blieben in ber minbern Sanb. Der Sauptfehler ber beutiden Bir faffungen mar nämlich, bag fie alle mehr ober meniger nach ba Schablone ber frangofischen Charte gemacht maren und bie Bab Ier zur Landesvertretung nicht mehr wie in frühern Beiten in Ständen und Corporationen fucten, fonbern ber Ropfrabl unter

ber Bebingung eines Cenfus anbeimagben. Dies machte ben Regierungen möglich, ihre eigenen Bermaltungsbeamten in ben gefengebenben Rorper mablen zu laffen, fo mie es fpater bie Dab-Ien von talentvollen und energischen Oppositionsmännern erleichterte, bie nur auf augenblickliche politifche Tagesfragen ober auf allgemeine Doctrinen faben, bas reelle Intereffe ber einzelnen Stande und Berufeclaffen aber bintanfesten, mas zum Untergange aller guten alten Gewohnheitsrechte führte, bie bisber bon ber Bureaufratie noch verschont worben maren. Die liberalen Dppofitionen wetteiferten mit ben Ministerien in ber Mikachfung namentlich ber Rirche und ber Corporationsrechte, im Mivelliren ber Staatsburger, in ber Verschmelzung bes Burger = und Bauern= Ranbes und in ber Auflösung beiber in zwei neue Claffen, reiche Speculanten und grme Proletarier. Die ehrenbafteften Manner. bie in ben Rammern muthig gegen manche Migregierung im Bunbe wie im Gingelftaat in bie Schranken traten, befanden fich bod in bem großen Errthum ber Beit, ber unter bem gehäffigen Ramen ber Sierardie und bes Reubalismus bie ehrmurbigften und bem Bolfe theuerften Ginrichtungen nieberreißen half, als fepen, es Werkzeuge bes Despotismus, ba fie boch in Bahrheit Soranten gegen benfelben maren. Man batte fich besfalls viel au febr in bie Anichauunasmeise bes frangofischen Liberalismus vertieft.

Als im Jahr 1825 ber alte König Max ftarb, bekamen bie Babern in beffen Sohn König Lubwig I. einen genialen und kunftliebenben herrn, ber bie Universität Landshut sofort nach Runden verpflanzte, bie schon bort vereinigte altbayerische, Mannsheimer und Duffelborfer Bilbergallerie burch Anfauf neuer Kunftschae, insbesondere ber von den Brüdern Boisserée gesammelten altbeutschen Gemälbe, und kostbarer Antiken aus Italien ansehnlich vermehrte und München mit Prachtbauten erfüllte, die nach und nach unter seiner Regierung entstanden, einem neuen Andau zum löniglichen Schlosse, einem neuen Universitätsgebäube, einer neuen

Bibliothek, ber bie Gemälbe umfassenden Binakothek, ber die Abitten ausbewahrenden Glyptothek, einer gothischen Kirche in der Au, der byzantinischen Ludmigskirche, einer protestantischen Kirche zu Auch baute er bei Regensburg eine f. g. Walhalla, bestimmt die Büsten aller großen Deutschen aufzunehmen. München wurde seit dem eine Heimath der besten und zahlreichsten Künstler Deutschem eine Keimath der besten und zahlreichsten Künstler Deutsche lands, eine Metropole des Kunstschonen, wie Berlin die der Wissenschaft war. Aber auch dieses eble Streben und Wirken sonnte nicht frei bleiben von der Unnatur und Haltungslosigselt des Zeitzeistes. Wan baute zu München nicht in Einem Geist, sonden in der Manier aller Zeiten, griechisch, römisch, byzantinisch, wanisch, lombardisch, gothisch und modern. Die Vermischung aller Geschmäcke war seit Göthe Kriterium beutscher Bildung geworden.

Das allgemeinfte Berbienft um Deutschland erwarb fic Rom Lubwig baburch, bag er balb nach feinem Regierungsantritt mit Bürttemberg einen Rollverein abicoloff, ber balb erweitert met ben follte. Wenn ber Frangofe be Brabt mit Recht uns Deutsch megen unfrer bisberigen Bollichranten verspottet und uns mit The ren in einer Menagerie verglichen hatte, bie fich nur hinter ben Sitter anfeben, fo mar es fein geringes Werk, mit bem Lubwig von Bayern begann, indem auf feinen Befehl bie erften Solay baume vom beutiden Boben verschmanben. Breufen abmte bil Beifpiel nach, inbem es fich junachft nur mit Beffen-Darmftabt # einem abnlichen Bollverbanbe einigte; fobann Sannover, Rurbeffer und Sachsen, bie einen mittelbeutschen Berein bilbeten. Nache bemubte fich ber geniale Kreiberr von Cotta. Deutschlanbs erfter Buchbandler, eifrig um eine Berfcmelzung bes norb = und fib beutiden Bollvereins zu einem Bangen, bie auch gludlich erreicht 211 Berlin am 27. Mai 1829 unterzeichnet und allgemein in Deutsch land mit Jubel begruft wurbe. Die tiefgefunkenen Soffnungen auf nationale Einbeit lebten wieber auf.

Ein nicht minder großes Berbienft erwarb fich Ronig Enb

wia burd feine Begeifterung fur bie fatbolifde Rirde. war unter allen neuen Monarchen ber erfte, ber ohne Gigennut (von bem man wenigstens bie firdenfreundliche Bolitif ber Bourbons nicht frei fprechen fonnte) als weltliches Staatsoberhaupt ber Rirde wieber bie Ebre und bas Recht zufommen lief. beren fie nie batte beraubt merben follen. Je mehr ibn bie noch tief in Rirdenbag befangenen Beitgenoffen befibalb gefdmabt baben, um fo mehr muß man feinen Muth und feinen Fernblick rubmen. Er fab icarfer in bie Gefahren ber Butunft, ale anbere, unb er= tannte in ber Rirche bie einzige Macht, bie ber Revolution ge= wachfen ift, und bie einzige Beilfraft, bie bas an fo vielen fittliden Uebeln leibenbe Gefdlecht genesen machen fann. Lubwig rief ben lange in ber Someis und Kranfreich verbannt lebenben Gorres als Lebrer an bie Universität Munden, mo fic balb ein Berein gelehrter und geiftreicher Manner bilbete, bie eine Wiebergeburt bes firchlichen Beiftes in ber Jugend forberten. Uebrigens war Aebnliches auch in einigen paritätischen Staaten gestattet, namentlich zu Munfter, wo Roterfamp, zu Bonn, wo Rlee und Binbifdmann, zu Tubingen, wo Möhler in biefem Geifte wirkten. 3m fatholifden Deutschland, außerhalb Defterreich, wuchs bemaufolge ein junger Rlerus voll heiligem und reinem Eifer Beran.

-Nach Unterbrudung aller patriotischen Bestrebungen burch bie Rarisbaber Beschluffe mar bas Auftreten und Wirken König Lubwigs wieber ber erste Hoffnungsftrahl, ber eine bessere Zukunft Derbies.

Die Julirevolution elektrisirte Deutschland wie einen Schlafenben, ber jäh auswacht. Die Unzufriebenen schöpften aus bem, was im Nachbarlande geschah, neuen Muth und die Regierungen erfchaden. Berrieth es die ungeheure Inseriorität, zu welcher die Brose beutsche Nation herabgesunken war, daß sie sich in ihrer ekgenen Ohnmacht und Trägheit bergestalt von außen elektristren Ikes, so ging doch alles höchst natürlich zu. Die Franzosen bemährten fic wieber als bas Bolt ber That. Eine That, wie bie Jim revolution, mußte imponiren burch ihr unerwartetes, bliganlick hereinbrechen, burch ihre die Faulheit und Feigheit so vieler bern Nationen beschämenbe Kühnheit und burch bie großen he nungen, bie fie erweckte. Zum erstenmal war ber Alpbruck gehobe ber seit Gründung ber heiligen Allianz auf ber Bruft schwer a1 menber Wölfer lastete.

Uebrigens folgten ber französischen Revolution in Deutschla: nur Revolutionchen ba, mo bie Migregierung kleiner Fürsten baußerste Maaß überschritt und ber lange verhaltene Ingrimm b Bolkes endlich fich Luft machte.

In Braunfomeig ereigneten fic bamale traurige Ding Der eble Bergog Bilbelm, ber bei Quatrebras gefallen mar, bat zwei junge Cobne binterlaffen . Rarl und Wilbelm. war rechtmäßiger Erbe bes herzogthums unter ber Bormunbico feines welfischen Betters, bes Ronigs von England. Das flei Land murbe interimiftifc burd ben Minifter v. Schmibt=Bbifelt verwaltet und erhielt 1820 feine obligate Verfaffung, wie alle a bern beutiden Mittel - und Rleinstaaten. Jebermann mar bam aufrieben. 218 aber ber junge Rarl in feinem neunzebnten Jahr 1823, felbit bie Regierung übernahm, mar ihm alles nicht red was bisber geschehen mar. Noch zu jung und unreif zum ernft Beidafte bes Regierens bilbete er fich ein, er fomme zu fpat b ju, flagte ben verbienftvollen Somibt=Bbifelbef ale Sochverrath an, er babe bie Bormunbicaft verlangern wollen. brach in eine Ebict vom 10. Mai 1827 in bie gröbsten Invectiven gegen b Ronig von England aus, bob bie Berfaffung wieber auf, verfauf bie Domainen, nahm ben Staatsschulbentilgungefond weg, ließ U theile bes Gerichtshofes gerreißen und führte mit feinen Gefelle Rlindwort, Boffe, Fride und Bitter ein foldes Bubenregimen baß tie Stante beim Buntestage flagen mußten. Ingwifden b gnugte fic ber Bund, nur bas Benehmen bes Bergogs gegen be Ronia von England zu rugen, und ben Bergog gum Biberruf be

ditt bom 10. Mai aufzuforbern, brudte aber zu allem, mas er men feine Unterthanen funbigte, bie Augen gu. Der Bergog aber merief nicht, fonbern reifte mit vollem Beutel nach Baris, um but feinen guften gu frohnen, ale ibn bafelbft bie Julirevolution bemifdte. Da war feines Bleibens nicht langer; eilenbe flob er men. Als er aber wieber beutiche Luft athmete, muchfen ibm wier Duth und Trot. In ber Boraussetzung, bie Deutschen liein fid alles gefallen, rubmte er fich, er wolle es mit bem Bolfe anebmen. und werbe fich anbere zu fobugen wiffen, ale Rarl X. man ibn um Abftellung ber verberblichen Gelbwirthichaft ertete. bie bas Land ruiniren muffe, meigerte er fich und rief ber-Mforberub, bas Bolf folle fich nur auflebnen, feine Ranonen fepen ion gelaben. Allein ber Bobel nahm biefe Berausforberung bes mbefonnenen Kurftenkindes an, marf ben Wagen bes Bergogs und kiner Maitreffe, einer Schaufpielerin, mit Steinen, umringte fein bolog und fließ bie furchterlichften Drobungen aus. Die boberen Stanbe und ehrbaren Burger vermochten ben Bergog zu feiner Radgiebigfeit zu bewegen; allein er batte auch nicht ben Dutb. Wiefen zu laffen, und machte fich burd ben Garten feig aus bem Staube. Das wuthenbe Bolf aber brach nun in bas Schloß ein mb brannte es gang und gar nieber, am 7. September 1830. Da Riemand mußte, mobin Rarl gefloben mar, ericbien fein Bruber Bilbelm, ben Breugen und Sannover unterftutten, in Braunidmeia. berubigte bie Aufgeregten, übernahm bie Regierung, ftellte bie Berinfung wieber ber und murbe als Stellvertreter feines Brubers und vom Bunbestage anerfannt. Gin toller Berfuch bes Bertriebenen, mit einer bemokratischen Proclamation an ber Spige von mfammengerafftem Bobel in Ofterobe eine Contrerevolution gu Stanbe zu bringen , icheiterte am Wiberftanb ber Ginmobner , am 29. November.

Benige Monate fpater wurde baffelbe Ofterobe Schauplat einer großen Aufregung gegen bie Regierung von hannover. Die Sannoveraner hatten fich über bie ausschließliche Abelsherr-

## Affes Dud.

... mee :u beflagen , womit Bernadlafffauna . . : : ... genneed, ber Inbuffrie und bes Sanbels, a 1 - Tiraitung und Langfamfeit ber Juftig verbun - ... Jahres 1831 improvifirte ein gemiffer Ra ... aufonalgarbe, um ben Korberungen bes Do ... .... und beagnnen auch bie Burger und Stube : ... ... .: umultuiren. Gegen ben als Batrioten in ag.... .: : apoleonischen Berrichaft mobibefannten Gre ... ..... "Inflage" gebruckt und verbreitet, morin 1 - ... Emuit gegeben murbe, bas Lanb gum Beften ...... tur in baben. Aber bie Regierung ließ fich n . Didte Truppen und lieft bie Saubter bes 21 n Gertingen bie Doctoren Abrens und Re :: tonig von England ernannte fobann feinen B Dergog von Cambribge, gum Bicefonia ... ... beruhigenbe Broclamation und berief rubiger Berathung bie Abichaffung mane ..... omabmen.

ine etwas aufgeregte Stimmung kund. I ine etwas aufgeregte Stimmung kund. I ine. Landvogt auf der Insel Splt, brachte zu iner veurschen Länder gegen die dänische Reinder und murbe auf die Festung gesetzt. Aber in nach Mitter vom 22. November 1830 wiel in ign Audrücken die Beschwerden. Im A die interiorig Friedrich VI. Provinzialstände ind Holstein besondere, wogegen die Rit in voreititte. Lornsen wurde erst 1832 n

and rielgeprüfte König Friebrich Auf ane ein icon hochbejahrter Bruber Ant peng stille, seitbem Friedrich august ver Cinco um Rollen wer-Bettin, seltbem Friebrich August ber Starke am Enbe bes 17. Pu tonnen, und bie italienischen Runfte pflegte, nicht nur von elten Sympathien bes lutherifchen Stammlanbes, fonbern auch stammben bem mobernen Beiftesleben, bem Leipzig als großer Bucherm Mittelpunct biente, abgewandt. Nirgends wurbe noch = in Merthumlich regiert als in Sachsen. Die ungeheuren Sturme metat, die Bewegung ber Preffe und bes Liberalismus feitbem wenig. Die hof- und Landtagsariftofratie ichleppte ihren Bopf bis in die breißiger Jahre nach. Zum erftenmal 1829 merte ber Burgerftanb burch eine Abreffe bie eingeschlafene Moandle, es fev Morgen geworben, man warte auf Aenberungen. r Me llefien aber auf fich warten. Am 25. Juni 1830, vier Wochen ber Julirevolution. wollte bie Stabt Dresben und bie Univer-Mit Leivzig bas Jubilaum ber augsburgifchen Confession feiern, ber Regierungscommiffar unterfagte es, um ben fatbolifden of nict zu beleidigen. Das führte bamals fcon zu einem Tuber protestantifden Bevölferung und bie Aufregung war noch at it gestillt, ale bie Nachricht von ber Julirevolution in Paris neu aufflammen machte. Am 2. September brach ein fo gro-Ex Tumult in Leipzig aus, bag er mehrere Tage lang bauerte, am 9. in Dresten felbft, mo bas Rathhaus und Bolizeigebaube ben ben wutbenben Insurgenten in Afche gelegt wurden. Auch in Banben und Chemnit fielen Tumulte por. Da gab ber greife alinig endlich nach und nahm feinen mohlwollenben und beim 5 Bolle auch beliebten Gobn Friedrich August gum Mitregensten an, ber ben verhaften Minifter Ginflebel entfernte, und burch ben beliebten v. Lindenau erfette, bie argften Difbrauche, hauptfolich in ber ftabtischen Bermaltung, abschaffte und bie alte Berif finng geitgemäß umanberte. Der greife Anton ftarb 1835 und : ber Mitregent folgte ibm als Ronia. In Rurbeffen bauerte bie üble Wirthicaft fort. Die Bef-

fen, einer ber ebelften und tudtigften beutiden Bolfoftamme, 11 terlagen einem befonbern Difigefdid. Der alte Rurfurft Bilbet ftarb zwar 1821 und fein Sohn und Rachfolger. Bilbelm Ħ al icaffte bie Ropfe und anbere Bunberlichkeiten feines Baters Allein im Gangen wurde nicht beffer regiert. Der Rurfurft ach fich gang feiner Maitreffe, einer Berlinerin von geringer Bertage? bin , bie er gur Grafin von Reichenbach erboben batte, und Ife fic burd Drobbriefe bermagen einfduchtern und erfdreden, baf es alle Rerter mit Berbachtigen anfüllte und ban fic faum mebr Frember nach Raffel magte, um nicht inquirirt zu merben. lich entbedte man, jene Drobbriefe feben von Riemand anbers, af von bem Bolizeibirector Manger in Raffel felbft verfertigt, ben Rurfürften, je mehr er ibn in Rurcht bielt, um fo beffer feinem Intereffe lenten fonnte.

Die Ermuthigung aller Ungufriebenen burch bie Julirevolution : und bie revolutionare Bewegung im naben Braunfdweig exalitit = auch bie Bevolkerung von Raffel bergeftalt, bag fie fic am 6. 60 tember 1830 erhob und bem Rurfürften Forderungen ftellte, bie #abzulebnen nicht mehr ben Muth batte. Er verfprach Ginberufung ber Stanbe, Revifion ber Verfaffung, Abichaffung ber Digbraude, gog es aber balb vor, bie Regierung einftweilen feinem Gohn, bem Rurpringen Friedrich Wilhelm zu überlaffen und fich von Beffen gang zu entfernen. Denn bie Sanauer hatten alle Manthen an ihrer Grenze gerffort, bie Stimmung mar überall febr erbittert und in Raffel felbit mar bie Grafin von Reichenbach ) infultitt und genöthigt worben, bie Stabt zu verlaffen. 3hr folgte nun bet Rurfurft nach. Der Rurpring aber mar am menigften gemillt, bem Bolfe nachzugeben, und ba von Frankreich ber weiter feine Befahr brobte und ber beutsche Bund feine Autorität bebauvtete, fo fette er ber Bolfepartei eine unerwartete Reftiafeit und Reind

<sup>\*) &</sup>quot;Die Berson bes Kurfürsten ift heilig und unverletlich", ftand in ber Bersuffung; "bie Person" wurde aber auf die Grafin bezogen.

flightt entgegen. Auch er hatte eine Geliebte, Frau Lehmann, is Gaitin eines preußischen Offiziers, die er zur Gräfin von Gamburg erheben ließ und heirathete. Mit dieser Heirath war im Mutter, die Kurfürstin Auguste, Nichte des Königs von Krusen, nicht zufrieden. Die Einwohner von Kassel nahmen kanti für die eble Mutter und als dieselbe nach langer Zeit inder einmal zum Theater suhr, brach allgemeiner Zubel aus, im Demonstration, die sogleich blutig bestraft wurde, denn nach im Rheater wurde das heimkehrende Aublistum vor der Thüre im der Reiterei attakirt, die blind in die wehrlose Menge eins im Arzeitere attakirt, die blind in die wehrlose Menge eins ing an der Spitze, flagten bitter über diesen Greuel, aber ohne krolg. Bolizeibirector Gießler, der das Aublikum hätte schügen plen und der im Gegentheil die Disposition zu der unritterlichen Uttake hatte treffen helsen, wurde mit einem Orden belohnt.

Die neue kurhefsische Verfassung kam zwar 1831 zu Stanbe, wein ber Kurprinz wibersetzt sich allen liberalen Forberungen und webiente sich bazu bes Minister Hassenpflug als Wertzeug, eines Kannes, ber mit allen Ansprüchen eines strengprotestantischen kirchenglaubens unbeugsame Karte nach unten verband. Die Ramser wurde zweimal ausgelöst; Jorban, bas haupt ber Opposition, at endlich aus. Der Kurfürst ahmte seinem Bater und Großsater in ber Neigung bes Gelbsammelns nach (für seine Kinder us morganatischer Ebe) und eignete sich bas hessen-rotenburgische irbe (nach bem Aussterben bieser mediatisirten Nebenlinie im Jahr 834) als Brivateigenthum an.

In heffen-Darmstadt starb ber alte Großberzog Lubwig I. n April 1830 und folgte ihm fein Sohn Lubwig II. in der Resierung nach. Diefer Gerr bekam alsbald Streit mit seinen Stänen, da fie die 2 Millionen Gulben Privatschulben, die berfelbe or seinem Regierungsantritte gemacht hatte, nicht auf die Staatsasse wollten übertragen laffen, sofern das Lant ohnehin mit Steuern hon mehr überburdet war, als irgend ein andres (6 fl. 12 to

zahlte jeber Kopf jährlich zu ben Staatslaften). Am ärgsten be schwert waren die Bauern im Jenburgischen, die außer ben Staatsabgaben auch noch bem mediatisitren Grafen von Jenburg Feudalabgaben leisten mußten. Die Julirevolution machte nun auch ihnen Muth, im September erhob sich fast ber ganze Obenwald in Jorn über die 100,000 Gulben, die umgelegt worden waren, um die Empfangssestlichkeiten auf einer Rundreise des Großherzogs zu bezahlen. Die empörten Bauern flürmten Büdingen, doch niemand er genburgischen Grafen. Ercesse wurden begangen, doch niemand er mordet. Als der aus den Feldzügen Napoteons wohlbekannte Kring Emil mit Truppen kam, gingen die Bauern freiwillig wieder auseinander. Die Truppen aber hieben im Eiser auf einen Haufen bewassneten hatte führen wollen, bei Söbel. Die Ruhe wurde vollsommen hergestellt.

Im benachbarten Raffau wagten bie Stände 1831 bie Steuern zu verweigern, weil ber Berzog Wilhelm bie reichen Domainen als Brivatgut für sich behielt und nichts bavon zur Deckung ber Staatskoften hergeben wollte. Die Protestation half aber nichts, ber Herzog ließ sich von fünf ihm ergebenen Deputirten in Abwesenheit aller andern die Steuern votiren, ben Kammerpräsibenten Gerber aber, einen Greis, auf der Maxburg einferfern.

Die reinsten und ebelften beutschen Bolksftämme in biefer Rifere ber fleinlichten Migregierung hulflos versunken zu sehen, nicht unter ben Schut, sonbern unter bem Druck ber Bunbesgewalt, wer etwas Trauriges, für ben Geschichtschreiber wieberzuerzählen schwert lich, aber selbst zu erleben noch viel wiberwartiger.

In Baben hielt Großherzog Ludwig zwar fehr auf feine Kronrechte, untergrub aber bas Unfehen ber Staatsgewalt im Bolte indirect baburch, bag er auf eine höchft übertriebene und unnaturliche Weise bas Unsehen ber Kirche bei bemfelben Bolte zu vernichten trachtete. Auch die Liberalen, anftatt bie Kirche in ihrem

emigen Recht gegen bie Billfur ber Stagtegetralt zu ichuken. folenen in bem Daaf, in welthem fle felbft von biefer Staatsallmacht in allen volitischen Fragen gebemuthigt murben, fic an ber Rirde erbolen, ihre Sapferteit und Dacht an ber Rirde quelaffen au mollen und metteiferten mit bem Dinifterium in Berfolgung ber Rirde und Untermublung bes Bolfeglaubens. Dag ber Barft Beffenberg nicht zum Bifcof ernannt, veranlagte Meugerungen in ber babifden Rammer von 1819 und 1820, bie gegen alle Begriffe ber fatholifchen Rirche liefen. Man folle nach bem Babft gar nicht fragen, bieg es. Lieber ein Schisma, ale ein Concorbat, rief Duttlinger. Die Laien muffen Untbeil am Rirchenreai= ment baben, wie bie Stanbe an ber Gesetgebung, rief v. Rottet. Als endlich 1827 ber neu errichtete erzbischöfliche Stuhl von Freiburg im Breisgau befest murbe, tonnte ber erfte Erzbifchof Bernbarb bie Drangfalirung burch ben Oberfirdenrath, burch bie renitenten, von ber Regierung geschütten Pfarrer und burch bie Brofefforen ber Universität faum ausbalten. Goon 1828 trug Duttlinger in ber Rammer barauf an, ber Colibat folle aufgehoben merben.

Enblich farb Großberzog Lubwig im März 1830 und ibm folgte fein Stiefbruber Leopold, Graf von Sochberg, ohne weis tere Giniprache ber fruberen Erbberechtigten (Bayern fur bie Bfalz. Defterreich fur ben Breisgau). Leopold mar nicht febr begabt, aber auferft gutmutbig und erwarb fich balb ben Namen bes "Burgerfreundlichen", weil er ben liberalen Minister Binter und bie Rammer nach ber Julirevolution nach Gefallen walten lieg. In ber Rammer ragten unter vielen anbern liberglen Rebnern bie beiben Sofrathe und Freiburger Profesioren von Rottet und Belfer bervor, bie am confequenteften ben frangofischen Liberalismus nachabmten und die conftitutionelle Theorie ber Barifer Doctrinare bes Breitesten wie in ihren langen Reben, so balb auch in ihrem banbereichen Staatelericon außeinanberlegten. Das imponirte bamals. Die babifche Rammer empfing fo viele Gulbigungen aus bem übri= 2B. Dengel, 120 Jahre. 1V. 24

gen Deutschland, daß sie ein Recht hatte, sich als Musterkammer ju geriren. Was sie im Nivelliren ber Stände, in ber Migachtung ber Kirche, in ber Lleberschätzung ber Schulweisheit, in ber galschen Boraussezung, das Boll seh so ober könne so sehn, wie ist es haben wollte, vielsach gesündigt, das machte wenigstens Welder wieder gut burch ben ehrlichen Muth, mit dem er immer die ir große nationale Frage ins Auge faßte. Er trug am 15. Octomber 1831 förmlich auf eine Revision ber beutschen Bundesversaffung an, was freilich erfolglos blieb, so wie auch die von ihm in Baben damals wirklich durchgesetzte Preffreiheit auf Besehl bes wundes wieder zurückgenommen werden mußte. Die babische Resierung zeigte viel Halbheit, indem sie der Kammer alles nach sah und sich hinterdrein durch den Bundestag besehlen ließ, was geschehen sollte. Eine Schwäche, die ihr ganzes Aussehen untergrub.

Auch fuhr man bier fort, bie Rirche zu untermublen. Jahr 1831 befturmte man bie Rammer abermals um Abschaffung bes Colibate und bas Befuch murbe mit verflegelten Unterschriften von 156 Beiftlichen unterftutt. Gin Pfarrer Bennhofer führte feine gange Bemeinbe fammt bem Guteberrn Freiherrn von Bemmingen jum Protestantismus über; auch Profeffor Reichlin = Melbegg in Freiburg trat über. Als Erzbifchof Bernhard 1836 aus Rummer und Sorge abbankte und balb barauf ftarb, folgte ihm Ignaz, ber nicht weniger zu leiben befam, indem bamals alles eine Spnobe verlangte, um mit größter Oftentation reformiren zu tonnen, unb Defan Ruenzer in Conftang, vom Oberfirchenrath beidust, bem Erzbifcof auf's frechfte tropte. Ruenger agitirte gewaltig gegen ben Colibat und öffnete feine Rirche einem weltlichen Concert; ber Hlagende Bischof murbe bobnlachend abgewiesen. Da faßte Freibert von Anblam zum erftenmal 1837 bie Beschwerben ber Ratholiten in Baben wegen spstematischer Kränkung ihrer Rechte in eine Motion zusammen, bie freilich nur Erbitterung erregte und bamals noch feinen Erfolg hatte. - Much auf bem protestantifden Rirdenab Schulgebiet wurde burch ben geheimen Rirchenrath Baulus fematisch ber fromme Glauben bes Bolfes unterwühlt und fast iemand mehr zu geistlichen Aemtern beförbert, ber nicht bem Denkglauben" jenes Baulus hulbigte.

Ronig Lubwig von Bavern mar zu beutich gefinnt, um an r ans Frankreich tommenben Aufregung nach ber Julirevolution ne Freude zu baben. Er erließ im Januar 1828 ein ftrenges enfurebict, weshalb nachber bie Rammer bie Minifter in Unflages mb perfesen wollte. Auch flagte bie Rammer über bie zu boben negaben für bie Runft und ftrich 2 Millionen vom Bubget, berantte fich inbeg nachber auf eine. Um lauteften mar ber garm Rheinbavern, mo bie liberalen Blatter ber Doctoren Birth und tebenpfeifer (Tribune und Weftbote) icon eine republifanifche irbung annahmen. Sie murben unterbrudt burd ben Bunbesg, im Marz 1832. Run ftifteten aber Schüler, Savoie und Beib gen Berein fur Breffreibeit. Sie und ibr Anbang maren es ich, bie auf ben 27. Dai eine große Bolleversammlung zur Reier r baberifden Berfaffung auf bas Solof Sambad bei Reuftabt t ber Barbt ausschrieben. Diefelbe fam auch, fogar unter Ditirfung ber nachften Behorben zu Stanbe, obgleich es eine noch mofantere Demonstration zu merben brobte, als einft bas Barttrafeft. Es mar berrliches Wetter und eine unenbliche Bolfsenge ftromte mit Dufit, Sahnen und Banbern zu bem iconen lerge, auf bem alle Saupter ber bamaligen außerften Bartet in beutichland nebft vielen volnischen Alüchtlingen und frangofischen tebublifanern versammelt maren. Der Meifter bes Tages mar Dr. Birth, bem man von Frankfurt a. D. ein beutides Ehrenschwert efciat batte, ber gefeierifte Gaft aber ber bleiche Jube Borne, :ffen Sartasmen gegen bie beutiden Ruftanbe bamals febr in bie Robe getommen maren. Einige Schreier wollten gleich frifchmeg ie beutsche Republit proclamiren und "zu ben Baffen" rufen. Birth allein hielt noch zur Roth ben beutiden Charafter ber Feier de font gang nur ben bes gjungen Europa" angenommen haben würbe, einer Berbrüberung ber Exaltirten aller Känber, wie fie später in ber Schweiz wirklich begründet wurde. Aus einer Bergleichung bieses wilden Franzosen-, Bolen- und Judensestes mit dem Wartburgsest von 1817 erkennt man den Umschwung, der in den Gemüthern der beutschen Jugend vor sich gegangen war. Ran hing nicht mehr mit einer ehrlichen und jungsräulichen Begelsterung an einer rein deutschen Sache, sondern buhlte unselbständig und unwürdig mit einem überlegenen fremben Geiste.

Da am gleichen Tage auch in Gaibach bei Würzburg eine große Bolksversammlung abgehalten wurde, auf welcher Behr das große Bort führte, und auch in Zweibrücken, Kalserslautem, Nürnberg kleine Tumulte vorkamen, schritt die baherische Regierung ein und schickte ben Feldmarschall Fürsten Wrede mit Truppen nach der Afalz. Alles blied fortan ruhig, nur im Dorf Irheim kam es zu einem kleinen Gesecht zwischen dem Militair und muthwilligen Bauernjungen. Die Angeklagten wurden von den Afsisen in Landaufreigesprochen, aber Dr. Wirth wegen Verbreitung seiner Vertiebigungsschrift gesangen geseht. Siebenpfeiser, Savoie, Schüler und Geib entkamen.

Ein großes Wolksfest hielten am 13. Juni auch die Babener in Babenweiler ab, wo Rottek sprach, ber aber vorsorglich bereits bie breifarbige beutsche Reichsfahne unter ber babischen Fahne hatte anbringen lassen und sich mit viel Oftentation gegen die Hambacher Republikaner erklärte. Aehnliche Wolksversammlungen hielt man in Wilhelmsbab, zu Bergen in Gessen, und in Marburg verbrannten die Studenten ein Buch, das Professor Vollgraf gegen das Verfassiungswesen geschrieben hatte.

Der Bundestag hatte sich seit ber Julirevolution ziemlich ruble verhalten und die Dinge abgewartet. In dem Maaße, wie die Gefahr einer Berbreitung der Revolution vom Rhein her verschwand, ertheilte er einzelne Schläge, Verbote liberaler Blätter zc. Endlich ien es aber Zeit, allgemeine Maaßregeln zu treffen, d. h. so I als die Karlsbader Beschlüffe wieder in Erinnerung zu briv-

gen und bie beutschen Zustände bahin zurückzuführen, wo sie bas tumultuarische Jahr 1830 gefunden hatte. Neue Bundesbefolüfse vom 28. Juni 1832 verboten die Vereine, die Volksversammlungen und Volksfeste, das Aragen revolutionärer Farben,
emenerten die Karlsbader Beschlüsse hinsichtlich der Universitäten,
verfügten eine neue strenge Fremdenpolizei und sicherten jeder etwa
sedrohten Regierung militairische Hülfe zu. Da hiedurch über
bie ursprüngliche Bundesacte hinaus- und in die verfassungsmäßigen Rechte der Einzelstaaten eingegriffen wurde, antwortete sosort
in allen beutschen Kammern ein Laufseuer von Protestationen, die
noch in den solgenden Jahren sortgesetzt wurden, aber ersolglos
klieben.

Auch ben babischen Rebnern half ihre Loyalität in Babenweiler nichts; ber Bundestag sah hinter dieser Versassungstreue eine gesährliche Spitze und die babische Regierung wurde veranlaßt, sogar auf einige Zeit die Universität Freiburg zu schließen. In Burtetemberg siel damals gar nichts vor, weil der Rönig seit der Julirevolution die Stände nicht einberief und ruhig die allgemeine Abfühlung abwartete. Erst im Jahr 1833 kamen die Stände in Stuttgart zusammen, protestirten gegen die Bundesbeschlüsse und wurden aufgelöst, die neugewählte Kammer führte jedoch eine sehr liberale Sprache. Bemerkenswerth durch die große Anerkennung, die sie sand, war eine Schrift des Abg. Paul Psizer, worin derfelbe in einer innigen Vereinbarung der beutschen Mittelstaaten mit Breußen auf der constitutionellen Bahn das einzige Heil für Deutschland erblickte.

Wenige Tollfopfe faßten bamals ben Blan, ben Bunbestag in Frankfurt selbst zu sprengen und fturmten am 3. April bort bie Hauptwache, wurden aber leicht überwältigt. Es waren namensose Abenteurer, welche bieses Frankfurter Attentat begingen, Studenten, zwei Doctoren, Neuhof und Bunsen ac., boch erregte es großes Aufsehen und führte viele Berhaftungen herbei. Einige Studenten entkamen aus bem Gefängniß. Ein Pfarrer Weibig

töbtere fich im Gefängnif, um Diffhanblungen gu entgeben, ein:

.

Der Raifer von Rufland benutte bie bei ben beutiden Re- it gierungen eingetretene Beforgnif und Difftimmung megen bet rerolutionaren Beiftes, um mit benfelben einen Separatcongreß gut a. Runden-Gras abzuhalten, am 10. September 1833, und bier be feine innige Alliang mit ben beutiden Dadten gu befestigen gegenüber ber englifd-frangofischen Coalition, bie gwar weber in Bolen & noch Stallen für bie Bolferfreiheit intervenirt batte, aber bod ime >, mer noch bie hoffnung berfelben blieb. Berfonlich ericienen bie : Raifer von Rugland und Defterreich und ber Kronpring von Breu- :8 Ren, ber Ronig von Breufen fam nicht felbft, batte aber im Babe : Soplit eine Bespredung mit bem Rurften Metternich. Es ban- ; belte fic nicht blos von ber Reaction in Deutschland, sonbern aud g ron ber in Bolen. Raifer Nicolaus feste burd, baf bie beutiden Grogmadte, als Garanten ber Gelbftanbigfeit bes Ronigreich Rolen, baffelbe aufgaben und in Ruffland aufgeben liefen. Der Congreß befolog, wieber eine beutiche Minifterconfereng nach Bien einzuberufen, und ber Rronpring von Breufen machte unmittelbar Darauf eine Runbreife burd bie Mittelftagten (Darmftabt, Rarlerute. Stuttgart, Munchen), um fle fur bie Confereng vorzube-Rrangofiiche und englische Blatter tabelten bitter . baf reiten. Defterreich und Breufen fich bem Willen Ruflanbe fügten, und prieblten nicht, in Erinnerung zu bringen, wie febr biefe beiben Sutiden Grofmachte ibren eigenen Intereffen gumiberbanbelten. incem fie bie Garantie bes Ronigreichs Bolen verleugneten. Aber Granfreid und England felbft batten biefer Garantie bereits ents iggt und fic baburch abgefunden, bag Rugland feinerfeits bie Baraitie bes Ronigreichs ber Nieberlanbe aufgab und Belgien anerfannte.

Am 13. Januar 1834 eröffnete Metternich bie Minifterconferent in Bien, in welcher fofort beschloffen murbe, bas Stuateberbaupt in jebem Bunbesftaate folle fich verpflichten, aufs strengste an seinen Souverainetätsrechten sestzuhalten und nichts baven etwa ftänbischem Andringen zu opfern, serner ein Bundessstrechtetzuhalten zwischen Souverainen und Rammern entschieden werden sollten, Steuerversweigerung von Seite der Rammern nicht zu dulben, der bedrohm Souverainetät alsbald Bundeshülse durch Erecutionstruppen zu leisten, und die Bresse, so wie die Universitäten im Sinne der Karlsbader Beschüsse auch forthin streng zu überwachen, die Bahl der politischen Blätter insbesondere einzuschränken. Damit war der ständischen Opposition die Sehne der Krast durchschutzen und die Presse auf den Zustand vor der Julirevolution zurückserracht.

Daffelbe Rugland, welches in ber Wiener Minifterconfereng 1820 bas beutide Berfaffungemefen gegen Defterreid in Sous genommen hatte, mar jest zu Munden = Grat gegen baffelbe aufgetreten und batte nur besbalb bie neue Confereng veranlagt, und amar, weil bie Berfaffungefreunde in Deutschland nicht auf ruffifcher, fontern frangofifcher Seite ftanben. Es wollte fic aber ben Bortbeil, ben es bisber aus ber Berftarfung ber beutiden Mittel-Ragten gezogen batte, nicht entgeben laffen und trug fein Brotectorat in bem Daaf, in bem es baffelbe ben Berfaffungen entgog, um jo marmer ben Souverginetaten an. In ber berüchtigten ruffifchen Dentichrift vom Jahre 1834, bie bei ben Gofen ber beutichen Mittelftaaten beimlich in Circulation gefett murbe, warnte ber ruffifche Diplomat bie ebemaligen Rheinbunbfouvergine vor Defterreid bas immer noch Raifergebanken bege, bas geiftlos regiert merbe und beffen Obergemalt unerträglich febn murbe, bor Breu-Ben, bas fich Deutschland burd ben Bollverein unterwerfen wolle, und vor Frankreich, bas ihre Unterthanen aufwiegle und bie Revolution nach Deutschland verpflanzen wolle. Nur Rufland allein fen ber naturliche Brotector ber beutschen Mittelftaaten.

Preußen murbe burch bie Julirevolution faum berührt. In Nachen und Elberfelb machten 1830 bie Fabrifarbeiter wegen gu nickerer Löhne, in Berlin und Breslan die Schneiber gegen bie encerkonirten Kleiderhandlungen, burch die sie außer Nahrung gestellt wurten, kleine Aumulte. Sonst erhob sich keine Opposition. Eton in ten Jahren 1823 und 1824 waren nach und nach die wam König bewilligten Provinzialftände in den einzelnen Provinzen und Eeden getreten, die ohne Geräusch die Localinteressen beriethen. Ben einer Erwelterung und Concentrirung berselben zu den Meichstänten, die der König früher versprochen hatte, war nicht die Rede und ließ man sich in Preußen auch durch das Beispiel der Julischenlung und der Bewegungen in den deutschen Mittelstaaten nicht dienreißen, die Krone an die gegebenen Versprechungen zu erinnern. Ales blieb ruhig.

Das Land erholte fich allmählig von ben Leiben bes großen Rieges. Bilbung blieb ber Bebel in ber Staatsmafdine. je boffartiger fich biefe Bilbung nicht blos in ber Begel'ichen Bbileiertie, fonbern jogar auch in ber Bolfeschule über ben drift-Eten Blauben ftellte, um fo weniger fonnte ber Ausbruch eines effenen Rampfes gwifden bem beibnifden Bilbungsprincip ber Staatsidule und bem driftliden Glaubensprincip ausbleiben, ein Rampf, ber fpater bie gange Mongroie erschüttern follte. vett die Aufflarung auch ichon im fatholischen Rlerus gebieben bemeift bie Erhitung junger Briefter in Schleften gegen ben Die beiben Bruber Theiner an ber Spite, forberten biefe sertien Banglinge gerabezu vom Staate bie Bemabrung ber Dieferde bie ibnen bie Rirche verfagte, im Jahr 1825. Der Breufen wies fie jeboch ab und ber Sauptagitator, So die Ebeiner, ging aus Born nach Rom und trat in einen was treiting gegen bie liebermacht bes linglaubens guerft Claus 3. 1. Cr wurde als Finfter-. . Siegn. Der beliebte Brediger und theologifche Lebrer . .... a. Der je Berlin ermarb fich bas Berbienft, wenigftens 

phifde Gewand, in bas er fie geiftreich zu kleiben mußte, wieber mempfeblen. Doch fraftiger und uumittelbarer wirften mit ena-Bidem Gelbe von London aus bie Bibefgefellschaften, bie über alle proteffantifden ganber bes Continente Bibeln ausschütteten und bas Stubium bes Buche ber Bucher neu belebten. Wabrend aber mebrere bochbegunftigte Theologen in Breugen, namentlich Marbeinete in Berlin, bie Lebre Luthers und Calvins gerabezu burch bie Lebre Begele zu verbrangen fuchten und fich in ber ungebeuerlichfen Reterei eines pantbeiftifden Chriftentbums gefielen, blieb bie meit übermiegenbe Debrbeit ber Bafforen und Schulmanner bem alten Rationalismus treu, mit bem groß zu thun mittelmänigen Beiftern am bequemften war, und ber bamale unter ben Theologen noch wiele Autoritaten gablte. Insbesonbere mar bas benachbarte Sachfen gang aufgegangen in Rationalismus. ber feichteften Gattung und auch bie breufische Univerfitat Salle burch ben Ginfluß von Gefenius und Weafcheiber ibm verfallen.

Die firciliche Berfahrenbeit und bie vorherrichenbe Gleichaultiateit für jebes Dogma machte es möglich, bag ber Ronig von Breufen foon im Sabr 1817 aus Unlag ber Reformationsfeler eine Union ber lutberifden und reformirten (calvinifden) Rirde poridlagen und ba fich fein Biberfpruch erhob, auch becretiren tonnte. Unterm 30, Juni beffelben Jahre befahl er, beibe Rirden follten funftig nur bie vereinigte evangelische Lanbesfirche beifen. Bei ber Reformationsfeier felbft, am 31. October, ließ er in Berlin bas Abendmahl nach lutherischem und calvinischem Ritus zugleich austheilen. Damit war bie driftliche Bruberliebe empfohlen und toch jebem Dogma und Ritus fein Recht gelaffen, weshalb auch Niemand baran Anftog nahm. Aber icon 1822 murbe eine neue Rirdenagenbe, bie feit 1816 nur fur bie hoffirche in Berlin und Botebam beftimmt gemefen mar, in verbefferter Geftalt fammtlichen Garnifonsfirchen aufgenothigt und zugleich allen Rirchen bes Lanbes empfohlen. Durch vermehrten Altarbienft, Antiphonien und Abfürzung ber Bredigt ichien biefer neue Ritus ber fatholifden, fogar ber ruffifchen Rirche naber gebracht zu werben, fant baber vielfachen und lauten Biberftant, vorzugsweife bei benen, bie eigentlich gar teinen Gottesbienft mehr wollten, fonbern nur noch eine philosophische Borlefung in Bredigtform. Anbere fpracen bem Ronig bie Competeng ab, ein calvinifder gurft babe nicht bas Recht obne bie naturlichen Bertreter ber lutberischen Riche porber in einer Spnobe befragt zu haben, ben lutherifden Cultus au anbern. Inzwischen murbe bie Agende von Jahr zu Jahr einbringlicher empfohlen. Bergebens proteftirte felbft Soleiermacher und ber Magiftrat von Berlin, 1826. Erft wurden alle Canbiba ten auf bie Agende verpflichtet, nachher murbe fle auch ben ichon angestellten Beiftlichen befohlen und bie Rationalisten maren 18 querft, bie fle, um ber Regierung gu gefallen und um beforbert ju merben. \*) annahmen. Enblich miderftand niemand mehr, aufer einigen frommen Lutheranern in Schleffen, ber Breslauer Brofeffer Scheibel an ber Svipe, 1830. Aber man ftrafte fie bart, fledte fle jum Theil ins Gefangnif, feste fle ab und trieb fle que ben Begen bie Gemeinbe Sonigern, bie von ihrem Pfarmt Rellner nicht laffen wollte, murbe noch im Jahr 1835 Militairge walt angewandt und ein Confiftorialrath, von Solbaten umgeben, flurmte am b. Weihnachtsabend bie Rirche und ließ bie Gemeinte mit flacen Sabelbieben auseinanbertreiben. Der ehrmurbige Socie bel, eine ber ebelften Naturen, wurde von Amt und Brob und aus bem Lanbe gejagt. Die fervilen Rationaliften vertrieben ibn fogar noch aus Sachien und ben thuringifden Bergogtbumern, wo er als Greis ein Afpl fuchte, enblich aber fant er burch bie Gute bes katholischen Konias Lubwig ein rubiges Alter in Nurnberg. Auf Baftor Wehrhan murbe vertrieben, ber feine Leiben befdrieben hat. Mebrere taufend Lutheraner manberten aus. Die renitenten Geife

<sup>\*)</sup> Die rothen Ablerorben flogen auf ihre Bruft, propter agenda, non propter acta, wie Schleiermacher fagte.

tichen wurben nach langen Bladereien\*) in Marienwerber zusammen eingesperrt und sagen bis zum Tobe bes Rönigs. Dieser würbe so hart nicht versahren sehn, wenn ihm nicht sein hofprebiger, Bischof Eylert, und ber Cultminifter Altenstein bie Wiber- henstigen als boswillige Rebellen verleumbet hatten, bie man bes Trempels wegen zuchtigen muffe.

In bemfelben Jahr, 1830, in welchem Scheibel aus Breslau verjagt wurde, wagte ber junge hen ftenberg in Berlin in seiner Kirchenzeitung zum erstenmal gegen das fündliche Treiben in falle aufzutreten. hier studirten nicht weniger als 900 junge Theologen, angezogen durch ben unermeßlichen Ruf der großen Kationalisten Wegscheiber und Gesenius, die aber unter der Autonität der preußischen Regierung und zur vollen Zufriedenheit des Cultministers Altenstein nur des Christenthums spotteten. \*\*) Sengstenderg beleuchtete bieses Treiben zum erstenmal aus christigem Standpunct und die Thatsachen, die er veröffentlichte, wurden auch dem König mitgetheilt. Dieser, von seinen Hösslingen und Ministern in gänzlicher Unwissenheit gelassen, in seiner nächsten Umgebung sogar mit Frömmelei getäuscht, \*\*\*) entsetze sich und

Denen auch Laien unterworfen wurden. In ber Bullichower Gesgend wurde bas arme Rolt'sche Ehepaar, weil es vom Lutherthum nicht laffen wollte, ganglich ausgeplundert, bes Hausrathe und felbst ber Kleiber berandt, und als es endlich wieder eine Ziege angeschafft hatte, nahm man ihm auch biese wieder weg. Das Rabere über alle biese Dinge f. in Rangemanns lieben Jahren Breug. Kirchengeschichte.

Gesenins wurzte seine Bortrage mit Spaffen über alles, was ben Chriften heilig seyn soll. "Da kommt, sagte er einmal, ber h. Geist wies ber anspaziert." Eilers, bamals sein Zuhörer, entrüstete sich und scharrte. Da rief ber Brosessor spöttisch: es ist wohl ein altes Testament in diesen Borsal gekommen.

men aus dem Buche, welches Bischof Eplert über die Berson und bas Leben König Friedrich Wilhelms III. geschrieben hat, das Treiben im Gultsministerium aber am besten aus ber Selbstbiographie des Scholarchen Eilers.

befahl die strengste Untersuchung. Allein man stellte ihm die Sache in milberem Lichte dar und schläferte den energielosen Kürsten wie der ein. Sengstenberg wurde von allen Seiten mit Schmähungen und Berleundungen überhäuft, als Finsterling geächtet. "Die Lehrfreiheit ist in Gefahr," war das allgemeine Geschrei. Bon Altenstein aufgefordert, schrieb Generalsuperintendent Breischneiber in Gotha damals eine Vertheibigung des Nationalismus in vermeindlichem Staatsinteresse. In halle selbst tumultuirten die Studenten zu Gunsten von Wegscheider und Gesenius, gegen den frommen Tholuk, Henastenbergs Areund.

So unterlag das driftliche Element in Preußen, wie nach ben Karlsbader Beschüffen das patriotische Recht unterlegen war. Daheim rühmte man sich in der Metropole der Intelligenz, aller Zeiten und Bölker Geist zu übertreffen, alles zu wissen, in allem am besten unterrichtet und am klügsten zu sehn. Unterdes aber wurde der preußische Staat unerwartet und durch geheime Zügel von Rußland gelenkt, das intelligenteste aller Bölker der Erte durch die barbarische Hand des fernwohnenden Czaaren.

Die Cholera, bie im Sommer 1831 burch bie Ruffen während bes polnischen Krieges eingeschleppt wurde, veranlaßte einigt wilbe Ausbrüche. In Königsberg, Stettin, Breslau tumultuint das gemeine Bolf in bemselben Wahn, es werde muthwillig vergiftet, wie in Moskau, Ungarn und Paris. In Königsberg wat das Bolf zorniger, als anderswo, weil es durch einen strengen Gesundheitscordon belästigt wurde, während die Regterung doch gerade damals den Ruffen beim Uebergang über die Weichsel helfen ließ und badurch tägliche Berührung mit den angesteckten Kussen veranlaßte. Eine Abresse der Stadt Königsberg vom 4. Juli 1831 an den König rügte diesen Widerspruch in ziemlich staffen Ausbrücken, die vom König ungnädig zurückgewiesen wurde. Die Cholera raffte damals auch den edeln alten Gneisenau hin, der als Feldmarschall das preußische Beobachtungsheer in Posen commandirte, und in Berlin den so lange von der Krone proteginen

Jugendverführer, Professor Segel. Inzwischen blubte bie Segeliche Philosophie burch seine zahlreichen Schuler auf allen preußischen Univerfitäten fort unter bem Schube bes Cultminister von Altenstein.

Im Jahre 1832 verlautete, einige Provinzialstände hätten Betitionen um Deffentlichkeit ber Sitzungen und sogar die Reichstände in Anregung gebracht und eine veröffentlichte Abresse ber Babler ber Stadt Münster in Westphalen reclamirte die Reichstände ausdrücklich. Aber diese schwachen Kundgebungen fanden tein Gehör und kein Echo. Der polnische Abel in den Provinzialständen von Posen brachte nationale Beschwerden vor und drang, um denselben abzuhelsen, auf Erweiterung der ständischen Rechte, was aber keine kluge Berechnung war, um den König von Preuzsen etwa günstiger für die polnische Sache in Warschau zu stimmen.

Beide Bulfe Breugen ben Ruffen im polnischen Rriege leiftete, ift icon ergablt morben. Wenn es unter allen Umftanben bon Seite ber einen ober anderen beutiden Grofimacht unvolitifc ift, ben Ruffen gu belfen, weil bie Ruffen immer machtiger werben, immer weiter um fich greifen, um am Ente auch bie beutschen Großmächte zu verschlingen, fo mare es boch' bamals allerbings mifilich für Breufen gemefen, ben Bolen zu belfen, benn bas mieberbergeftellte Ronigreich Bolen murbe, fen es unter einem Ergherjog, fen es unter einer einheimifchen Regierung, Breugens gefährlichfter Nachbar geworben febn. Nur bas murbe Breufen angefanben baben, im Berein mit Defterreich und im mabren Intereffe beiber bie gangliche Ruffificirung Polens zu verhindern und besfalls ben bestehenben europäischen Bertragen Achtung zu verschaffen. Rach ber Julirevolution feste Franfreich mit England bie Emancipation Belgiens burch und Ruffland bie Bernichtung ber polnifoen Berfaffung und nationalen Inftitutionen. Go gewannen bie Befimachte und gewann Ruffland, aber bie beutiden Grofmachte gewannen nichts. Es mar baber nur Uebermuth und Sohn, bag Aufland, wie fehr Defterreich und Breugen von ihm abhingen, ber Welt auch noch recht gur Schau legen wollte burch bas beruchtigte Lager von Ralifd im Sommer 1835. Dabin, auf ben blutgetrankten Boben ber vernichteten polnifden Rationalität, lut Raifer Nicolaus bie Garanten eben biefer Nationalitat, bie im Sabr 1815 ausbrudlich bie Gelbftanbigfeit bes Ronigreichs Boln gemährleiftet hatten, zu einer glanzenben Siegesfeier über eben bieh Nationalität ein. Defterreichifde und preufifde Truppen follta fich bier mit einer Auswahl ber ruffliden vereinigen und verbri bern. Der gange Reichthum Rufilands mar bier ausgelegt, bai Lager ertrant in Champagner, bie beutiden Gafte erwartete Lurui jeber Art. Doch fam nur ber König von Breugen mit 6000 Mann, beren ernfte Burudbaltung allen tolpischen Liebkofungen be betrunfenen Ruffen wiberftanb. Bon Seite Defterreichs fam mu Erzberzog Johann. Der Fraterniffrungsverfuch miglang vollftan big. Die lafirte Barbarei ber mit Golb um fich werfenben vor nehmen Ruffen ärgerte nur bie Enapper befolbeten, aber fonft b jeter Beziehung nobleren Breuffen. Alle Beimfebrenben fprache bamale mit Efel von ber Brablerei und bem Schmut ber Ruffen.\*

Auch Defterreich blieb in seinen beutschen Lanbestheilen wo ber Julirevolution unberührt. Nur bie gebildeten Claffen lase viel und ließen alle verbotenen Schriften vom Westen her ein schmuggeln. Alle schlechten Erzeugnisse der französischen, wie be beutschen Presse fanden ben reichsten Absatz in Wien. Man konnt bort eine Art von Seisthunger nach fremder Literatur wahrnehme weil die einheimische so wenig barbot. Aber der Geschmack mand sich gerade den bestructiven Tendenzen zu; je gottloser, unstitlicht

<sup>&</sup>quot;) Die preußischen Offiziere wurden, um die Polen zu verhöhmen mit dem polnischen Stanislausorden beschenkt. Die Gemeinen, wenn ma sie frug, was sie von Kalisch mitgebracht? erwiderten: wir bloß Läufe aber die herren Offiziere Stanisläuse. Auch erzählten sie, die russische Gemeinen sehen oft heimlich zu ihnen gekommen. um Brot bettelnd, den obgleich der Kaiser sie reichlich zu beköstigen besohlen habe, hätten die Komecommissäre und Obersten sie hungern lassen und das Geld in die Lasse gestekt. Bergl. Benturini, Chronik 1835, 407.

und revolutionarer bie Bucher maren, befto lieber las man fie. Bir merben fpater erfeben, wie burch biefe gebeime Lecture bie Gefinnungen verborben und bie öffentliche Autorität revolutionar mtermublt worben ift, ebe bie wirkliche Revolution ausbrach. Meugerlich bebielt Wien feine phaatische Bhuflognomie. Da maltete nur bie biplomatifche Intrique, eine geiftlofe Bureaufratie, Berichmenbung, Jubenmucher, Beftechung, Frivolität, und bie eingige Sorge bes Coupernements ichien zu fenn, Die Wiener wie Rinber zu behandeln und burd Schauspiele und Boblleben bei anter Laune zu erhalten. Daber bas Unglaubliche, bag bamals tein anbrer Geift in Bien und gang Defterreich irgend Aufseben erregte und eine Bebeutnng erlangte, ale ber Jube Saphir, ber ben Spafi auf Bestellung und von allen Sorten lieferte. In biefem Spaß lag noch etwas Naturliches, balb aber traten in Bien auch finfterblidenbe Boeten auf, bie in ben Meugerungen ihrer Unaufriebenbeit über bie öffentlichen Ruftanbe bem Rufter Lord Borons folgten und fo wenig felbständig und flar urtbeilten, baß fie Detternichs Spftem mit bem ber alten Rirde ibentificirten unb wetteifernb mit ben norbbeutiden Literaturjuben gegen bas Rreuz au Relbe gogen.

Im Jahr 1826 wurden Innsbruck und Gras, wie früher schon Lemberg, zu Universitäten erhoben; allein ohne daß irgend vom germanischen Centrum ber Monarchie aus beutscher Geist und wissenschaftlicher Eiser bahin verpflanzt worden wären. Im Gegentenschaftlicher Eiser bahin verpflanzt worden wären. Im Gegentenschaftlicher Eiser bahin verpflanzt worden wären. Im Gegentenschaftlichen Eigen, die unter dem Aushängeschild, es gelte mur Sprachen und Alterthümer zu studiren, flavische, ungarische mut bitalienische Propaganda machten und die Bande, welche die Sesammimonarchte zusammenhielten, aufzulockern suchten. Die ersten g. Panslavisten in Desterreich waren in den zwanziger Jahren Shafarit, Kollar und Palacky, denen bald auch die Bolen Lelewel und Mickiewicz solgten, die aber, indem sie alles Deutsche haßten Lesund verunglimpsten und eine Wiederbelebung des slavischen Elesund

mente in allen vormale flavifden, aber langft germanifirter bern verlanaten, nur ber ruffifden Bolitif bienten. In R ielta lebrten Bulgarin, Raramfin ac, benfelben Banflavismu baburd au bemeifen, bag ibr großer Raifer ein, naturliches bate, baib Daufdlant, Ungarn, bie Turfei (etma burd neunionefammern, nad bem Beifviel Lubwigs XIV.) an fich gu : meil bier Elaven gewohnt batten ober noch mobnten, und mi Ggar berufen fer, über alle Claven gu berrichen. Metternid ten Panftariften in Defterreid fein Ginternig in ben Weg einige Beit frater bie Wiener Afabemte geftiftet murbe, b tie Pauflariften bort bas große Wort fubren und wurben fle Exmibungen auf bie beutide Nationalität mit faiferlichem aerrudt. - Die Magnaromanen in Ungarn, bie feine Errate mehr bulben mollten, ale bie magnarifche, verfuhrer rmurt unt terroriftifder, ale bie Banflaviften, maren aber re gefehrlich, meil ibre Ration flein ift und Rugland nicht mer ibier fant. Gleichmobl mar es nicht zu verantworten : Einer nich Die Bergotterung alles Ungarisch-Rationale Arreiger gefallen ließen und fur bie Beftalten ber Bufta, mm: Einen, geigenbe Bigeuner ac. fcmarmten.

Er renide Geift als folder mar in Wien verfommen mer ver merreidt, pernadlaffiat, verachtet. Die Deutsch-L mann in Letheraie versunten und ihre Gebilbeten ben pr war beit ber nurbentiden und frangofischen Breffe ver meti . Land menterfar, bag bamals in Defterreich nid war ben and Arefflicen bewufit murbe, - wa Bollaum verachteten Bolle folummerte. 2 mit bem polnische.. wie mibrungliche Schonheit ber @ aber bie Berren Offigiere Beiffereng ber ofterreichifchen, be: Gemeinen sepen oft heimlich meecommiffare und Oberften fie hung. Lat und ben Berth bes geftedt. Bergl. Benturini, Chronit 1835, bes tatholifden

8 hatten verfechten follen gegen bie taufenbfache Unnatur und berbniß, die aus ben Nieberungen gegen feine heiligen Berge anwogte. Aber es fand nur kleine und einem fremben Zauber fallene Geister. Nie war die Bilbung ber Hauptstadt eines ebein les unwürdiger.

Das unabhangige Berbaltnig, in welchem Ungarn gur Gemitmonardie ftanb, erleichterte bier bas Auffommen einer formben politifden Opposition. Das Beispiel, meldes bie Liberglen Frankreich gaben, reizte bie jungen Talente in Ungarn, fich dofalls auf ber Rebnerbubne bem Thron gegenüber zu versuchen. if bem erften feit langer Beit wieber einberufenen unggrifden kichtag im Rabre 1825 murben zum erftenmal Forberungen ge= it, beren lettes Biel bie Unabbangigfeit Ungarns von Defterwar, wenn fie anfangs auch nur bescheiben auftraten und 🖦, Steuerverhaltniffe und anbere Nebenfragen betrafen. Das inge Ungarn" fühlte fich bamals icon und trat ben Berweifen, hm bie Regierung und bie altern Magnaten ertheilten, mit the Redbeit entgegen. Gin reicher junger Graf Stephan Sze= Benti gab ben Betrag feines jabrlichen Gintommens gur Stifeiner maavarifden Afademie ber Wiffenschaften , und viele were folgten ibm. Die Bewegung war eine nationale und gegen Dentide ober fpecififd Defterreichtide gerichtet. Szechenni thebete qualeto in Befth bas erfte f. g. Cafino, welches ein pofor Rlub war. Mehrere ungarifche Dichter griffen mit ihren tiotifden Gefängen in bie magharifche Begeifterung ein und ben in Wien und im übrigen Deutschland fleißig überfett und ert . ohne bag Metternich an biefen Demonstrationen bas ge= te Aergerniß genommen hatte. Gin Sauptfehler ber Reglewar, bag fie felber alles that, um ben hobern Rlerus in Un-Entwaffnen. Raifer Frang fagte, er liebe nur folche Bi-Die fich um Bolitif nicht befümmerten. In biefem Ginr Tur blinbe Werkzeuge ber Regierung angeftellt ober acco fic bie foon angeftellten aus Bequemlichteit bem Bint De engel, 120 Jahre. 1V. 25

١.

von oben. Im Jahre 1825 bulbete bie Regierung die geschwidzigt Ausschließung der Pfarrer von Comitatswahlen. Die ungarische Geistlichkeit siel, sehr zum Nachtheil der Regierung, in einen politischen Schlaf, und that nichts, um die revolutionare Strömung aufzuhalten, während beffen die junge Opposition alle bestructiven Tendenzen des Auslandes ungehindert in ihrem Schose pflegte.

Die Julirevolution rief feine Bewegung in Defterreich bervet, belebte aber ben Beift bes Wiberftanbes in Ungarn bergeftalt, baf als Raifer Franz noch bei feinen Lebzeiten feinen Sobn, ben Am prinzen Erzbergog Ferbinand, zum Konig von Ungarn fronen lich ber bei biesem Unlag versammelte Reichstag im November 1830 viel weiter gebende Forberungen an bie Regierung ftellte. bem f zuvor, nämlich: bie magygrifche Sprache folle ftatt ber bieber f brauchten lateinischen bie amtliche Sprache werben; in ben mid rischen Regimentern follen auch nur Ungarn als Offiziere angeftell werben; bie ungarische Soffammer folle von ber f. f. allgemeine Soffammer icarf getrennt, bie ungarifden Vinangen follen fo & regelt merben, bag man bes läftigen und mertblofen öfterreidifche Bapieres erübrigen tonne; die geheimen Denunciationen follen auf boren; es folle Vorforge getroffen merben, Dalmatien, Siebenbur gen und felbft Galigien mit bem Konigreich Ungarn zu vereinigen Nachbruck gab ber Reichstag biefen Forberungen, inbem er anflat 50,000 Refruten beren nur 48,000 bewilligte und eigenmacht ben Gebrauch ber magyarischen Sprache in beiben Tafeln (ba Stände= und Magnatentafel, b. h. bem Unter= und Oberhaus of ber Deputirten= und Bairetammer) einführte.

Im Jahr 1831 nahmen bie Ungarn lebhaften Antheil an ben Rämpfen in Bolen und gingen den Katser an, den Bolen belte ftehen, ohne daß es ihnen gewährt wurde. In demselben Jahr wurde die durch die Ruffen in Bolen eingeschleppte Cholera aus in Ungarn verbreitet. Diese furchtbare Krankheit, die den Ressschen durch krampfhaste obere und untere Ausleerungen oft in fürzefter Frist tödtet, entstand 1817 in sumpfigen Gegenden Indient

ŗ

und revolutionarer bie Bucher maren, besto lieber las man fie. Bir werben fpater erfeben, wie burd biefe gebeime Lecture bie Befinnungen verborben und ble öffentliche Autorität revolutionar mierwublt morben ift, ebe bie mirkliche Repolution ausbrach. Teuferlich bebielt Bien feine phaatifde Bhuftoanomie. Da maltete nur bie biplomatifche Intrique, eine geiftlofe Bureaufratie. Berichmenbung, Jubenmucher, Beftechung, Krivolitat, und bie einsine Sorge bes Bouvernements fobien zu fenn, Die Wiener mie Zinber ju behandeln und burd Schaufpiele und Boblieben bei enter Laune zu erhalten. Daber bas Unglaubliche, bag bamals fein anbrer Geift in Wien und gang Defterreich irgend Auffeben erregte und eine Bebeutnng erlangte, ale ber Jube Saphir, ber ben Spaf auf Beftellung und von allen Sorten lieferte. In biefem Spag lag noch etwas Naturliches, balb aber traten in Bien and finfterblidenbe Boeten auf, bie in ben Meugerungen ihrer Unmfriebenbeit über bie öffentlichen Buftanbe bem Mufter Lord Byrons folgten und fo menig felbftanbig und flar urtbeilten, bag fle Betternichs Spftem mit bem ber alten Rirde ibentificirten unb metteifernb mit ben norbbeutiden Literaturjuben aegen bas Rreuz an Relbe gogen.

Im Jahr 1826 wurden Innsbruck und Grat, wie früher schon Lemberg, zu Universitäten erhoben; allein ohne daß irgend vom germanischen Centrum ber Monarchie aus beutscher Geist und wissenschaftlicher Eiser bahin verpflanzt worden wären. Im Gegentheil setzen sich dem gemeinen österreichischen Schulschlendrian nationale Parteien entgegen, die unter dem Aushängeschild, es gelte unt Sprachen und Alterthümer zu studien, slavische, ungarische und italienische Propaganda machten und die Bande, welche die Gesammtmonarchie zusammenhielten, aufzulockern suchen. Die ersten s. g. Panslavisten in Desterreich waren in den zwanziger Jahren Schafarif, Kollar und Palacky, denen bald auch die Bolen Lelewel und Mickiewicz solgten, die aber, indem sie alles Deutsche haßten und verunglimpsten und eine Wiederbelebung des slavischen Ele-

Raifer, Ferbinanb I., war bie Gemüthlichkeit felbst, aber schwach an Leib und Geift, ohne Kenntniß ber Geschäfte, ohne Sinn dassür, wie ein Kind geleitet vom Fürsten Metternich. Das Princip ber Legitimität wurde hier bem Interesse ber Legitimität verberbelich, benn ber berechtigte Thronerbe war nicht fähig, bas Steuer ber Monarchie in Stürmen ber Zeit zu führen, und es wäre weiser gewesen, einen Berechtigten zweiter ober dritter Linie, bem mehr Kraft inwohnte, für ihn eintreten zu lassen, in der Art, wie in Rußland ber jüngere Bruber Nicolaus dem älteren vorgezogen worden war. Die unpraktische Anwendung der legitimen Nachfolge in Desterreich war eine Hauptursache des Verderbens, das bald darauf über das Reich kam, und des Triumphes der russischen Polieits über die österreichische.

Die Schweiz war, ohne ihr eigenes Verdienst, burch bie Gnabe bes Wiener Congresses aus ben europäischen Stürmen 1815 größer hervorgegangen, als sie vordem gewesen war. Sie hatte zu Napoleon gehalten, sie wollte ben slegreichen Allitrten sogar noch ben Durchmarsch verwehren, und doch anstatt bestraft zu werben, wurde sie belohnt. Wan ließ ihr nämlich dieselben Vortheile angebethen, wie Sardinien und dem Königreich der Niederlande. Wan erweiterte ihre Grenzen und machte sie ftärker, um an ihr künftig ein Bolwerk mehr gegen Frankreich zu haben. So wurden nun Genf, Wallis, Graudundten, Tessen und Neuenburg mit der alten Eidgenossenschaft, wie sie vor 1798 bestanden, vereinigt. Dem Nargau blieb das vorher österreichische Friekthal. Die Schweiz umfaßte fortan ein größeres und abgerundeteres Gebiet, als je zuvor. Eine ewige Neutralität wurde ihr von allen Nachbarn zugesstanden. Der Frieden goß seine Segnungen über sie aus.

Und bod mar bie Someis nicht zufrieben. Auch fie batte. wenigstens zum Theil, eine Reftauration erlebt. Das mieberbereftellte Batricierregiment machte fic in mebreren Cantonen anf's auferfte verbaft, bie Bollgrengen gwifden ben einzelnen Cantonen bemmten bie freie Entwicklung ber Inbuftrie und bes Sanbels: bie Rirothurmeintereffen, ber f. g. Cantonligeift, mufite alle bie freien Geifter argern, bie ibren Blid im Ausland erweitert batten. Go bilbete fic unmerflich gegen bie bestebenben Regierungen eine Opposition, bie baubtfachlich von bem unberechtiaten und gurudaefesten Salent, von ben Univerfitaten und Soulen und von ten Sabrifen ausging, im Gegenfat gegen bie berechtigten und alleinberrichenben, aber unfähigen Ramilien und gegen ben tragen Grundbefit. Auch bie fremben Aluchtlinge, bie in ber Someiz Baftfreunbicaft genoffen, trugen bagu bei, bie liberale Opposition gegen bie Aristofratie zu nabren, benn fie faben im Junkerthum in ber Someig ziemlich bieselben Feinbe wieber. von tenen fie aus ibrer Beimath vertrieben morben maren. Junkerthum ichien folibarifc verbunben mit ber gefammten europaifcben Reaction. Wer bie berricbenben Ramilien bamale fennen gelernt bat, 2. B. in Lugern, konnte nicht umbin, eine Opposition für febr berechtigt zu halten. Müßige Bflaftertreter obne Bilbung und aute Sitte lebten bier auf Roften bes fleifigen Bolfes. In Bern und Burich hatten bie Junter wenigftens Burbe und viele alte faatsmannische Routine. Auch mar bas Landvolf bier moblperforat. Sier mare nicht eine totale Umgefigltung, fonbern eine meife Bertheilung ber Dacht und eine Bereinbarung ber alten und neuen Tugenben, Bermogen und Talente ju munichen gemefen. Aber ber ichroffe Gegenfat ber Barteien bulbete feine fanften Uebergange.

Als im Jahre 1821 bet Lugern ber riefenhafte von Thorwalbsen mobellirte Lowe, frei in ben Felsen gehauen, zu Ehren ber am 10. August 1792 in Baris gefallenen Schweizer, enthullt wurde, fab man bier auf ber einen Scite bie alte, ftolze, aber

schon sehr verwelkte Aristokratie und auf ber andern die eben so ftolge und in ihrem öffentlichen Tabel verwegene Jugend der Universität in grellen Gegensat treten. Prosessor Troxler, Lehrer der Philosophie in Lugern, wurde als Agitator der liberalen Jugend von bort vertrieben.

Die Revolution war lange vorbereitet und wartete nicht einmal auf die in Baris, benn ichon am 21. April 1830 wurde die Oligarchie im Canton Tessin, die unter Landammann Quadri zu ichroff aufgetreten war, gestürzt und die Regierung demokratisirt. Und am 4. Juli, drei Wochen vor der Julirevolution, eröffnete der Berner Schultheiß Fischer die Tagsatzung mit einer beforglichen Rebe, worin er auf die Umtriebe berer hinwies, "die alles umzuwersen versuchten".

Rach ber Julirevolution begannen biese Umtriebe einen großartigen Charafter anzunehmen. Die Barteien rufteten fic. anfange noch porfictig, aber zu befto fraftigeren Schlagen. Um 22. Gentember erlieg ber Vorort Bern im Beift jener frubern gifcher'ichen Rebe ein Rreisschreiben an bie Cantonsregierungen, worin er gu fraftigem Ginfdreiten gegen bie revolutionefuctige Bartei aufforberte. Allein bas Schreiben murbe fogleich mit großer Rubnbeit nicht nur von ben liberalen Blattern fritifirt, fonbern auch von ber Buricher Regierung felbft öffentlich migbilligt. Diefe Regierung bes mächtigften Cantons nachft Bern trat freiwillig querft auf bie Seite ber Opposition, und empfahl, im Wiberspruch mit Bern, auch ben übrigen Cantoneregierungen Nachgiebigfeit unb geltgemäße Reformen. Der große Rath von Burich trat am 1. November aufammen und befchloß eine Ilmanberung ber Berfaffung, fo bag funftig bas Land (bas bieber nur 82 Grograthe gemablt batte, mabrend bie Stabt 132 mabite) eben fo viele wie bie Stabt mablen follte. Aber bie Opposition verlangte mehr und richtete in einer großen Bolfeversammlung zu Ufter am 22. September bie Forberung an bie Stabt, nur 1/3 Wahlen zu behalten und bem Lanbe 2/2 zu überlaffen. Da gab bie Stadt nach und ichon am

14. December trat ber neue große Rath mit einer Mehrheit vom Lanbe zusammen. Das Borrecht ber Buricher Junker hatte aufsetört.

Die gleichen Scenen folgten nun faft in allen Cantonen. Neberall feste bie Opposition burd große Bolfsversammlungen bie Berfaffungereformen burd, und überall murben bie bieberigen ariftofratifden Stabtregierungen burd bie Demofratie bes Lanbpolfes und ber fleinen Stabte geffurzt. 3m Canton Margau murbe bie erfte Bolfeversammlung am 12. September gu Lengburg gehalten und ba ibr bie Regierung noch nicht nachaab. am 7. November eine großere zu Wohlenschmpl. Der Belb berfelben , ber Birth Fifder von Merifdmanben, machte bie Forberungen im großen Rath zu Marau geltenb, murbe aber abgewiesen und verließ gornig bie Berfammlung, um an ber Spite von 10,000 bewaffneten Bauern gurudgutehren, bie am 7. December bie Stabt obne Wiberftand befetten und eine nun mehr bemofratische Berfaffung einführten. In Thurgau erzwang eine Bolfeversammlung an Meinfelben am 22. October bie Reform; baffelbe gefcah gu St. Gallen am 8., in Luzern am 22., in Solotburn am 26. Nob. Freiburg wurde burch eine große Bolfsversammlung zu Murten 27. Nov., Baabtland burd einen großen Rufammenlauf bes Lanbvolks in Laufanne am 18. December zur Reform gezwungen. Am idwerften ichien bie ftolge und machtige Ariftofratie von Bern gu überwinden, aber auch fie murbe gebeugt. Die erfte Bolfeverfammlung wurde bier zu Burgborf am 15. October abgehalten, bret Tage barauf brach ein Tumult in Bruntrut aus, wo man bie breifarbige Fabne aufftedte und Miene machte, fich an Frankreich anzuschließen. In Bern felbft murben bie Burger unruhig und fammelte fich unzufriebenes Bolt vom Lanbe. Um bie Orbnung zu erhalten , wurde am 4. December eine Mationalgarbe errichtet. Am folgenden Tage gab es große Boltsversammlungen zu Thun, Langenau, Sumismalb und Burgborf. Ueberall traten bie Bauern bemaffnet, ale Milizen auf und nun magte bie ftabtifche Arifto

Fratie keinen Biberstand mehr; bas alte berühmte Patriciat ber . Stadt und Republik Bern hörte auf, die Demokratie ber Abvo- katen und Industriellen zog triumphirend in ben Palast ber Regiestung ein.

Mur in Bafel blieb bie Ariftofratie langer gabe und gab nicht nach. Bolfeversammlungen am 2. Januar 1831 in Muttenz. am 7. in Lieftal forberten eine Bolfereform. Bisber batte bie -Stabt 90, bas Land nur 64 Bertreter in ben großen Rath gefoidt, jest verlangte bas Lanbvolf 5/, ber Wahlen und begann, als bie Stabt nicht nachaab, biefelbe zu bloffren. Allerlei bofes Befinbel lief bier gufammen in ber Soffnung, vielleicht bie reiche Stadt plundern zu fonnen. Die Stäbter machten am 11. einen Ausfall und nahmen 80 Infurgenten gefangen, erlitten aber am folgenben Tage vor Lieftal eine Rieberlage. Berftarft febrten fie am 15. zurud und nahmen Lieftal ein, von wo aber alle Ginwohner gefloben waren. Da ichickte bie Tagfatung eine Commiffion gur Bermittlung, aber bie Stadt Bafel gab nicht nach und achtete ben Dr. Gutmpler, bas anerkannte Saubt von Land-Bafel. brobten aber bie Liberglen ber anbern Cantone, bem Landvolf gu Bulfe zu kommen und bielten eine große Bolksversammlung zu Babifdmyl ab. Dhue 3meifel hatten fich fofort Freischaaren gebilbet und mare Bafel von überlegenen und milben Streitfraften überfallen morben, menn bie Stabter nicht noch zu rechter Beit eingelenkt und fich am 8. Februar querft zu Ertheilung einer Umneftie, bann am 28. ju einer Verfaffungerevifion verftanben batten. Beibes aber genugte bem Landvolf nicht, ba bie Umneftie viele Ausnahmen machte. Guturpler murbe foggr in contumaciam verurtheilt. Da versammelten fich am 18. August bie Grograthe vom Lanbe in Lieftal und festen eine besondere Regierung fur bas Land nieber. Die Städter gogen gleich am nachften Tage wieber gegen Lieftal aus und befesten es, gingen aber aus Furcht, von Bafel abgeschnitten gu merten, mieter gurud. Die Tagfagung foritt Damale ein, ichidte eitgenöffiche Truppen nach Bafel, befahl bie

Auflösung ber Regierung in Liestal und allgemeine Amnestie. Die Städter ließen sich die eidgenösstsche Besatung gefallen, gaben aber bem Landvolk nicht nach. Nun drängte sich immer mehr der Gebanke einer politischen Trennung, einer Theilung des Canton Basel in zwei auf, was freilich seltsam mit der Tendenz nach Centralisiation und Verwandlung des Staatenbundes in einen Bundesstaat, wie sie längst bei den Resormfreunden in der Schweiz vorherrschte, im Biderspruch stand. Während man noch darüber stritt, proclamitte Stadt Basel die Trennung eigenmächtig am 22. Februar 1832 und schon am 18. März constituirte sich andrerseits der neue Canton Basel-Landschaft.

In Reufchatel, welches als Erbe bes Ronigs von Breugen angleich ein Schweizer Canton mar, bing bie Ariftofratie und ein großer Theil ber Bevolferung aufrichtig an Breufien, von bem ber Canton immer nur Wohlthaten genoffen hatte; bagegen bilbete fic unter ber Fabrifbevölkerung von Lachauxbefonds eine revolutionare Bartet, bie mit ben Republifanern bes naben Frankreich sympathis ftrent bie Rechte bes Ronigs von Breugen nicht mehr anerkennen und ben Canton bemofratifiren wollte. Un ber Spite biefer Bartet bemachtigte fich ein gewiffer Bourguin bes Schloffes von Reufchatel, am 13. Geptember 1831, murbe aber balb burch eibgenoffifches Aufgebot und burch ben Bugug ber Ropaliften von Balengin wieber vertrieben. Unterbef fam ber preufifche General v. Pfuel, vom Ronig gefandt, ben Oberbefehl im Canton ju übernehmen. Bourquin magte noch einmal, am 17. December, ibn in Reufchatel gu belagern, murbe aber burch einen Ausfall gurudgefdlagen und verließ ben Canton.

Da um biese Zeit die Ausgleichung bes Julithrons mit den übrigen Großmächten erfolgte und überall die Reaction wieder über die Revolution Meister wurde, bangten die Reformer in der Schweiz um ihre eigene Sache, um so mehr, da die alte Demokratie der katholischen Urkantone mehr Sympathie für Basel und Neuschatel, als für die neue Demokratie der Fabrikanten und Abvokaten in

Bern und Burich batte. Dan bachte baber auf gemeinsame Defenfipe, auf Sous, wenn etwa bie gefturzte Ariftofratie mit bem Ausland und ben Urcantonen im Bunbe fich wieber erheben wollte. Dies bas Motiv bes querft am 25. September 1831 gu Langenthal gebilbeten Sousvereins und bes am 17. Darg 1832 geftifteten, noch viel wichtigeren f. g. Stebener-Concorbats, eines engeren Bunbes im Bunbe ber Gibgenoffenschaft, geschloffen von ben fieben liberalen Cantonen Bern, Burich, Lugern, Solothurn, St. Gallen, Agraau und Thurgau. Die betheiligten Cantone gelobten fich, einander mit ben Baffen beizufteben, wenn auch nur in einem von ihnen bie errungenen Freiheiten wieber angetaftet merben follten, und, mas noch wichtiger war, fie erflarten, biefes ibr Concordat folle nicht eber erlofden, als bis ber Bunbesvertrag ber Eibgenoffen revibirt fenn murbe. Rugleich blieb ber Schutverein mit besonderer Organisation gur Aufbringung von bemaffneten Daffen befteben. Das mar ohne Zweifel eine offene Auflebnung gegen bie Tagfatung, ein Bruch bes alten Bunbes. Alber bie Tagfatung mar nicht ftart genug, einen fo mächtigen Bund zu unterbruden. Es fam nun zu einer Theilung in ber gangen Gibgenoffenicaft wie in bem fleinen Bafel. Die fatbolifcen Urcantone bielten icon am 2. Mai in Altorf eine Conferenz, um einen Begenbund einzuletten. Die Tagfagung feste gmar im Jult eine Commiffion nieber, um eine Berfaffungerevifion gu berathen, aber bie Begenfabe maren unvereinbar. 3m August murbe eine Berichmörung ber Berner Ariftofratie entbedt, an beren Spite ber vormalige Coultheiß Fifder ftanb, ber mit feche anbern grofien herrn verhaftet murbe. Um 14. September fanctionirte bie Lagfatung mit geringer Stimmenmehrheit bie eigenmächtig von Bafel vorgenommene Theilung; bagegen proteffirten bie Cantone Uri, Comva, Untermalten, Ballis und Neufdatel. Am 2. Dct. versammelten fic alle Coupvereins - Ausschuffe im Babe Coingnad, um ben Begnern burd Drobungen Furcht einzujagen. Dun aber idloffen am 14. November bie funf protestirenben Cantone,

pu benen sich noch Stadt-Basel gesellte, ben Sarner Bund als strmlichen Gegenbund gegen bas Siebener-Concordat. In ber ersten Hälfte bes Jahres 1833 beschäftigte sich die Tagsahung auf Antrieb bes Concordats mit dem Entwurf einer Bundes-rediston, aber als derselbe fertig war, wurde er im Juni durch die Rehrheit der Sarner Verbündeten und der Neutralen versworfen. Mehr als je waren nun die Parteien auf sich selbst ansgewiesen.

Die Confervativen begingen ben Fehler, ba fie nur in ber Defenfive fart maren, jur Offenfive überzugeben, und ben bopbelten Rebler, es nur mit einer Minberbeit von Streitfraften zu magen. Sie, bie altes Recht ichugen wollten, burften nicht bie erften fenn, bie Gewalt brauchten. Das bat ihnen unenblich gefchabet. Am 30. Jult 1833 fielen ploblic bie Sompger unter Abpberg ins Gebiet von Lugern ein und befesten Rufingot, aber bie Lugerner waffneten fich und wurben fogleich von allen Seiten unterftutt. Abbberg magte nicht weiter vorzugeben, fonbern gog fich beim Un= marich großer feinblicher Streitfrafte am 3. Auguft wieber gurud. In bemfelben Morgen bes 3ten gogen 1400 Stabt = Baster unter Dberft Burdbarbt gegen Lieftal aus, murben aber im Dorfe Brattelen von ben Land = Baslern, benen viele Freischarler, inobefonbere Bolen zugezogen waren, von allen Seiten fo fraftig be= icoffen, bag ber Oberft vermunbet, ein Oberftlieutenant Lanberer. Major Wieland (Sohn bes greifen Burgermeifters von Bafel) und mehrere andere Offiziere getobtet murben. Im Bangen verloren bie Stabter an 160 Tobte und Bermunbete und mußten gurudflieben. Die gange Schweiz war in Aufregung getommen und waffnete. Die Tagigkung ließ Somme und Stabt-Bafel mit eibgenöffischen Grecutionstruppen besethen und ftellte bie Rube ber. Auch löfte fie am 17. August ben Sarnerbund auf und vollzog jest erft bie bisber noch von biefem Bunbe beftrittene Theilung bes Baster Staatsautes amifden Stabt und Land. Dr. Reller nahm biefe Theilung mit folder Genauigkeit vor, bag auch jufammengehörige Ding

zerftückt wurben. Dabei geschah ber Stabt Unrecht. Das aus Privatstiftungen reicher Baster entstandene Universitätsgut wurde mit getheilt.

Bon biefem Beitpunct an gewann ber Siebener - Concorbat mit bem Schutvereine, bie Bartet, bie man feitbem bie rabicale genannt bat, fictlich bie Oberhand. Bar bie confervative Bartet auch ftart genug, fo hatte fie fic bod bamale eines mifilungenen Bemaltstreiche zu icomen und mar gelahmt. 3m Beginn beffelben Jahres am 20. April mar bie neue, von ber neuen Regierung mit großgrtigen Mitteln ausgestattete Universität in Burich eroffnet worben. Gine ihrer erften Bierben mar ber alte Dien, ber feither unter bem Sout Ronig Lubwige, aber armlich befolbet, in Munden gelebt batte. Die Universität murbe begreiflichermeife cine Wiege ber f. g. Freiheit, eine fpftematifche Abrichtung fur ben Fortidritt. Doch bielt fie barauf, ben alten Rubm ber Burider Diffenicaftlichkeit zu bemabren. Die Baupter ber Buricher Regierung, Dr. Reller und Meldior Sirgel gogen alle ehrmurbigen alten Stiftungen ein , um bie Universität reich zu botiren. Der Bilbungefdmindel, ber in Berlin bem mongroifden Brincip biente, follte in Burich bem bemofratischen bienen. Burich follte "Detropole ber Intelligeng" im liberalen Guben werben. Maturlicherweise mußte bie Bilbung bem gangen Bolfe mitgetheilt werben. Deshalb murbe in Burid ein großes Schullebrersemingr gegrunbet und zum Director beffelben Scherr (ein Burttemberger) gemadt, ber Dieftermeas Soule angeborent Bibel und Ratechismus aus ber Soule verbannen wollte. Abgefeben von biefen Berirrungen machte fich bie neue Burider Regierung burch weise Unmenbung ber confiecirten Stiftungen und Corporationefonbe pertient. Burich erhielt ein gang neues Anfeben burch bie Bracht feiner öffentlichen Gebäube, ten Umbau feines Bafens zc. Der Bildungefdwindel griff in allen rabicalen Cantonen um fich; überall entftanben Soullehrerfeminare, in benen bie "Gelbfibe-Mimmung tes Meniden" und bie Bilbung burd Philosophie und

Naturkunde als das neue Licht ber alten Finsternis ber Kirche entgegengesetzt wurde. Die Presse in ihrer zügellosen Freiheit wettetserte bamals, ben alten Kirchenglauben ber Eibgenoffen zu verhöhnen und brang in sie, an die eigne Kirche die Brandfackel zu legen.

Die Rabicalen im Margau maren tie mutbenbften Rirdenfeinbe. 216 bier im Februar 1832 ber fatholifche Pfarrer Stodmann zwei Befdmifterfinder nicht trauen wollte, weil bei fo naber Bermanbtichaft nach bem Rirchenrecht nur ber beilige Rater felbit bifbenfiren konne, murbe er fogleich von ber weltlichen Beborbe the und ein anderer an feine Stelle gefest, ber bie Trauung mirklid vornahm. Salzmann, Bifchof ber Baster Diocefe, erklarte bie Che, fo wie bie Amtoführung bes Ginbringlinge fur ungultig. Die Margau'iche Regierung ließ aber ben lettern in ber Rirde fortamtiren und aab ibm zum Schutz gegen bas Bolf Landinger bei, bis er felbft es rathlicher fand, gurudgutreten und vor bem Bifcof Abbitte zu thun. Go brutal griff bier eine Winkelregierung in bie ewigen Gefete ber Rirde ein. Die rabicale Regierung in Lugern, grei Bruber Bfeiffer und ein Argt, Dr. Steiger, an ber Spike, feste mit eben jo viel Frechbeit ben fatholifden Pfarrer Buber ab. weil er gegen bie undriftliche Preffe geprebigt batte, und begunftigte eine neue Soulanftalt Frobels, bie mitten im katholischen Lande für ben Unglauben Bropaganba madte. Auch in St. Gallen murbe ber raticale Bfarrer Belbling. Tobfeind feiner eignen Rirche, eben beshalb in ben fleinen Rath sewählt, und zwei ihm anbangenbe Bruber Ruchs, ber eine, ob-Bleich gang unwiffenb, nach Berbrangung eines murbigern, über bie berühmte St. Galler Bibliothef gefest, ber anbre als Profesfor nach Lugern berufen. Beibe aber erkannten fpater ihre Unfabiateit und traten gurud. In St. Gallen, wie in Graubundten, war nach bem Tobe bes letten Bifchofs von Chur, bem bie fatho-Ufden Theile beiber Cantone untergeben maren, bas bijcofliche Sut von ber weltlichen Regierung eingezogen worben. Ein neuer Bifcof mar noch nicht ernannt, weil jeber Canton feinen eigne haben wollte (ober lieber gar keinen).

Unter bem Borwand nun, die mancherlei katholischen Streifragen zu erledigen und bas Beste ber Kirche wahrzunehmen, li die radicale Luzerner Regierung die mit ihr einverstandenen Regierungen von St. Gallen, Bern, Solothurn, Aargau, Thurgau ur Baselland zu einer Conferenz nach Baben im Aargau ein, dam 20. Januar 1834 zusammentrat und einen Metropolitanverbar für die ganze Schweiz, eine neue Bertheilung der Bisthümer, un im Uebrigen 14 Artikel vorschlug, die alle als Wassen des Staal gegen die Kirche gebraucht werden sollten, und worunter die strengs handhabung des placet, die vollkommenste Unabhängigkeit ehelich Berbindungen von kirchlichen Einsprachen, die gleiche Unabhängigkeit der Schule von der Kirche und die wechselseitige Unterstützun der Regierungen, wenn je eine mit der Kirche in Streit käme, de Sauptvuncte waren.

In bemfelben Winter am Neuigbr 1834 murbe Meldior Sit gel als Regierungschef bes Bororts Burich auch Brafibent bi Tagfatung. Die Tagfatung wechfelte nämlich ihren Git zwifche ben brei Bororten Bern, Burich, Lugern, und bas jeweilige Regirungebaupt im Pororiscanton batte bie Sagfatung zu prafibirei Birgel war ein Dann von gang ungewöhnlicher Körperlange, m einer lacherlichen Mabdenftimme, ein gutmuthiger Rarr, ber nid einmal mußte, wie gefährlich fein im Grunde mohlgemeinter "For fdritt" fen und wie viel Unbeil er bamit anrichten murbe. 3 feiner Einfalt bilbete er fich ein, eine allgemeine Republicanifirun Europa's von ber Someig aus fen eben fo möglich, wie eine al gemeine Abicaffung bes Chriftenthums und Erfetung beffelbe burd bie moberne Schulphilosophie. Auch mar er mit feinen auf idmeifenten Goffnungen nichts meniger als gurudbaltenb. Unte einem folden Regenten ber Schweiz glaubten bie politischen Fluch linge fich etwas berausnehmen zu burfen. Schon im Frubjak 1833 batten bie Bolen, bie von ber frangofischen Regierung i bem Guben Krantreichs vertheilt worben maren, von Besanopn ans einen Bug unternommen, ber mit bem Frankfurter Attentat in Berbinbung fant und baffelbe unterftuken follte. Ein besperater Streich ber muffigen Bolen, obne alle Aussicht auf Erfolg. Der Man mar. Neufchatel zu überfallen, bier bie preuftiche Regierung m flurgen, fich Waffenvorrathe zu verschaffen und mit fo viel Freifarlern, ale man anwerben fonne, ben Rhein abwarts alles repolutionirend gegen Frankfurt zu gieben. Aber es kam nicht fo weit bie Bolen verfehlten ben Weg und famen flatt auf bas Renfchateler Gebiet, ins Bernische, mo fie ben auten Rath erhielten nicht weiter zu geben. Gie murben von ben Rabicalen in ber Soweig unterftutt und Franfreich zeigte fich geneigt, fie wieber aufzunehmen, ba bie beutiden Machte ihre Ausweisung verlangten. Ther im Bertrauen auf ben geheimen Schup, ben fie bei ben ra-Mealen Someizer Regierungen fanben, magten fle eine zweite eben fo freche Demonstration wie bie frubere. Außer ben Bolen unb vielen beutiden Rludtlingen befanben fic bamale in ber Schweiz and eine große Menge gefluchteter Italiener, unter ihnen Jojeph Razzini von Genua, ber ichlauefte und verwegenfte aller rabicalen Barteiganger ber Neugeit. Obgleich es ihm mobibefannt mar, baf einzelne ichmache Erbebungen in Stalten feinen Erfola baben tonnten, fonbern burd Defterreichs Militairmacht immer raid wieber unterbrudt werben mußten, fo bienten ibm bie immer wieberbolten Insurrectionen, wenn auch immer miglingenb, boch in fortmabrenber Allarmirung Italiens. Er wollte ben Defterreidern feine Rube gonnen und bie Jugend Italiens in ftarfer Spannung balten. Deshalb verabrebete er einen bewaffneten Ginfall in Savoven, ber fich vom Gebirge bann gegen bie Chene ber Lombarbet ausbreiten follte. Die tapfern Bolen follten bagu benutt werben, fo lange fie noch in ber Schweiz verweilten. Als Unführer ber Expedition ließ fic Ramorino um 40,000 Franken Am 1. Februar 1834 follte Genf überrumpelt und alle Baffenvorrathe bort zur beffern Ausruftung bes Buges weggenom-

men merben. Aber bie Genfer Regierung mar auf ibrer Sut. lief ein Schiff voll Deutscher vom See ber nicht lanben und bielt auch bie Bolen zu Lande ab. Diefe mit Italienern, Frangofen und Deutschen vermischt, brachen nun zwar in Savopen ein, fanben aber nirgenbe Anklang, und wurben von Ramorino in ben Gebirgetbalern irre geführt, bis er felbft feinen Rath mehr mußte und bie Seinigen beimlich verließ, bie nun wieber umfebrten. Bie unwichtig ber Vorfall an fich mar, fo machte er boch ungeheures Auffeben megen ber Bermegenheit ber Klüchtlinge und wegen ber Saumseligfeit ber Schweizer Beborben, bie ibn nicht gebinbert batten. Die Tagfatung fprach ibre Migbilliaung bes Savoper Ruges aus und befdloß, bie befannten Theilnehmer auszumeifen. Die unbefannten aber burften bleiben und Mazzini batte bie Krechbeit, jest erft in feinem Afpl zu Grenchen im Canton Solothurn bie geheime Berbinbung bes "jungen Europa" gu ftiften, bie, aus Flüchtlingen aller Rationen beftebenb, alle revolutioniren follte. 3a, bie beutiche Section biefer Berbinbung magte Enbe Bull im Steinbolele bei Bern eine offene Runbgebung, inbem bier von 150 beutichen Flüchtlingen und Sandwertsaefellen eine unaebeure beutiche Kahne aufgepflanzt, und bie zu biefem 3med beigebrachten fleinen Fahnen mit ben Farben aller beftebenben beutiden Regierungen gerriffen und mit Fugen getreten murben. auch ber Diplomatie bie Bebulb und fie that ernfte Schritte, bem Unwesen ber Flüchtlinge in ber Schweiz zu fteuern. Defterreich brach allen Berfehr mit ber lettern ab, die beutschen Mittelftaaten brobten und Baben ruftete. Allein biefe Magregeln murben balb wieber aufgehoben, indem ber englische Befanbte bie Bermittlung übernahm und bie Schweit fich entschulbigte und fünftig mehr Borfict verfprach.

Die Rabicalen hatten leichtes Spiel, well England fich ihrer annahm und auch Frankreich bamals fie noch als feine natürlichen Bunbesgenoffen ben nordischen Mächten gegenüber behanbelte, Defterreich aber, bas in Italien genug zu haten hatte, nicht auch noch in Rampf mit ber Schweiz ober mit Frankreich wegen ber Schweiz gerathen wollte.

Damals versuchte Neufchatel seine völlige Trennung von ber Eibgenoffenschaft bei ber Tagsagung burchzuseten; aber bie Schweiz wollte biesen Canton nicht aufgeben, well er ben Franzosen ben Eingang zur Schweiz verschließt, ihr also von größter Wichtigstett ift.

Damals wurde auch, nachbem alle Bemuhungen, eine allgemeine Bunbesuniversitat fur bie gange Soweig zu begrunben, an ber Giferfuct ber Cantone gefcheitert maren, ben Burchern gum Tros dne neue Universitat in Bern eröffnet, bie, mas ihr an miffenfoaftlichen Leiftungen abging, burd rabicale Energie erfeten follte. 36r erfter Rector mar Wilhelm Snell, ber berüchtigte Bubler aus Raffau, radical bis zum Wahnfinn und zugleich ein Trunkenbolb, ber moralifche Bergifter jener ftolgen Berner Junglinge, auf benen bas Auge fonft fo gerne verweilte wie auf ber berrlichen Jugenb Snelle Bruber Lubwig und ber befannte beutsche von Tirol. Bludtling Siebenpfeifer erhielten gleichfalls Brofeffuren. Die eigentliden Dachthaber in Bern waren aber bamale nicht jene zwei fremben Bruber Snell, fontern zwei einheimifche Bruber Schnell, bie von Burgborf aus bie Revolution gegen bie Sauptftabt gemacht Brifden beiben, ber Frembenpartei an ber Universität, batten. und ber Lanbespartet ber Schnelle fam es balb gu Reibungen, benn bie lettern wollten nicht fo weit geben wie bie erftern, unb fic nicht zu ihren, tem Canton und ber Schweiz überhaupt fremben 3meden migbrauchen laffen.

Wenn bie Bunbesreform bisher auch gescheitert war, fo wurde boch fortwährend für fie gewühlt und wurden auch auf ber Sagsfatung Neuerungen burchgeset, die eine fünftige Centralregierung ber Schweiz wenigstens vorbereiteten. So die gleiche Uniformirung aller Schweizer Milizen, die gleiche eingenöffische Fahne, gleiches Maaß und Gewicht (1835).

Mittlerweile hatte fich bie katholische Partel wieder gesaßt und Denzel. 120 Jagre. 1v. 28

begann Demonstrationen gegen bie Babener Befdluffe. Der B icof von Bafel proteftirte feierlich bagegen, bie fatbolifde Bevo ferung von St. Gallen ftimmte mit großer Debrheit gleichfall bagegen. Ein papfiliches Breve vom 17. Mai 1838 erflarte f für teberisch. Im Uebrigen aber hatte Bapft Gregor XVI. ebe bamale bem Bunfd ber Schweizer Regierungen nachgegeben, un nachbem er icon ben Bifcof Boffi in Chur fur Graubunbten un St. Gallen zugleich ernannt, nachträglich noch bie Errichtung eine besondern Bisthums in St. Gallen zugegeben und hier ben B icof Mirer eingesett. Der Streit über bie Babener Befdluf murbe am bitigften in Marau. Sier wies bie Regierung bas bri teffirende Schreiben bes Bifchofe von Bafel gurud und feste ein Erflarung auf, bie von allen fatholifden Rangeln verlefen werbe follte. Die Bfarrer weigerten fich und augenblicklich verfügte b Regierung Gelbbuffen, Amtseinftellung, fogar Gefangnif gegen ff trug auf gangliche Trennung bes Cantons vom Bisthum Bafel a und legte ben fatholifden Brieftern einen neuen Gib auf, morin f fich zum unbedingten Beborfam gegen ben Staat verpflichten fol ten. Da biefer Gib von fast allen Geiftlichen verweigert murb ichidte bie Regierung Truppen in bie fatholifden Bezirfe. Die aber verhielten fich gang rubig und ließen alles über fich ergebei Da begann fic boch bie fleine freche Regierung vor ben übrige Eibgenoffen und vor bem Ausland zu ichamen, zog bie Truppe wieder gurud und mobificirte ben Eib burd eine authentische It terpretation, bie ber Bifcof gelten lief.

Anders verhielt sich die katholische Bevölkerung bes zum Car ton Bern gehörigen Jura. hier wurde eine Petition gegen b Babener Beschlusse mit 8000 Unterschriften bebeckt. Bu Pruntri wurde offen eine Lostrennung von Bern gewünscht, und man pflanzihier und in vielen Gemeinden f. g. Religionsbäume, b. h. die vo Frankreich entlehnten Freiheitsbäume, nur nicht mit der rothe Wicke, sondern mit einem Kreuze gekrönt. An der Spitze diese keligiösen Bewegung ftand Decan Cuttat in Pruntrut. Aber bi

Berner Regierung war so entschieben, wie die Aargauer, und überschwemmte ben katholischen Jura mit Truppen. Nun aber schritt krankreich ein, mit bem- in der Napoleonischen Zeit das Gebiet war Pruntrut vereinigt gewesen war und das die dortigen Sympathieen pflegte. Ludwig Philipp ließ der übermüthigen Berner Regierung erklären, wenn sie nicht sosort die Mishandlung der Rasholiken im Jura einstelle und sich mit dem Papst verständige, werde er Pruntrut besehen lassen. Da gab Bern nach und auch die ansern bequemten sich, Unterhandlungen anzuknüpsen. Der Nuntius, de Angelis, hatte damals eben Luzern verlassen und sich in Schwyz niedergelassen, weil die Luzerner Regierung ihm jede Ausübung gestilicher Gerichtsbarkeit untersagte.

Inzwischen bauerte ber Unfug ber Fremben in ber Schmeiz immer fort. Die Regierungen verficherten, allen Forberungen ber Groumachte fen Benuge geleiftet, bie gefährlichen Flüchtlinge feven ansgewiesen, aber fle verweilten fortwahrend in ber Schweig, inebesondere Mazzini. Der Mord eines beutiden Studenten, Ramens Leffing, in Burich bewies, wie thatig bie revolutionare Brobaganba noch mar, benn Leffing murbe nur ermorbet, weil man Berrath von ihm beforgte. 3m Commer 1836 mar eine Wieberbolung bes Rranffurter Attentate im Werfe, murbe aber burd bie Berhaftung von 21 beutichen Berfdwornen verhutet. Da mifchte fic bie Diplomatie abermale ein und verlangte aufe ernftlichfte von ber Soweig, bag fie ben Demagogen feinen Borfdub mehr leifte. Da bies nun in bie Beit fiel, in welcher Lubwig Philipp bas Bert ber Reaction in Franfreich gerabe fo weit geführt batte. um enblich bas Vertrauen ber alten Dynaftien in gang Gutopa zu geminnen, fo murbe auch ihm ber Auftrag, bie Schweiz in bie Rucht zu nehmen. Wir brechen baber bier ab, um auf ben Gegenftanb gurudgufommen, wenn wir von Kranfreich banbeln merben.

Auch nach Italien hinüber hatte sich die mit der Julirev Iution begonnene Erschütterung erstreckt. Bis dahin hatte dies schöne, aber wenig glückliche Land seit der Aufregung im Ja 1821 Ruhe genossen. Zu Kom war der ehrwürdige Pius V. 1823 verschieden, ihm folgte Cardinal della Genga als Leo XI damals schon 74 Jahre alt und von strengen Grundsähen, der i Cardonari unter seiner schweren Hand nicht aufsommen ließ, de halb aber von der ganzen Bewegungspartei grenzenloß geha wurde. Bald nach seinem Tode 1829 begann nun unter seine Nachfolger, Cardinal Castiglione, der sich Pius VIII. nannte, i neue Aufregung in Folge der Julirevolution, es kam aber noch keinem ossenn Ausbruch. Der hochbetagte heil. Vater starb sch 1831 und ihm folgte Cardinal Capillari als Gregor XVI., u ter dem der erste Sturm zu toden ansing.

Noch während bes Conclaves, ehe ber neue Papft gewäl war, und gerade weil in dieser Zeit keine seste Autorität i Rirchenstaate hergestellt und die hohen Prälaten in Kom versal melt waren, brachen die Insurrectionen in den Provinzen al Sie waren geleitet von den Carbonart und hatten wie die früften den Umsturz der gestlichen Regierung in Rom und der alt Dynastien in den übrigen italienischen Staaten zum Zweck. Ieter Gedanke war die Einheit Italiens, über die Mittel al war man sich nicht klar. Einige dachten noch mit Constitut nen auszukommen, andere erklärten sich schon mit mehr Enisch denheit für die Republik, und da man auf französische Gülfe re nete, so legte man Werth darauf, napoleonische Erinnerungen ei zussechten.

Nur zufällig erfolgte bie erfte Erhebung in Moben a: Hourbe Gerzog Franz, ber wegen seinem Duobez=Absolutismus u harter Berfolgung aller liberalen Institutionen und Ibeen auße verhaßt war, barauf ausmerksam gemacht, baß sein Gunftling V notti, Chef ber geheimen Polizei, selbst ein Berschwörer sen, u ließ in ber Nacht bes 3. Februar 1831 bas haus, worin bie

mit seinen Consorten gerade versammelt war, umzingeln und mit Kanonen zusammenschießen. Menotti entging dem Tode und wurde gesangen, fand aber so viel Theilnahme bei der Bevölkerung, daß der Herzog Angst bekam und auf und davon floh. Hierauf bilbete sich in Modena eine provisorische Regierung, welcher der Abvokat Rarbi präsibirte.

£

Run bielten bie Berichworenen auch im Rirdenftagt nicht mebr gurud. Soon am 5. Rebruar umringten junge Leute gu Bolpang ben Balaft bes papftlichen Brolegaten und zwangen ibn. dner bereits vorbereiteten provisorifden Regierung Blat ju maben. Da faft bie gange Bevolferung ber großen Stabt fur bie Reuerung mar, blieb ihm nichts übrig als fic gurudzugieben. An bemfelben Sage fam von Rom bie Nadricht an, am 2, feb ber neue Bapft gemablt morben, mas aber bie raide Berbreitung bes Auffanbes nicht mehr verhinderte, eber befdleunigte. Am 9. Februar conftituirte fic auch ju Befaro eine proviforifche Regierung, am 12. wurde bie Bittme Napoleons, Ergbergogin Marie Luife, aus ibrem Eleinen Bergogthum Barma vertrieben; am 14. fant bas Bolf in Ferrara auf und feste unter ben Ranonen ber Defterreider. welche bie Citabelle befest hatten, eine provisorische Regierung ein. Um 17. bemächtigte fic bas Bolf ber Feftung Uncona, am 18. batte auch Berugia feine propiforifde Regierung. Am 23. jogen 600 piemontefifde Flüchtlinge bemaffnet von Lyon aus, um auch bom Rorben ber Italien zu infurgiren, fie murben aber von frangofifden Trupren eingeholt und gur Umfehr gegmungen, weil Ludwig Philipp megen Italiens feinen Rrieg mit Defterreich, bem bie norbifden Dachte beigeftanten haben murben, anjufangen Luft hatte, und auch meil in tie italienische Insurrection napoleonifde Iteen geworfen morten maren. Coon am 14. Gertember 1830 batte Joseph Maroleon, ter rormalige Ronig ren Spanien, als Meltefter ter Maroleoniten in beren Ramen zon Amerifa aus, wo er lebte, gegen tie von Lubmig Philipr mieterbolte Berbannung berfelben com frangofifden Boten protefirt unt feine Rocter mit Napoleon Lubwig, bem älteften Sohn bes ehemaligen Königs von Holland (Louis Napoleon) vermählt, bemjenige Napoleoniben, ber nach bem bamals noch lebenben Gerzog vo Reichftabt bie Ansprücke auf ben französischen Kaiserthron erbt Dieser junge Mann, bamals 27 Jahre alt, lebte in Rom bei sel nem Bater und ließ sich schon hier in die italienische Berschwirung ein, weshalb er vom Papst ausgewiesen wurde. Er brach ben Winter über mit seinem jüngeren Bruber Karl Ludwig Nipoleon, bamals 23 Jahre alt, in Florenz zu, von wo aus sie m Menotti verkehrten. Als nun im Ansang Februar die Revolutio ausbrach, reisten die beiben Brüber heimlich nach Spoleto un traten hier öffentlich zu den Insurgenten über, mit Begierde derste Gelegenheit ergreisend, um sich in die Weltgeschichte einzistühren, ohne zu fragen, ob es klug seh, nur dem Muthe ihre Blutes solgend.

Der neue Bapft verfehlte nicht, ben Insurgenten Frieben ; prebigen, aber fein Unterbanbler Carbingl Benvenuti murbe nid gebort und gefangen nach Bologna geführt. Sier eröffnete bi Abvotat Bicini am 26. Februar einen großen f. g. italienifche Mationalcongref, woraus bervorging, bag alle Italiener i bie Revolution bineingezogen merben follten und daß ihr Biel b Einheit Italiens fen. Bugleich fucte General Buccht, ber frub unter Navoleon gebient und nachber öfferreichischer Relbmarical lieutenant geworben mar, eine italienische Armee auszurüften. Ab Defterreich fubr blisschnell brein. Schon am 5. Marg rudten b vorgeschobenen Corps einer öfterreichischen Armee unter Frimor ins Mobenefische, an ben folgenben Tagen in Ferrara und Barn ein und überall floben bie Infurgenten. Mur ein unbebeutenbi Scharmugel fiel vor bei Novi. Bergebens fuchte Buccht in Bi Joana ben Muth zu beleben und eine Armee gufammengubringer alles war burch bie Rafcheit ber Defterreicher töbtlich gelahm Bicini wollte jest nachgeben und unterhandeln. Buccht wuthe gegen ibn, ba bankte er eilends ab. Frimont nabte und zog, t

ales floh, am 21. schon in Bologna ein. Nun lieferte zwar Zucht im Desterreichern auf bem Rückzug bei Rimini ein kleines Gescht, am 25., mußte aber sogleich weichen. Auch eine sehr seste stellung bei Cattolica mußte er freiwillig wieder verlassen, weil sine Leute nicht Stand bielten. "Für Memmen gibt es keine starke Bestition, " rief er zornig aus und zog sich hinter die Mauern Answas zurück, hier aber war schon durch General Armandi, der zu nichter Zeit eingelenkt hatte, mit dem Papst capitulirt worden, und mit genauer Noth entsam Zuccht noch auf einem Schisse; aber die Desterreicher singen ihren besertirten Feldmarschallieutenant auf dem abriatischen Reere auf und warfen ihn jenseits der Alpen in in dien deutschen Kerfer. Am 27. zogen die Desterreicher unter Seppert in Ancona ein, die letzten Insurgenten capitulirten unter Sercognani in Spoleto am 30. und der ganze Ausstand war beseitigt.

Unter ben Flüchtlingen jener Ungludstage befanden fich auch bie napoleonischen Brüder. Der ältere ftarb nach turger Krantheit, die ihm bie ungewohnten Strapazen sollen zugezogen haben, unterwegs in Forli am 17. März. Man rühmte an ihm eine eble und feurige Ratur. Seine Mutter, die Königin Hortense, war in zärtlicher Sorge ben Söhnen nachgereist, fand aber nur ben jüngsten wieder, den sie in ihrem Gesolge als Diener verkleibet gludlich retiete.

Run folgten überall wieber Reactionen, bie ftartste in Mobena, eine milbere in Barma und im Rirchenstaat. Der Papst erfreute sich vom neuen König ber Franzosen berselben hulb, wie von Desterreich und folgte gerne ihren Rathschlägen. Lutwig Philipp aber rieth zur Milte, bamit Italien beruhigt und er nicht von ber französischen Ration gebrängt würke, ben Desterreichern Arieg zu erklären. Die Rücklicht, bie besfalls Desterreich auf Frankreich nahm, war so groß, bag es im Mul Ancona und im Inli ben ganzen Kirchenstaat wieder räumte, mit Ausnahme ber Citabelle von Ferrara. Aus Rücksicht auf Frankreich erlief auch

ter Bapft am 5. Juli ein Ebict, worin er bem Bolle Berbefferungen in ter Berwaltung ankundigte. Da bie papftlichen Cassen leerund die Provinzen schwierig und verarmt waren, sah sich der h.
Bater zu ber unerhörten Maßregel gezwungen, beim Juben (Rothschilb) 3 Millionen Scubi zu entlehnen.

Die Berbefferungen in ber Berwaltung und Juffig murbenangenommen, genügten aber ben Brovingen nicht. Die Infurgenten erhoben wieber bas Baupt, weil fle meinten, Defterreich furchte fic por Frankreich. Die Beruhigungeversuche bes frangofischen Befanbten St. Aulaire bestärften fie nur in biefem Babn. Bu Bologna murbe fogar icon wieber eine große Bolfeverfammlung. gehalten und bie Ginberufung eines neuen Congreffes auf ben 5. Januar 1832 befoloffen, ber bem Babft Borfdlage machen unb Bebingungen ftellen follte. Der Papft ließ unter Barbieri gu Rimint und unter gambont in Ferrara Truppen sammeln, benen aber bie Nationalgarbe von Bologna unter General Batuzzi entgegenmaridirte. Am 20. Januar fliegen fle bet Cefeng aufeinanber. Nach furgem Gefecht wichen bie Nationalgarben, bie papfilichen Truppen aber, ein ichnell zusammengerafftes Gefinbel, morunter Banbiten und Rauber, plunberten Cefena und ubten arge Greuel an ben Einwohnern, ebenfo am folgenben Tage ju Forit, mo 23 Berfonen jebes Altere und Beidlechts von ihnen ermortet. 41 verflümmelt ober vermundet wurden. Carbinal Albani, bes Papftes Stellvertreter, mar Beuge und fonnte es nicht hindern, magte nun aber bie Truppen nicht meiter gegen Bologna vorruden gu laffen, meil ihre Coanbibaten gang Italien emport batten. In biefer Noth mußten bie Defterreicher wieber belfen und General Grabomefi fam mit einem Corps berfelben, theile um Bologna gu untermerfen, theile um bie papftliden Truppen felbft im Baume gu balten, bie ba, mo feine Defterreicher maren, g. B. in Ravenna, ned mande Robbeiten begingen.

Diefer gweite Ginmarid ber Defterreider erhipte bie Oppoficien in Baris unt wenn Lutwig Bbilion etwas Schlimmerem

webeugen wollte, mußte er biesmal eine Demonftration machen. Wer er that es fo ungern und fo febr nur gum Schein, baf fiemit Defferreich beimlich fonnte verabrebet werben. Genng wenn man ber frangoffichen Nation nur fagen tonnte, bie Defterreicher find nicht allein in ben Kirchenftgat eingerückt, ber König ber Kranwien ift machiam gemefen und bat fogleich auch Kranzofen bineinwidict, um ben Defterreichern bie Stange zu halten. Doch mußte niemand, mas verabrebet worben mar, als ploblich in ber nacht of ben 23. Februar eine fleine frangofifche Flotte vor Ancona afdien und Truppen aussetzte, bie unter Oberft Combes, ale bie Thore nicht gleich geöffnet murben, biefelben mit Aexten einschluen, einbrangen und fich bes Blates bemeifterten. Das fab nun febr Friegerisch und wie eine Unterftutung ber italienischen Oppoftion aus; balb aber famen noch burch wibrige Binbe gurudgebaltene frangofifde Schiffe mit bem commanbirenben Beneral Cu-Heres nach, ber bie Sanblungeweife feines Dherften besavouirte, We papftlichen Beborben wieber einsette und bie Manner ber Dpwofition von fich wies. Die letteren legten inden feine Burudhalung nur ale eine vorläufige aus und hofften von ber Befetjung Anconas burch Frangofen fo viel für ihre Sache, bag in Bologna felbft und unter ben Augen Grabowsfis bas Bolf einen Aufftanb versuchte in bem Augenblick, in welchem bie erften papftlichen Trupben unter Bamboni, bie fich bafilich in Ravenna aufgeführt batten, bort einrudten. Bamboni und Grabowefi felbft befamen Steinwürfe. Aber ber lettere hatte, Menfchlichfeit mit Strenge verbinbenb. ben gentalen Ginfall, einem bobmifchen Regiment auf italtenifc zu befehlen, es folle fenern, auf bohmifc aber ben Befehl fogleich zu wiberrufen. Wie nun bie Bolognefer bas Commanbowort Reuer borten, liefen fle babon und bie Orbnung murbe ohne Blutvergießen bergeftellt. Um 2. Mai rudten papftliche Truppen aud in Ancona ein und befesten ben Blat gemeinschaftlich mit ben Frangofen, jo bag Jebermann erfannte, Ludwig Philipp thue in Stalien nichts anbers, als mas ber Raifer von Defterreich aud

that, namlich er fouse bie Gerrichaft bes Bapftes gegen bie volution. Am 21. Juni erließ ber Bapft eine Bulle gege Insurgenten in einem festen und ftolzen Tone.

Seitbem war wieber Ruhe in Italien. Der Bapft, im nen Lanbe von ber Revolution bebroht, erklärte sich entschieben gegen alle anbern Revolutionen, namentlich gegen bie insurspolen und gegen bie Bartei im französischen und belgischen rus, die, von Lamennais geleitet, eine Allanz ber römischen zwit ber Demokratie verlangte. In seinem merkwürdigen encycl Schreiben vom 15. August 1832 warnte Gregor XVI bie lichen Enthussaften, sie sollten ja nicht an neue Mittel benker nur vermeintlich alte und baufällige Kirche zu stügen. Die 3 habe keine Wiebergeburt nöthig, sie sewig jung, imme aleiche.

Merkwürdigerweise wurden Neapel und Sardinten be burch keine Revolutionen erschüttert. In Neapel starb der König Ferdinand I. (IV.) am 8. November 1830 und ihm sein erst 21jähriger Sohn Ferdinand II., der mehrsache Verbess gen einführte und politische Gefangene begnadigte. In Sart starb König Karl Felix am 27. April 1831 und ihm folgte. Albert, Prinz von Carignan, ohne daß von Seite Dester Einspruch gegen diese Thronsolge erhoben worden wäre. Der König, an dem eine bose Erinnerung haftete, befand sich in bittern Klemme zwischen Desterreich, das er beständig fürchten und dem Liberalismus, den er verrathen hatte und der ihm seit der Julirevolution wieder eine sehr brauchbare Wasse Großes Aussehen erregte der Brief des damals noch jungen 3 Mazzini, der Karl Albert aufsorderte, Italien vom Joche der feben zu besteien und zu vereinigen.

Im Jahre 1837 fam bie Cholera nach Italien und ri um fo mehr Verheerungen an, als an ben meisten Orten bie I felbst aus Beigheit floben. Am schracklichsten wuthete fie in Iten. wo beshalb auch Unruben ausbracken.

## 3wolftes Buch.

Das Bürgerkönigthum in Frankreich.

Der neue Burgerfonig in Baris fpielte bie angenommene olle mit gutem Glude fort. Frankreich blieb noch lange in ber infoung, es babe ben beften Theil ermablt. Das Ausland acmmobirte fic, weil Lubwig Philipp ben legitimen Grofmachten 8 Befte versprach. England unterftuste ibn, weil er ben engden Canbibaten in Belgien bulbete und fich überhaupt ber Bormbichaft Englands fügte. Rugland lieg fich ihn am Enbe ge-Ien, um in Bolen freie Sand ju haben. Breugen allein fonnte nen Rrieg anfangen wollen, Defterreich noch viel meniger. Die tere Linie ber Bourbons war Defterreich von Anfang an feinbb gefinnt gemefen, und auch gegen beffen Willen auf ben Thron langt. Go murbe benn Frankreichs neuer illegitimer Ronig von n Grofmachten anerkannt. Gine Thatfache, bie Rebermann ben nftanben gang angemeffen fanb, bie aber bas gange bisberige rogramm ber europäischen Congreffe und bas Princip ber Legititat befeitigte, um fortan bie Bolitif ber jeweiligen Coninieng gur ausschließlichen Geltung zu bringen. Spanien wollte fange bie neue Orbnung ber Dinge in Franfreid nicht anertenn. Da gab Lubwig Philipp ben liberalen Fluchtlingen Mina, albeg ac. Gelb und Waffen gu einem Infurrectioneverfuch. Aus Furcht erkannte ihn nun Spanien an, und augenblicklich ließ et auch wieber die armen Flüchtlinge im Stich.

Lubmia Bbilipp mar poll folguen Berftanbes und beobachtet bie rubige Baltung, bie ein vollfommenes Sicherheitsgefühl gu Schau tragt. Mur in feinem Minifterium begann ein auffallenbei Bechfeln und Wogen, woran man erfannte, wie mubfam es ben juste milieu murbe, bas Gleichgewicht zwischen ben liberalen, meh rechts ober mehr links abweichenben Mancen zu balten. Um bi innern garmer zu beruhigen, bie immer noch mehr republifanifc Inflitutionen wollten, und um bem Ausland mit unermefilide Bobularität imponiren zu konnen, mußte er feine Minifter lint fuchen. Um aber eine fefte Regierung möglich zu machen und bet Ausland zu zeigen, bag man ihm gehorde, mußte er fle wiebe ein wenig rechts fuchen, je nach ben Borfallen bes Tages. Da fein Bug ftetig nach rechts ging, und bie Linkswendungen ibm nu burd bie Umftanbe abgenöthigt wurben, verftebt fich von felbf Er mar besfalls viel meniger aufrichtig conflitutionell, wie Lub wig XVIII. zur Beit bes Ministeriums Decazes.

Das erfte Ministerium bes neuen Königs, Dupont be l'Em an ber Spige, Laffitte, Gérard, Molé, Guizot, Broglie, Louis Sebastiant, Perier, Dupin ging ganz aus ber Partei hervor, bi in ber großen Woche ben Sieg an sich geriffen hatte. Bignon Napoleons berühmten Secretär und Diplomaten, hatte Lubwi Philipp bem Ministerium zugesellt, um ben Anhängern Napoleonzu gefallen, gab ihm aber kein Porteseuille, um bas Ausland nich zu reizen. Dieser kleine Zug harakteristrt ihn ganz.

Das Wichtigfte war, bie aufgeregten Arbeiter wieber zu be schwichtigen. Sie allein hatten gestegt, sie wollten nun auch etwel bavon haben. Die republikanischen Gefellschaften grollten bem Konigihum und hielten Lubwig Philipp für einen blogen heuchle. Auf Guizots Rath wurde ben Arbeitern mit 5 Millionen Franken ber Mund gestopft; die geheimen Gefellschaften aber als ungesehlich verboten. Hubert, Brafibent ber Gesellschaft ami du peuple wurde

m einer furzen Gefananififtrafe verurtbeilt. Auch lentte man ben bağ bes gemeinen Bolfes gefdickt auf bie Exminifter ab. Boligme. Bebronnet. Guernon be Ranville und Chantelause maren auf ber Alucht gefangen worben und follten von ben Bairs gerichtet werben. Diesen Richtern traute man wenig Strenge zu und ba Merbies auf Betrieb bes Ronigs ber Borfdlag gemacht murbe. wo por Ausgang bes Brozeffes bie Tobesftrafe, als eines civilifrien Bolfes unwurbig, abzuschaffen, gerieth bas gemeine Bolf in de große Buth und glaubte in bem neuen Ronigthum eben nur int alte wieberzuseben. Es erhob fich am 18. October, verlangte ben Sob ber gefangenen Minifter und umringte bas Solof Binunes, in bem fie gefangen fagen. Mur ber Duth bes Commanlanten Dumeenil, ber bas Schlof in bie Luft zu fprengen brobte. bewog bie wilben Saufen zum Abzug. Das Uebrige that Obilon Barrot . als Brafect bes Seine-Departements inbem er öffentlich utlarte. Die angeflagten Minifter murben ber gerechten Strafe nicht mtgeben. Ueber biefe Gigenmachtigfeit mar Buigot, fein Borgefetter als Minifter bes Innern, emport und verlangte feine Ab-Dupont be l'Eure mar bagegen. Der Ronig fucte ibn anguftimmen, inbem er fagte, auch Lafavette fen fur bie Abfebung. Das war aber eine fleine Luge. Der ehrliche Dubont fagte getabezu, er wiffe von Lafapette felbft, baf berfelbe anbere bente, ale ber Ronig fage. "Gie befdulbigen mich ber Unwahrheit?" fubr in ber Ronig an. "Sire," erwieberte Dupont, "wenn ber Ronig ja und Dupont nein fagt, fo weiß ich, wem Frankreich glauben wurbe." Der junge Bergog von Orleans brangte fich besorgt bawifchen, faßte Duponts Sand und fagte: "Dupont ift ein Chrenmann, mein Bater, bier fann nur ein Difverftanbnig vorgegangen fen." Der König umarmte Dupont und Obilon Barrot verlor feine Stelle biefesmal noch nicht. Dagegen trat Buigot aus bem Minifterium und mit ibm bie anbern, außer Dupont, Laffitte, Chart, Sebaftiani, mogegen ber junge Montalivet und Marfcall eintraten. Dem Ronig mar es außerft laftig, Dupont

beibehalten zu muffen, allein er fürchtete Lafahette, ber an ben Spitze von mehr als einer Million Nationalgarben ftanb, und bentbei einem Berwürfniß ganz Frankreich wurbe zur Seite gestanden seinen.

Der auferlich rubige und fefte, innerlich geguälte Ronie manbte fic an Talleprand, und bat ibn, ein Minifterium qu fibet nehmen. Aber Talleprant, bamale Gefanbter in London, verfichert ibn, er nute ibm in London, indem er bas Bundnig mit Englat betreibe und bie norbifden Dachte berubige, unendlich mehr, all er ibm in Baris nuten fonne. Grabe bamals führte bie ruffifde Politif einen Sauptschlag. Sie ließ fich nämlich von Mole in Ramen Lubmig Philipps beffatigen, mas Rarl X. bereits mit ibr: abgefartet batte (enge Alliang zwifden Rufland und Franfreid, bas lettere erwirbt Belgien und bie Rheinprovinzen. Breufen with mit hannover entschäbigt. Defterreich in ber Turfei, Rufland nimmt Conftantinovel. England wird ausgeschloffen) und benuncitte = bann ben gangen Blan in London, um England von Frankreich ju : trennen. Talleprand bemaskirte bagegen bie ruffifche Arglift in biefer Intrique und Ludwig Philipp blieb Englands guter Freund. - In Bezug auf die innere Politik foll Talleprand bamale Lub E mig Philipp gerathen baben, bie Liberalen burch fich felbft, eine Muance nach ber andern, einen Namen nach bem andern abzunuten. Sein Saupttroft aber foll gemefen fenn, bie Bertreibung ber alte ren Bourbons verhalte fic gang fo wie bie ber Stuarts in Enge t land, und bie jungere Linie Orleans werbe, wenn fie nur Gebulb behalte und bie bamalige Aufregung geschickt wieber abschwäche, fich auf bem Throne fo bauerhaft befestigen, wie bie bannover'iche ! Donaftie in England.

Unterbeß hörte bie Gahrung in Paris nicht auf. hinrichtung i ber Exminister war bie Parole im Bolk. Man sah barin bie Brobe, ob bie neue Regierung es aufrichtig mit ber Freiheit meine, oder nur in bie alten Bahnen einlenken wolle. Auch bie Presse. mißbrauchte ihre Freiheit zu wüthenben Schmähungen. Excesse ibrend bes Broceffes ichienen unvermeiblich. Da ernannte:ber nig ben Marfchall Soult, bie erfte militairifche Grofe bes alten iferreichs, jum Rriegsminifter und ließ benfelben große Ruftunmachen, bem Schein nach, um Frankreich gegen bas Ausland vertheibigen, benn man batte bie Runbe verbreitet, Belbmarfcall bitich feb in Berlin gewesen, um eine Alliang Breufens mit iland zu betreiben und in Frankreich einzufallen (unmittelbar bem polnischen Aufftanbe). Durch Talleprand burfte aber ber ig hoffen, mit Gulfe Englands Breugen ju beruhigen, und iland murbe burd bie polnifche Revolution aufgehalten, beren bruch man icon in ben erften Tagen bes December in Baris br. Der Amed ber Ruftungen Soults war nur, unter bem eine . bem Nationalftole zu ichmeicheln und bem Ausland zu miren, bie unruhige Barifer Bevolferung burd Militairmacht Baum zu halten und Lafapette mit feinen Nationalgarben in Sintergrund zu ichieben. Um 15. December murbe bas Bairebt eröffnet. Das Bolf brobte, Die hinrichtung ber Angeflagzu erzwingen. Lafapette aber, weit entfernt, bem Ronig gelich zu werben, trat auch in biefem, wie in allen fruberen abn= n Fallen, ber Anarchie entgegen und ermahnte in einer Broation vom 19. zur Orbnung. Als nun am 20. und 21. bas E in ben Straffen lärmte und ben Balaft Luxemburg, in bem Bairs richteten, flurmen wollte, mar es Lafavette felbft, ber an Spite ber Nationalagrbe unermubet bie Drbnung erhielt. 11n= B wurden bie Exminifter von Martignac, ber fich ebelmutbig bergab, glanzend vertheibigt\*) und von ben Baire nur zu islanglider Befängnifftrafe auf bem Schloffe Sam verurtheilt. Bergebens muthete Bolf und Jugenb, bie Rube murbe 21. eftellt. 400 ber milbeften Schreier verhaftet.

Der Ronig war untenblich entzudt über bie ehrliche Schmache

<sup>\*)</sup> Polignac kam zu Gute, daß er burch bie geheime Berabrebung mit land ben Beweis liefern konnte, er habe für Frankreich das linke Rheins und! "r erwerben wollen, also patriotisch gehandelt.

ves alten Lasayette, und versehlte nicht, bavon Nuțen zu ziel Lasayette hatte sich sammt seinen Nationalgarden umpopulär macht. In die Bevölkerung von Barls war Zwiespalt eingeris Zugleich hatte Soult eine ungeheure Militairmacht aufgestellt. Tonnte jett Lasayette beseitigen. Thun Sie nur das, hatte Diernich zu General Belliard gesagt, den ihm Ludwig Philipp schicke, erst wenn Sie den gefährlichen Lasayette werden besichaben, werde ich glauben, daß Ihr König wirklich regiert. La. wurde Lasayette zum Dank für seine Ausopsferung vom 19—als Obergeneral aller französischen Nationalgarden entlassen, wie Parifer Nationalgarde-Artillerie, die sich zu volksthümlich in nommen, ausgelöst. Sierauf legte auch Dupont de l'Eure sein Ministerposten nieder, um einer jener tückschen Verabschiedung von Seiten des Königs zuvorzukommen. Lassitte wurde num Chabes Ministeriums.

Bei allebem svielte bie Deputirtenkammer feine vorragen Rolle mehr. 3mar erhob ber unerbittliche Mauguin laut fel Stimme und flagte bas neue Spftem an, bas offenbar barauf at gebe, bas frangofische Bolf zu bupiren und bie Freiheit zu es motiren. Allein bie Debrbeit achtete nicht auf ibn, fonbern unt ftutte bas neue Konigthum aus Brivatintereffen. Um bie Der tirtenkammer für fich zu haben, bewilligte ihr Ludwig Phili ihren Fortbeftanb. Reue Bablen murben neue unzuganglich Menichen gebracht baben. Die alte Rammer mar bem Ronia fid um fo mehr, ale er ibre Mitalieber und beren Bermanbte i Elienten verschwenberisch mit Unftellungen und Belohnungen Die frangofische Deputirtenkammer hatte fich zu ein bachte. Markt erniedrigt, auf bem ber Ronig Stimmen und Ergebenbei abreffen fur Memter, Concessionen, Titel und Orben faufte. St ber gehofften lautern und reinen Kreibeit brachte bas Burgerton thum ben Frangofen eine iconbliche parlamentarifde Corrupti Inbeg bienten bem Ronig auch ehrenwerthe Doctrinare, wie But

ne Eigennut aus Ueberzeugung, bag aus allzuviel Freiheit obne Dimma nur Angrebie und gulett Frembberrichaft folgen muffe. Eine energifche Minoritat organifirte fich in ber Deputirtenmer erft wieber, als fich immer beutlicher berausstellte, Lubwig Milipp fuche "Frieben um jeben Breis mit bem Auslande" und Maufe fic benfelben burd bie Sinopferung aller ber Bolter, welche Julirepolution nachaeabmt batten. Begreiflichermeise berrichte frangofischen Bolf bie feurigste Sympathie für bie Belgier und den. Die erstern munichten Vereinigung mit Kranfreich, aber bes Artebens millen wies fie Lubwig Bhilipp ab. Die Bolen ten um Gulfe von Frankreich und Lubwig Philipp verrieth fie, tem er ihnen wirklich hoffnung machte, ihnen rieth, unthatig h bleiben, und baburd ibre Sade unwieberbringlich verloren machte. Deutschland mar bie Bewegung ichmader, allein fart genug, m bem frangofifchen Ginfluß auf bie beutschen Cabinette mehr ladbrud zu geben. Nun erfuhr man aber, Lubwig Bhilipb babe Bbrudlich alle Magregeln ber beutiden Cabinette, bie auf Dierhaltung ber Liberalen in Deutschland, Beschrantung ber Breffe ac. Saingen, auf gebeißen. Aus allebem murben nun furchtbare ntlagen gegen Ludwig Philipp gemacht. Die Opposition mußte b bauptfachlich auf bie außere Bolitif werfen, weil ihr bie innere mals wenig Chancen bot. Die Bolfegefellichaften maren gu nifd, um Sympathien zu finben. Franfreich wollte bie Freiheit tobne bie Ordnung. Alles, mas an Angrebie erinnerte, mar n guten Burgern verhaft. Die Opposition in ber Deputirtenmmer war mithin feine republifanifde, aber eine patriotifde. ie vertrat ben beleibigten Nationalftolz. An ihrer Spipe ftanb eneral Lamarque, ber bie glangenbften Reben bielt, neben ihm tauguin, im hintergrund ber alte Lafapette. Aber ihre Berebtmteit brang nicht burch. Gebaftiani, als Minifter, erflarte für eine Thorheit und Unmöglichfeit, mit ben geringen Rriege= itteln, welche Frankreich ju Gebote ftanben, gegen ben Willen n beutiden ben Bolen beifteben zu wollen. Auch bie

IV.

27

28. Re=

Doctrinare, bie in einem Kriege nur ben Untergang ber cor nellen Freiheit und Ordnung zugleich faben, flimmten zur flertum. Die übrigen Stimmen waren icon erkauft.

Die Legitimiften migverftanben bamals bie vielfach fic aussprechenbe Unzufriebenbeit mit ber neuen Regieru maren fo unvorfictig, bie alte ins Gebachtnig zu rufe 14. Rebruar 1831, bem Tobestage bes Bergogs von Berry ftalteten fie bemfelben eine Tobtenfeier in ber Rirche St. l'Aurerrois. Der Bobel aber ergrimmte über biefe Recth faum besteaten Bartet, brach in bie Rirche ein, vertrieb bi miften und gerbrach alles, mas ibm unter bie Sanbe far Tumult wuchs und artete in eine groffere Emeute aus. D beit aab bem Bobel ein, gegen ben Balaft bes Ergbischo Quelen, ju gieben, bes alten Freundes Rarls X. Als Ba neue Bolizeiprafect von Baris, bem Ronig bavon Nachri foll biefer (wie Louis Blanc ergablt) gefagt haben: "m jebem fein Theil laffen, forgen Sie nur, bag bem Balait nichts geschiebt." Sierauf fturmte ber Bobel ben erzbifd Balaft und zerftorte ibn von innen ganglich, ohne von ben ben baran gebinbert zu werben. Der mutbidnaubenbei fiel es ein, alle Rreuze von ben Rirden in Baris und all (bas alte Babben Frankreichs) wegzuschaffen. Da befahl Philipp, bem Bolf in biefem uniculbigen Berlangen ein gu leiften. Die Rreuze verfdwanben und von feinem eiger lafte ließ Ludwig Bhilipp unter feinen Augen bie Lilien , Sabrbunberte in Franfreich geberricht batten, bas ebrenvoll pen seiner eigenen Ramilie, wegreißen. Der Bobel ließ mieber berubigen.

Balb barauf entledigte fich ber König bes ihm bur Iiberalen Antecedentien und insbesondere burch seine Bezi zu Lafahette lästig geworbenen Laffitte. Indem er ihm ein reichische Mote verheimlichte, gab er ihm zu verstehen, er ohne ihn zu regieren, und Lassitte nahm seine Entlassu

ARdra. Der arme Minister burfte nicht einmal klagen, benn batte, um eine politische Rolle spielen zu konnen, feine Bankierfoifte fo vernachläffigt, bag er nabe am Falliren mar.\*) Der Inig fpielte babet noch ben Großmuthigen, inbem er ibm einen vien Walb um 10 Millionen abkaufte. An Laffitte's Stelle anahm beffen bisberiger Rebenbubler, Caffmir Berier, bie Derleitung bes Minifteriums unter ber ausbrudlichen Bebingung. ber Ronig nichts ohne ibn thue, nicht binter feinem Ruden, bie binter bem Laffitte's, Noten wechsle. Die Phrafe bes Tages ber: le roi règne, mais ne gouverne pas. Diese ganz confittubnelle Bebingung, in ber gleichwohl nach bem Austritt Laffitte's te berletenbes Difftrauen gegen ben Ronig ausgebruckt mar, ließ 2ubwig Bbilipp gefallen, weil er gerabe jest ben ftrengen Berier brauchte, um burd ibn bie Orbnung befeftigen, bie Barten gugeln gu laffen, und um qualeich bie ausmartige Bolitif ber legierung zu vertheibigen. Berier war ein aufrichtiger Conftituoneller, ber Rube im Innern und nach außen fur unerläglich lett. wenn bie Errungenschaften bes Juli auch mirflich genoffen und e Charte eine Wahrheit werben follte. Goon am 17. Marg er eine Anzahl befannter Republifaner verhaften und am 18. iff er fuhn bie Partei Lamarque's an, inbem er erflarte, feine egel fur bie auswärtige Politif fen Dichtintervention. Wolle an . baß Franfreich nicht angegriffen werbe , fo burfe man auch 16th Niemand angreifen. Auch verwarf er aufs beftimmtefte bie oraussetung ber Bolfssouverainetat, wonach es bem frangofischen oll im Juli freigeftanben batte, ju thun, mas es wollte. Es ibe fich lebiglich fur bie bestebenbe Berfaffung gegen bie in bieibe von oben ber gefchehenen Eingriffe erhoben, biefe letteren pen befeitigt und webe bem, ber bie Berfaffung aufe neue, etwa m unten ber angreifen wolle.

Seine Lochter Laffitte's wurde geistestrank. Man fürchtete wegen beimer Liebe und ein Arzt mußte sie auf eine feine Art ausholen. Ends faate sie, ja, fie vel X.

In Mai traf ber König mit Berier eine Maßregel, besten geeignet schien, die Republikaner moralisch zu ver Em 2. nämlich becretirte ber König ben Julihelben, benen keiher eine Decoration zuerkannt hatte, ein blaues Band u neme Umschrift auf das Kreuz "vom König gegeben", b. h. dete die Revolution in die Livrée des Königthums. So er durch Citelkeit die einen und warf die andern, die sein ration verschmähten, in das Dunkel der Bergessenheit. S. Mai, am Todestage Napoleons, die Bendomesaule mit bekränzt und großer Spectakel erhoben wurde, der die Tage sortbauerte und am 9. in eine Emeute ausartete, Graf von Loban, der an Lasapette's Stelle die Nationalgan schligte, die Pompiers kommen und mittelst Fenersprihen i porte Boll durchnössen. Die Nevolution erstickte im Gelä

Unterbeff batte bie Rammer ein neues Bablaefes b ben Bablcenfus aber nur von 300 auf 200 France bere bamit ja bie gebilbeten Mittelelaffen bie Bablen allein Sand bebielten. Die Rammer wurde enblich am 31. Da toet und nun auf ben 23. Juli einberufen (vor bem Jahre Julitage). Bet ben Reumablen murben von allen Seiten 1 gemacht. Berier verpflichtete alle Beamten, für Canbiba Regierung zu mirten. Der Ronig felbft machte eine Re Strafburg, um fic bein Bolt von ber liebenswürdigften ( sigen. Aber auch Lafapette machte eine Runbreise und spi Therall febr offen gegen bie Regierung aus. Er nannte b Spiem eine "Duafireftauration", und barin hatte er Recht. ieine Duaftrepublik ftand mit Lubwig Philipps Quaftrefte auf gleicher Linie. Der alte Lafapette bat jebes Ronigtl viel an thu war, unmöglich zu machen gesucht, und t Ernit mit ber Republit gemacht, fonbern biefelbe verhinberi And ibn gebie bie Unnatur bes Beitalters zu ihren Li jöbnen.

Um ruftig emf bie Bablen einzuwirken, ließ ber Ri

Infana Juli auch eine Secerpebition gegen Don Miquel, bamalim Usurvator in Bortugal, unternehmen und verfehlte nicht, ben Mitten Sieg als einen Triumph bes Liberalismus und zugleich ber utionalen Tricolore auszubosaunen. Allein bamals fomebte gewie bas Schickfal Bolens auf ber Spite bes Schwertes und man in flo burd bie Spazierfahrt nach Listabon nicht täuschen über . was Lubwig Bhilipp in Bolen verfaumt ober foggr verbinin batte. Aweitens verficherte ber Konig in ber Thronrebe, mit Miber er bie Rammer eröffnete, "er habe feine Dube gefdeut, M Enbe bes ungluctlichen Kriegs in Bolen zu beschleunigen, er be feine Vermittlung angeboten und bie ber Großmächte angemin. " mas fic fpater als volltommen unmabr berausgeftellt bat; imer, er habe bie Unabhangigfeit Belgiens burchgefest, mas fich witlich fo verhielt, und endlich, er habe bie Entfernung ber Defteritder aus bem Rirdenftaate bewirft, was jeboch nur Folge von Mermeitigen Rugeftanbniffen mar, bie er Defterreich gemacht wite. Das alles und bie Expedition gegen Bortugal follten ber booficion flar beweisen, er babe alles für bie Ehre Rrantreichs tban.

Gleichwohl war in die nene Deputirienkammer eine sehr starke profition gewählt worden, und nur mit geringer Stimmenmehrit konnte Berier die Wahl Lassitte's zum Präsidenten verhindern. hon war die Frage, ob Berier sich wurde behaupten können, bie Nachricht kam, die Holländer sehen in Belgien eingefallen. ngenblicklich wurde nun ein französisches Geer den Belgiern zu life geschickt, und bieses rasche Handeln im Sinne der Nation tete Perier. Allein die polnische Frage kam immer wieder zur prache, Lamarque klagte, man habe die Steuern erhöht, Ludwig silipp habe in Kurzem schon 1500 Millionen ausgebraucht, und sult eine ungeheure Armee von 500,000 Mann ausgestellt, und alles nur, um Belgien den Engländern, Italien den Dester hern und Polen den Kussen zu verkausen. Garnier Pag und ber Gesellschaft ami du peuple, drücke bet eiesste Ber.

Bagerung aus und ichlon mit ben Borten: "es .... is in großes Bolf tiefer finfe." Ale am ..... Braftiant, Minifter ber ausmartigen Angelegen-Cammer inelbete, Warfdan habe capitulirt und ben ..... Berriche Rube in Barfchau", brach ein Sturm ..... Jafavette aber jog einen Brief ber polnifden - :::. Beneral Antagtemics unt Blater bervor, morin ..... Bir erflaren, bag ber Minifter ber ausmarti-riden, beffen Retfetoften er bezahlte. Line und Se. Excelleng ber Braf Ge-Begierung ju vermogen, fich noch gwei .... veil bie Unterhandlungen fo viele Beit erfor 15 345 am 15. August batirte, und von bem ....... Ingelegenheiten ad interim, Anbreat .... There Singular, fowie ein anberes vom 24. bes . . . Erever Moramefi, une burd bie Boft vom .... aumen Anb. Dag bieg ferner biefelben Cir-... ut einer Rote vom 15. querft bem Grafen ... ::: bann an bie Journale fanbten, in = :ritienen, und baf enblich biefe beiben ..... marben, ben bie Abfenbung bes befagten .. ... 'einvrgebracht bat." Wie ungeheuer auch . . . . berführung compromittirt mar, bielt et .. .. wif tem Leichtfinn aus und Buteot trat Jen in Die Bertheibigung in einen Angriff . .... vorwarf, fle mache Brovaganda e Merublit außerhalb Franfreich. Dad ... & De Debrheit mit 221 Stimmen für und ber Sturm erneuerte fich, ale General a u redtfertigen. Er mar frangoflichet Sandennere perejen und hatte bier vom Ronia

:fehl erhalten, für bie Polen zu wirken, war aber nachher mselben König besavouirt worben, so baß sich klar ergab, anze war nur eine Demonstration gewesen und ber Gesanbte ucht worben.

ver Kammermehrheit gewiß, ließ Berier fofort ein neues geseh votiren und brachte, vielleicht nur zum Schein, ber ition bas große Opfer, auf Erblichkeit ber Bairie zu ver-

Man machte aus ihr eine Art von Senat, wie in ber onischen Beit. Berryer geißelte bieses Experimentiren mit enem historischem Geifte, aber vergebens.

m berbft brach ein bochft gefährlicher Aufftanb in Lyon Unter ber Regierung Rapoleons und mabrend bes Contipftems war biefe Stabt ber Mittelpunct ber frangofifden cie gewesen und febr reich geworben. Insbesonbere blubte ie Seibenweberei. Die Bourbons batten ber Stabt Luon o viel Liebe zugemandt, wie Napoleon. In ber Someis ben preufischen Rheinprovingen wurde burd gablreiche neu bene Kabrifen ben Lyonefen Concurrent gemacht. Bon Jahr r waren in Frankreich bie Breife ber Lebensmittel geftiegen. enierung Lubmig Bhilipps foftete mehr, als alle bisberigen raroferte bie Steuerlaft. Die Rabrifbefiter in Loon fucten ir Deficit burd Berabbruden ber Arbeitelobne gu beden, ein Arbeiter, ber 18 Stunden bes Tages arbeitete, und eine Kamilie ernabren follte, nur 18 Sous verbienen fonnte. elen taufend Arbeiter ber Stadt flagten und begannen uns zu werben. Der beforgte Brafect Dumolart versammelte lusfdug von Fabrifherren und Arbeitern und bewirfte, baß über einen Tarif bes Arbeitslobnes vereinigten. erren aber weigerten fich, ben Tarif anzuertennen, und erfich an eine Bereinbarung nicht gebunben, bie nicht gefets-Auch forberten fie, ber Brafect folle gegen bie Arbeiters nlungen einschreiten, weil bas Gefet fie verbiete. Dumolart nun gegen bas Gefet nicht hanbeln und in Paris nafit

man fic ber Sade gar nicht an. Die Rabritberren triumpbirten, verringerten ben Arbeitelobn und fügten noch Sobn bingu. Da rotteten fich bie Arbeiter gufammen, am 21. November, verweigerten bie Arbeit und ichwarmten muffig burch bie Straffen, anfange nur in ber Abfict, bor ben Reichen ber Stabt ibr Glenb im Schau zu tragen. Die beunrubigten Kabritberren allarmirten bi Mationalgarbe, um etwaigen Exceffen porzubeugen, und eine Om nabier-Compagnie biefer Garbe, bie aus lauter Fabrifanten befant gab auf bie Arbeiter Feuer, fen es aus Muthwillen ober aus wor eiliger Angft, benn fle war von ben Arbeitern nicht gereizt un auch bas Martialgeset mar vorber nicht verfündigt morben. 24 Arbeiter blieben auf ber Strafe liegen, bie übrigen ichrieen: il ben Baffen!" und in wenigen Minuten bewaffnete fich ieber, wi er konnte, und wurde bas Bflafter aufgeriffen, um alle Strafe mit Barrifaben abzusperren. Die Arbeiter erhoben eine fomag Rabne auf ber geschrieben ftand: "leben in Arbeit ober fterben in Rampfe." Der Brafect und General Orbonnegu. Chef bet Re tionglagrbe, fucten fle zu berubigen; aber General Roquet, Che bes Militairs, martete ben Erfolg ber Unterbanblungen nicht ab fondern ließ bie Ranonen bonnern und einen Angriff auf bie vor Arbeitern besetzte Croixrouffe machen. Die Arbeiter glaubten fi verrathen, bebielten bie beiben Unterbanbler als Beifiel und leifteten einen verzweifelten Wiberftanb, ben bie Nacht unterbrach. Dbgleich aber Roguet 3000 Mann ftark mar, und über Nacht noch in weiteres Regiment an fich zog, wurde er bennoch am andern Mor gen burch einen unwiberftehlichen Angriff ber mutbenben Arbeiter gurudgeworfen und fab fich gezwungen, um feine Leute nicht mie nut aufzuopfern, bie Stadt zu raumen. Sierauf febrte bie Die nung gurud. Die Arbeiter blieben rubig, mabrend ber Brafet und bie Gemeinbebehörben alles zu thun gelobten, um ihre gerecht Sache bei ber Regierung zu bevorworten. Allein Berter fafte bie Sache nur aus bem Gefichtspuncte ber Orbnungeftorung auf unb befchloß, biefelbe exemplarifc zu beftrafen, um ben Gefeten Ad

ung zu verichaffen und Furcht einzuflogen. Nicht lange vorber atten bie italienischen Flüchtlinge, welche gerne von Franfreich us Stallen revolutionirt batten, viel Sympathien in Lyon gefunen, mas Beriers Groll gegen biefe Stabt vermehrte. Dumolart eurbe abberufen, jebe ben Arbeitern gemachte Concession miberufen und eine Armee von 26.000 Mann unter bem Maricall Soult felbit, ben ber Bergog von Orleans begleitete, nach Lnon iefdidt, am 2. December. Die Arbeiter unterwarfen fich freiwillig. mmer noch im guten Glauben, bie Regierung werbe fich boch ihres Blenbe erbarmen. Das gefcab aber nicht. Die Rabelsführer purben verhaftet und gerichtet und 10,000 Arbeiter aus ber Stabt ewiesen. Um ben völligen Ruin ber Seibenweberei in Loon gu erbuten, glaubte ber Ronig genug getban zu baben, inbem er ein ur allemal 600,000 Franten anwies, um bafur Seibenwaaren in bon zu beftellen. Um fein bartes Betragen zu beschönigen, enttellten Beriere öffentliche Berichte bie Thatfachen, er mußte fic iber bafur in ber Rammer, beren Mitglied Dumolart mar, als laner branbmarfen laffen.

Ein anderer bebeutender Tumult brach am 18. December in Iven ob le aus. Das Bolf empörte sich gegen einen zu harten Steuereinnehmer. Dasselbe geschah am gleichen Tage zu Montsellier. In ben meisten Stätten des Südens schlugen sich während es Winters die Liberalen mit den Anhängern der vertriebenen dynastie herum. Bu Fastnacht erneuerte sich der Tumult in Greschle. Junge Leute in Masken lärmten zu viel. Der Präsect dwal verbot deshalb den nächten Maskenball. Man brachte ihm afür eine Kazenmusst und anstatt sich der Nationalgarde zu betenen, um die Ruhe herzustellen, ließ er Linientruppen kommen, ie den Blat auf brutale Weise räumten und viele Menschen versumdeten, am 11. März 1832. Nun bewassnete sich das Bolf, umstückzug aus der Stadt. Allein Perier ließ hier wie in Lyersahren, die Nationalgarde von Grenoble entwassnet, das Ed

bige Regiment mit Lobsprüchen überhäufen und in die Stadt wieber einrücken. Nur so glaubte er seine Autorität sichern zu können.
Man beschuldigte ihn in der Kammer, er gehe viel zu welt, eine Regierung mit gutem Gewissen würde milber versahren und bennoch Sehorsam sinden. Aber seine Regierung habe eben kein gutes Gewissen und innere Angst seh eigentlich das Motto ihrer äußeren Gewaltthätigkeit. Man nannte sein Spstem den Terrorismus der Felgheit.

In bemfelben Winter tamen mehrere tausend Polen nach Frankreich, um als Flüchtlinge bort Schutzu zu suchen. Ihre Answesenheit gereichte ber Regierung zum Borwurf und als natürliche Berbündete der Opposition konnten biese tapfern und zu allem entschloffenen Männer in Paris für die Regierung gefährlich werden. Es war baher natürlich, daß Perier sie von Paris entsernte und in die Städte Süd-Frankreichs vertheilte, ohne sich um die Borwurse der Opposition zu kummern.

In Baris felbft gab es ben Binter über nur fleine Rubeflörungen. Am 4. Januar und am 1. Rebruar 1832 murben fleine Berichwörungen zu Gunften bes Bergogs von Borbeaux entbedt. Auch murbe bie neue Secte ber St. Simoniften burch einen Broceg unterbrudt. Der Stifter biefer Secte mar zu Anfang bes Jahrhunderts ein Graf St. Simon, einer ber bamaligen vielen Schwarmer für bie Menfcbeit, ber bas Beil von einer Rudfebr jum Naturguftanbe ber allgemeinen Freiheit und Gleichbeit, von einer Auflösung ber gesellichaftlichen Orbnung erwartete. Rad bem Lobe bes Grafen im Jahre 1825 verbreitete feine Lehre ein aus Spanien abstammenber Jube, Robriques, und bie Anhanger mehrten fic. Die St. Simoniften verlangten eine allgemeine bruberlide Gleichheit und verwarfen infonberbeit bie Ebe, ale Schrante ber naturlichen Freiheit. Cbenfo verwarfen fie bas Gigenthum, alle Guter follten gemein fenn. Enblid bilbeten fie fic ein, bie brüberliche Liebe fonne jebe Regierungsgewalt erfeten. Gie erwählten fich baber ein sogenanntes lebenbes Geset (loi vivante)

n ber Verson eines s. g. Vaters, ber alle Klagen und Streitfälle n Liebe schlichten sollte. Ihr erster Vater war bamals ein gerisser Ensantin, ein bilbschöner Mann mit prächtigem Barte, ber n Paris großes Aufsehen machte und burch Verlockung ber Weiser sehr zur Ausbreitung seiner Secte beitrug. Indem er "die Rehabilitation des Fleisches" lehrte und den Naturtrieb nicht mehr ügeln, sondern nur noch "regeln" wollte, mischte er in die unsitzichste Licenz den nicht unpraktischen Gedanken einer Verbesterung zer Nace und Wiederherstellung der durch Unnatur aller Art verschwundenen ursprünglichen Schönheit des Menschengeschlechts. Die Berichte machten dem Scandal ein Ende, aber die Ideen der Secte ebten im Volke fort und traten später bei den Communisten wieser zu Tage.

Trop ber außern Rube, bie Berier aufrecht erhielt, befand ich Baris in einem bodit gespannten Buftanbe. 3mmer mehr dwanben bie Muftonen bes Juli, immer beutlicher trat bas falfche Spiel bes neuen Konias bervor. Am meiften mar es bie Bolenrage, welche bie Leibenschaften erhitte; in Bezug auf bie Bolen par bie frangofische Nation ohne Zweifel von Lubwig Philipp intergangen morben, und bas verzieb fie ibm nicht. Dazu fam Beriers frampfhafte Gewaltthatigfeit und ein unvorsichtiger Ausrud, ben Montalivet brauchte, inbem er einmal bie Frangofen Interthanen nannte. Diefes Wort war burch bie neue Charte verpont, bie Krangofen waren freie Burger, ibr Ronig nur ber Rann ber Babl. Dag biefer Babitonig von ber Gnabe bes Bolts es jest magen wollte, fich mit plumpen Tafdenfvielerfunften n bie alte Majeftat ber Ronige von Gottesgnaben bineinzufteblen, außte jebes gefunde Gefühl anedeln, und es mar nicht mehr Achung ober Buneigung, burch welche Lubwig Bhilipp einer großen Bartet verfichert mar, fonbern nur noch perfonliches Intereffe un ie Kurcht ber Reichen vor einer neuen Revolution. Daber t Innatur, bag biefer Ronia regieren fonnte und jugleich von b Breffe seines eigenen Landes und seiner Saudtftabt täglich wit &

folmpfungen ber infamiten Art überbanft werben burfte. Satte er aufrichtige Anbanger gehabt, und bei ber Bartei ber gemäßig- 1 ten Liberalen und Doctrinare, mittelft beren er berrichte, mabre it Achtung genoffen, fo murben fie um feinen Breis bie unablaffige i Beschimpfung ihres erforenen hauptes gebulbet baben. Reben ben Somabartifeln ber Dupofitionsblatter waren es bauptfadlich Co ricaturen, bie ben Ronig verbobnten, und por allem bas Sinnbil ; ber Birne. Der Ronig batte ein auffallenb breites Untergeficht, meldes ein farter Badenbart noch mehr ausbreitete, und einen augefpiaten Soabel, ben ber Saaricopf noch mehr aufpitte, fo baß feine Ropfform ziemlich einer Birne alich. Die Birne murbe nun in ungabligen Caricaturen partirt. "Gier fieht man Berier auf ber Rebnerbubne, in ber Sand bie Birne, bie er ben Umfibenben anbreist und an ben Deifibietenben für 18 Millionen lot : foldat. Dort wieber liegt eine ungebeuer große Birne, gleich ! einem Alp, auf ber Bruft bes ichlafenben Lafavette, bet, wie an ber Zimmermand angebeutet fieht, von ber beften Republit traumt. Dann fiebt man aud Berier und Sebaftiani, jener ale Bierrot, biefer ale breifarbiger Barlequin gefleibet, burd ben tiefften Roth maten und auf ben Schultern eine Querftange tragen, moran eine ungebeure Birne bangt ac." Sofern fich Lubwig Bbilipp viel barauf zu Gute that, ale Jungling im republifanischen Beere gebient und bie Solacten von Balmy und Jemappes mitgemacht zu baben, ftellte ibn eine Caricatur als Bapagei bar, ber immerfort bie Borte Nalmy und Jemappes wieberholt.

Nicht wenig zur Misachtung bes Königs trug bie Art und Weise bei, wie er von ber Rammer um seine Civilliste markten ließ. Er verlangte mehr, bie Kammer aber bewilligte nur 12 Millionen. Bei einem König, ber als haushälterisch bekannt war, befrembete bas ungeheure Misverhältniß zwischen Ausgaben und Cinnabmen im Staatshaushalte. Man ersuhr, wie colossal bie Nation burch bie Beamten betrogen werbe. Der scanbalose Proces Staatskaafser Refiner, der einen Rest von 6 Millionen geset

hatte, luftete von ber Corruption ben Schleier. Um sich eine Partei in ber Kammer und im Lanbe zu sichern, mußte ber König mehr ober weniger alle auf ungesehlichem Wege bestechen ober ben Unterschlefen burch die Finger sehen. Auch sein Einschreiten zu Gunsten ber reichen Fabrikherren in Lyon gegen die armen Arbeiter war für ihn eine Nothwendigkeit, weil alle Wähler des Reichs der bezeichsneten Classe angehörten und er nie aufhören durfte, im Interesse biefer zu regieren.

Niemand aber verstand bie bamalige Sachlage schlauer in seinem eigenen Interesse zu benügen, als ber kleine Thiers. Ueberzeugt, daß Casimir Perier balb abgenutt senn würde und daß der Julithron trot allem für eine zute Zeit sest steht, suchte er sich dem König nun für ein Borteseuille zu empfehlen und kämpste für ihn in glänzenden Rammerreden, in denen er alle der Politik des Königs gemachten Borwürse damit abwies, daß er versicherte, im innigen Bunde mit England sen Frankreich sicher, daß nicht nur seine eigene, sondern auch die Freiheit ganz Europas immer gedethichere Fortschritte machen werde. Thiers blieb immer noch dabei stehen, Ludwig Philipp sen ber Hort und die Stütze des Liberalismus, eine sehr kluge Berechnung.

Ende März 1832 kam bie Cholera nach Paris und raffte eine Menge Menschen bin. Die Reichen flohen auf's Land, selbst die Deputirtenkammer bewies so wenig Muth und Burde, daß sie sich burch die Desertion sast aller Abgeordneten bis auf 35 Mitglieder entleerte und vertagt werden mußte. Der Pobel der ausgektärtesten Hauptstadt der Welt wurde von demfelben Wahne angestedt, wie die Bauern in Ungarn, und glaubte, die Krankheit sep Folge von boshafter Vergiftung. Wer irgend eine Flasche oder ein Paket über die Straße trug, wurde als Vergifter ermordet, öfters in Stücke geriffen. Die Regierung hatte genug zu thun, die Ruhberzustellen, sand aber keine Zeit, für die Kranken zu sorgen. Aufruf an die öffentliche Wohlthätigkeit lieferte (nach dem Vger) nur 300 Kiffenüberzüge, 1500 Leintücher, 600 Servi

4 Flanellstude und 8 Baar Souhe. Der Herzog von Orleans gab ein schönes Beisviel, indem er personlich die Spitaler besuchte, und Berier ließ es sich nicht nehmen, obgleich er selbst schon un- paglich war, ihn zu begleiten. Er wurde angestedt und ftarb am : 16. Rai.

Der Ronig ernannte ben jungen Montalivet an feine Stelle. ben ibm Rerier noch auf bem Tobbette empfoblen baben foll, ber : ibm aber bauptfächlich beshalb genehm mar, weil er von ihm mes niger Eigenwillen zu gewärtigen hatte. Die Opposition nabm : bavon Beranlaffung, in einer am 22. Mai bei Laffitte von 41 Deputirten besuchten Versammlung einen compte rondu zu entwerfen : und zu veröffentlichen, worin fie ihr Urtheil über bie Difigriffe ber Regierung nieberlegte. Es war unterzeichnet von Laffitte, Lafapette, Dubont be l'Eure, Obilon Barrot, Mauguin, Lamarque, Barnier Bages, Arago ac. Spater foloffen fich noch fo viele an. baf ibre Rabl über anberthalbbunbert betrug. Sie wieberholten barin, mas icon oft genug in Bezug auf bie Quaffreftauration gesagt worben mar, legten aber nicht mehr blos ben Accent auf bie Berfaumniffe in Bolen und Italien und auf die Gewaltmaßregeln im Innern, sonbern hauptfachlich und zuerft auf bie ichlechte Rinanzwirthicaft Lubwig Philipps, auf bie großen Ausgaben, bie boben Steuern und bie Belaftung ber arbeitenben Claffen.

General Lamarque hatte die Kundgebung auf dem Sterbebette unterzeichnet und verschied am 1. Juni an der Cholera. Sein Begrähniß wurde von der Bartei zu einer großen Demonstration ausgebeutet, wie einst das des General Foy. Am 5. Juni verssammelten sich an 200,000 Leidträger trot strömenden Regens. Den Leichenwagen zogen 150 Studenten, Juliusdecorirte und Invaliden, zu seinen Seiten gingen und hielten die Enden des Leichenstuchs Lafayette, Lassitte, Marschall Clauzel, Mauguin. Dann folgten die Verwandten, die Deputirten und Pairs, das Ofsizierscorps, die Ofsiziere Napoleons in ihren alten Unisormen, die Boslen und die Flücktlinge vieler anderer Länder mit ihren Nationalsen

felmen, barunter berühmte Ramen wie Lelewel, Sieramsti, Ramorino, ber portugiefiide General Salbanba; ferner bie Juliusritter. bie Mationalgarbe, bie Invaliben, bie Arbeiter nach ibren verfchiebenen Sanbrerten, enblich bie Gefellicaft ami du peuple und mehr als 5000 Stubenten. Auf bem langen Wege gum Rirdhof gab es nur por einem Balton, auf meldem ber Bergog von Sit-James fic befand und ben but nicht abnabm, einige Unrube. Dan marf mit Steinen nach bem Balfon. Die Beerblaung erfolgte mit Rube. Parfcall Clauzel bielt bie Grabrebe, ibm folgten viele anbere Rebner. Lafavette bat bie ungebeure Bolfsmenge, ben Tag nicht an entweiben burd Erceffe. Allein bie Rebe bemirtte bas Gegentheil, bie Arbeiter und Studenten febrten unter milbem Schreien: à bas Louis-Philippe! vive la liberté, vive la république! in bie Stabt gurud. Mitten im Gebrange erhob fich eine rothe Rabne, bas Combol ber Republit, bie Bolizei mollte biefe Rabne verbieten. Ernbben rudten beran und brangten bie bichte Menge. Aber im Ru maren Barrifaben errichtet, bie gegen bie Solbaten mit außerfer Buth vertheibigt murben. Die bereinbredente Nacht machte bem Rampf fein Enbe. Soult wollte um jeben Breis und fo rafc als moglic Meifter bes Aufftanbes fenn. Das Militair vermochte bie in ber Borftabt St. Antoine binter ben Barrifaben verichangten Infurgenten nicht zu übermaltigen und gog fich enblich gurud, becann aber foon um 5 Uhr Morgens ben Angriff von neuem. Es waren 50,000 Mann Truppen in ber Stabt, über bie ber Ronig, ber in St. Cloub gemefen mar und ichleunig gurudfebrte, Beeridan bielt, ungerechnet bie Rationalgarbe, bie ben Aufruhr mißbilligte. Die Infurgenten konnten baber nicht flegen, wollten fic aber auch nicht ergeben und vertheibigten fich auf's gabefte, bis eine Barritabe nach ber anbern burd bas fomere Gefdus gufammengefcoffen mar. Bulest hielten fie fich noch in ber Rirche St. Mery, folugen lange jeben Sturm ab, vermarfen jebe Capitulation und forien noch immerfort vive la république, bis fie alle bem furchtbaren Rattatidenfeuer und ben Bajonetten bes enblich eine

bringenben Militairs unterlagen. Reiner wollte gefcont febn, tei-

ner wurbe gefcont.

Dhaleich jeber Biberftanb übermunben mar, ertlarte ber Ronig bod noch binterbrein bie Stabt Baris in Belagerungszuftanb. Thiers foll bazu gerathen haben, um bei ber ferneren Unterbrudung ber Bartelen ber gesehlichen Formen überboben au febn. Alle Berbactigen murben verbaftet, bie Artillerie ber Rationalgarbe, bie polntednische Soule aufgelost; bie Rebacteure ber Opbefitionsipurnale entragen fic ber Berbaftung burd rafde Mucht, bie Banbter ber Legitimiften aber, Chateaubrianb, Sits - James, Sube be Reuville, wurben wirklich verhaftet. Der große Rapoleon batte einmal nach einer rovalitificen Berfcworung bie &cpublitaner verhaften laffen. Der fleine Thiers wollte ibm nadahmen und ließ nach einem Aufftanb ber Republifaner bie Ross liften festnehmen. Alle, bie gegen Lubwig Bbilipb waren, follten bei biefem Anlag gumal gezüchtigt werben. Aber nicht nur eine Angabl Deputirte thaten Ginfpruch, fonbern auch ber unabhangige Richterftanb proteftirte. Der Caffationshof erklarte alle Uribeilsfprude ber mabrend bes Belagerungezuftanbes niebergefesten Rriegsgerichte für verfaffungewibrig. Da betam Lubwig Bbilivo wieber Angft und bob ben Belagerungezuftanb fammt ben Rriegsgerichten eilenbs wieber auf. Auch Chateaubriand und feine Collegen mutben wieber frei. Das Trauerspiel bes 6. Juni endete wie eine Comobie mit ber Reier ber Julirevolution am 28. Juli. An ber gu Ehren biefes Ereigniffes errichteten und benannten Julifaule wurde bie Schöpfung jener Tage, bas Julitonigthum, mit oblb gaten Reben gefeiert und ein Regen von Chrenlegionstreugen auf bie Truppen, bie Nationalgarbe und bie Bolizet, bie in ben Junitagen für Lubwig Philipp thatig gemefen maren, ausgefduttet. Auf ber Bruft gemeiner Bolizeibiener wegen zweibeutiger Dienfte ein Rreuz zu feben, welches Napoleon nur fur große Sapfertett in Schlachten ausgetheilt, war jebem Ehrenmann ein Abiden, fonberlich aber ben alten Solbaten, und bas trug nicht wenig bar

bei, Lubwig Philipp im Bergleich mit Napoleon verachtlich zu machen.

Im Uebrigen benutte Ludwig Philipp bie unbestrittene Thatfache feines Sieges über die Barteten und ben baburch erhöhten Gredit seiner Regierung zu einem Anlehen von 125 Millionen und machte ben Marschall Soult zum Chef bes Ministertums, um auf bie Militairfraft ber Regierung ben Accent zu legen, ben kleinen Thiers aber zum Minister bes Innern, am 11. October. Wie die Regierung mit Casimir Perier ihre Würde verloren hatte, begann mit Ahiers eine niebere Gemeinheit der Regierungshandlungen, bie sich durch keine Phrasen verhüllen ließ. Thiers mistrauchte als Minister bes Innern den Telegraphen zu Privatspeculationen und wurde in wenigen Monaten ein Millionair.

Nachbem ber Ronig bie republifanifche Partei in ber Junifolact ganglich niebergeworfen, gonnte ibm bas Glud auch einen großen, man fann faft fagen moralifchen Gieg über bie Legitimiften. 36m, bem beuchlerischen Rrondleb, ftand Rarl X. immer noch murbevoll gegenüber. Jest follte etwas gefcheben, mas bie altere Linie ber Bourbons im Beiligthum ihrer Chre beflectte. Die Legitimiften batten mit Ungebulb und beimlicher Freube zugefeben. wie Ludwig Philipp von ber Gobe feiner Bopularitat immer tiefer berabgefunten mar. 3m Guben Frankreichs gab es noch eine große Bartei, bie ben alteren Bourbons aufrichtig anbing. Man entwarf alio ben Blan einer Schilberbebung fur ben jungen Bergog pon Borbeaux. Ronig Wilhelm von Solland fpielte babei eine große Rolle. 36m mußte wegen Belgiens alles baran liegen, Ludwig Bbilipp zu fturgen, mas auch mit feinen bartnadigen Beigerungen. gegen bie Londoner Protocolle zusammenbing. Als Graf Orlow fich in Angelegenheiten Belgiens im Baag aufhielt, follen bebeutenbe Summen von ba nach holproob abgegangen und von ber Bergogin Ratoline von Berry glebalb vermenbet morten feyn. Diefe Dame, vom Maricall Bourmont begleitet, batte fic aus Dolyrood nach bem haag und von ba nach Italien begeben und 20. Mengel, 120 Jahre. IV.

wifte fic am 24. April 1832 in Livorno auf einem Dampffciff mac Naricille ein. hier waren bie Legitimisten zu einem großen Auffant bereit, allein bie Regierung war unterrichtet und hielt turch ibre Vorkehrungen alles nieber. Das Dampfsciff mußte umsteren. Die muthige Prinzessellin lanbete heimlich bei Ciotat, sand aber keine Unterflühung und mußte zum Theil zu Vuß auf schwieserigen Sedirzsmegen, nur von brei Gefährten begleitet, nach Wiesement nuchen. Aber durch Briefe ihrer Anhänger gerufen, kam fie dalt wieder über die Grenze und reiste unerkannt von einem areitzen Schoß zum andern durch die Provence und ben ganzen Suben die Unter Benbee.

Dier batte fich eine Bartei fur Beinrich V. (ben Bergog von Borteaur) erhoben und unter bem alten Ramen ber Chouans fingen Die Bauern, ihre Chelleute an ber Spipe, wieber ben fleinen Rrieg gegen die bestebenden Beborben an. Aber Beneral Soliange, Dimaircommandant in ber Benbee, hatte foon vorber feine Magregen getroffen. Es tam nur zu fleinen Gefechten, in benen bie Struans beständig gefdlagen murben. Enbe Dat und Anfangs Bunt. Im bartnactigften wehrten fie fich im Soloffe Benniffiere Sig Cour, welches verbrannt murbe. Sie fprengten nachber aus, Die Bergogin von Berry fen mitverbrannt, um fie vor ben eifrigen Nadroridungen ber Bensbarmerie zu fichern; aber bie Bolizei Lubvig Philipps mar beffer unterrichtet. Chateaubriand, ber bie gange uniche Burbe bes alten Ronigthums vertrat, ließ bie Bergogin Stingend bitten, ben frangofifchen Boben wieber zu verlaffen, auf Dem fie unter ben gegenwärtigen Umftanben feine Chre einfammeln tonne fondern fich nur ber Gefahr aussebe, ber Polizei und Juit; ibres ichlimmften Feinbes ausgeliefert zu werben. Dieg bat . au Gude Juli. Aber es mar icon zu fpat, bie Bergogin Butte mit mehr entfommen. Aus einem Berfted in bas anbere . age gelangte fle gwar nad Rantes, bon mo aus fle gur Gee angiant batte fluchten fonnen, aber fie mar icon von allen Seine umgarnt und verrathen. Die ungludliche herzogin, eine temperamentreiche Italienerin, gleich ihrer nach Spanien verheis ratbeten Schwefter Chriftine, batte fich in ein zweibeutiges Rerbalinif mit einem beutiden Juben eingelaffen, Ramens Deut, bem fie ibr ganges Bertrauen ichenfte, ber aber icon mit Montalivet im gebeimen Bertehr geftanben hatte und jest bie Ghre und bie Areibeit feiner boben Gonnerin bem folauen fleinen Thiers um eine bobe Summe Belbes verkaufte. Durch ibn erfuhr Thiers ben gebeimen Bufluchtsort ber Bergogin in Rantes, ließ bas Baus fogleich umftellen und alles burchsuchen. Man fant eine Safel voll Speifen, aber ohne Gafte, einen noch unvollendeten Brief ber Berzogin und konnte an ihrer Unwesenheit nicht zweifeln, fant fie aber nirgenbe. Ueberzeugt, baf fie ba fepn muffe, ftellte man in alle Rimmer bes Saufes Bachen und ba es falt mar (6. Mon.). gunbeten zwei Bensbarmen in einem ber Bimmer ein Raminfeuer Mun befand fich aber bie Bergogin gerabe binter biefem Ramine in einem engen Berichlage mit bem Fraulein von Rerfablec und ben herren von Menas und Guibourg gusammengepregt, von bem Reuer bes Ramins nur burch eine bunne Want getrennt, und bie tobtliche Site zwang fie, bervorzukommen, nachbem fie 20 Stunben lang bie Marter tiefer engen Gefangenschaft ausgebalten batte. Auf Befehl ber Regierung murbe fle fogleich nach bem Schloffe Blape abgeführt. Maricall Bourmont, ber mit in Rantes gemefen war, entfam nach England. Bon bier aber mar bereits im Geptember ber gange hof Raris X. abgereift und nach Brag übergeflebelt. Die Bermenbung ber Sagger Gelber ftimmte England, als bamaligen Allitrten Frankreiche, ungunftig gegen ben Gaft in Go-Iprood, ber auch fonft von ber englischen Regierung unwurbig bebanbelt und von Gläubigern verfolgt murbe, meshalb fich berfelbe unter öfterreichischen Cout gurudtzog.

Nun waren bie Legitimisten wie bie Republikaner geschlagen und unter Englands Bermittlung burfte Lubwig Philipp gerabe damals auch seine Kriegsmacht in Belgien entsalten und bie Eroberung von Antwerpen vornehmen, die sein Ansehen bem Auslande gegenüber trat that. Seine Stellung in Europa ichien um in iefter gemerten, ale im Sommer (22, Juli) ber Sohn bes großen Narviern, ber junge Bergog von Reichftabt, an einer furgen Rruntbeit ruid babingeftorben mar. Die bonapartiftifde Bartet in Frantreid betlagte biefen Tob in Brofa und Berfen. Der Bring, Beffen Ponognomie mehr ber Familie feiner Mutter, als feines Baters, nadidlug, mar noch zu jung, als bag fich eine fichere Bermutbung in Being auf bie Rolle magen liefe, bie er bei einem langeren Beben gefrielt baben murbe. Jebenfalls mar er burd ieinen Ramen, als Erbe eines unermeflichen Rubmes und eines Eprouredts, beffen Biebererneuerung nicht unmöglich mar, ein noch gefährlicherer Rebenbubler Lubmig Mbilipps gemefen, als Seinrid V. \*) Das Glud mar alfo in biefem Jahre bem Ufurparor überaus bolb. Am 6. Juni folug er bie Republifaner, ber 22. Bult raffte bie hoffnung ber Bonabartiften binmeg, ber 7. November lieferte bie Mutter Beinrichs V. in feine Banbe and war ber bartefte Solag fur bie Legitimiften, und am 14. Domuber überidritten feine Truppen bie belafiche Grenze, ihres Errumphes im Boraus gemiß. Das machte ben Ufurpator übermatbia.

Als er am 19. November bie Kammern eröffnete, und mit großem Gefolge nach bem Sitzungssaale ritt, fiel auf ihn ein Schuß, sinc zu treffen, und ohne baß ber Mörber entbedt wurbe. Man Lamais allgemein angenommen, es sen ein blinder Schuß gesich von ber gebeimen Polizet selbst veranlaßt, um das Versich ich Republikanern ober Legitimisten zuschieben zu können, ich guten Burgern von Baris den Werth des königlichen Lestige. Le ichen Erioschen nur eine wilde Anarchie gefolgt mare,

temperamentreiche Italienerin, gleich ihrer nach Svanien verbeiratbeten Somefter Chrifting, batte fic in ein zweibeutiges Berbaltnif mit einem beutiden Juben eingelaffen, Ramens Deut, bem fie ibr ganges Bertrauen ichentte, ber aber ichon mit Montalivet im gebeimen Bertehr geftanben batte und jest bie Gbre und bie Rreibeit feiner boben Gonnerin bem ichlauen fleinen Thiers um eine bobe Summe Gelbes verfaufte. Durch ibn erfuhr Thiers ben aebeimen Rufluchtsort ber Bergogin in Mantes, ließ bas Baus foaleich umftellen und alles burchfuchen. Man fand eine Tafel voll Speifen, aber ohne Gafte, einen noch unvollenbeten Brief ber Berapgin und konnte an ihrer Unwesenheit nicht zweifeln, fanb fie aber nirgenbs. Ueberzeugt, bag fie ba fenn muffe, ftellte man in alle gimmer bes Saufes Bachen und ba es falt mar (6. Nov.). gunbeten zwei Bensbarmen in einem ber Rimmer ein Raminfeuer Dun befand fich aber bie Bergogin gerabe binter biefem Ramine in einem engen Berfchlage mit bem Fraulein von Rerfabiec und ben herren von Menas und Guibourg gufammengepregt, von bem Reuer bes Ramins nur burd eine bunne Wand getrennt, und bie tobtliche Site zwang fie, bervorzutommen, nachbem fie 20 Stunben lang bie Marter biefer engen Gefangenicaft ausgebalten batte. Auf Befehl ber Regierung murbe fle fogleich nach bem Schloffe Blave abgeführt. Maricall Bourmont, ber mit in Nantes gemefen war, entfam nach England. Bon bier aber mar bereits im Gentember ber gange Sof Rarls X. abgereift und nach Brag übergefiebelt. Die Bermenbung ber Saager Gelber ftimmte England, als bamaligen Allierten Frankreichs, ungunftig gegen ben Gaft in Co-Iprood, ber auch fonft von ber englischen Regierung unwurbig bebanbelt und von Gläubigern verfolgt murbe, mesbalb fich berfelbe unter öfterreichifden Cous gurudtzog.

Nun waren die Legitimisten wie die Republikaner gefchlagen und unter Englands Bermittlung burfte Ludwig Philipp gerade Samals auch seine Kriegsmacht in Belgien entsalten und bie Eroberung von Antwerpen vornehmen, die fein Ansehen bem Mudgewiß die reinsten, meine Herren, und bennoch haben Sie in zwei Jahren mehr geheime Fonds bewilligt, als die Restauration in den letten sechs Jahren gefordert hat. Sie sind bei der Zuckerprämie vollkommen unbetheiligt, und bennoch ist diese Prämie seit 1830 von 7 Millionen auf 19 gestiegen; und merkwürdigerweise ist der britte Theil bieser Summe zwischen sechs großen Häusern gethellt worden, unter denen die gewisser Mitglieder, die Sie mit ihrem Bertrauen beehren, und namentlich das des ersten Ministers obenan stehen. Und in der That sieht man in den Ordonnanzen der Römien für 1832 das Haus Berter, Gebrüder, mit 900,000 Frcs., das Haus Delessert mit 600,000 Frcs., das Haus Gumann mit 600,000 Frcs.

Die Nieberlage ber Legitimiften zeigte fich balb als großen und ichimpflicher, ale fie felbft nur geabnt batten. Chateaubriant forieb noch im Winter einen Brief voll Begeifterung an bie gefangene Bergogin von Berry und nannte fle eine Dartyrerin fu bas beilige Recht ihrer Rinber. Man vernahm, bie Bergogin fet unwohl und ber Argwohn, ber ben Burgerfonig jebes Frevell fabig bielt, fprengte icon aus, er babe fie vergiften laffen. Abei ber Moniteur verfundete ber überrafchten Ration, bag am 22. 80 bruar bie Bergogin gu Blage bem Gouverneur bafelbft. General Bugeaub, erflart habe, fie habe fich mabrent ibres Aufenthalti in Stalien beimlich verbeiratbet. Der Moniteur fügte bingu, biefe Erflarung fen in bie Archive bes Konigreichs niebergelegt morben Rugleich erfubr man, bag fich bie Bergogin in gefegneten Umftan ben befinde. Die Sache machte ungeheures Auffeben. Als man aber erfuhr, Lubmig Philipp habe um ben Auftand ber Bergogin gemufit, aber Befehl ertheilt, benfelben zu Blave vollftanbig # ignoriren, bis bie Bergogin felbft und zwar foriftlich fic bajp bekennen murbe, emporte biefe neue Arglift bes Ronias burd ihrt beispiellose Nieberträchtigkeit selbst bie unversöhnlichften Feinbe ber alten Dynaftie und bie frangofifche Breffe bewies mit mertwurbiger

als baß fie batte burchgreifen können. Der Papft erklarte fich in einem enchklischen Schreiben vom 15. August 1832 fehr entschieben bagegen und vermieb alles, was ben Bürgerkönig und seinen protestantischen Minister hatte reizen können, ber französischen Kirche webe zu thun.

Die bestegten Republikaner zeigten einen unbeugsamen Muth und machten die Brocesse selbst, durch welche sie verurtheilt wurben, zu einer Wasse gegen die Regierung. Ihre undändige Presse sollte gezügelt werben; aber die angeklagten Redacteure benutzten die Redefreiheit vor den Afsisen, um die aufreizendsten Reden zu halten und zur Regierung in einem Tone zu sprechen, als ob sie die Richter und die Regierung die Schuldige wäre. In diesem Sinne vertheibigten sich Cavaignac (Bruder des Generals), Marrast und Raspail im Frühjahr 1833. Dagegen hatte der alte Lasayette die Schwachheit, abwechslungsweise nach hofe zu fahren und dann wieder mit den Republikanern aller Nationen zu liebäugeln.

Marraft benutte feine Bertbeibigungerebe vor Gericht, bie alsbald gebrudt und in ungabligen Abbruden verbreitet murbe, bauptfachlich um ber Ration und ber gangen Welt bie innere Corruption, bie vom Thron ausgebenbe fittliche Kaulnif zu entbullen, bie gebeime Berichwörung bes Throns mit ben bestochenen Rammern ju Betrug und Uebervortheilung jeber Art, mit einem Bort zur Plünderung ber Ration. Er bewies, bag 122 Mitalieber ber Deputirtenfammer gusammen 2 Millionen Befolbung berogen, und bag bie Unbanger ber Regierung noch auf anbere Beife, außer burd Memter, auf Roften bes Bolfe bereichert murben. "Die gludlichen Borfenspeculationen, bie man im vorigen Jahre fo febr gemigbraucht bat, find fur Niemand ein Bebeimnig! Beber erinnert fic ber icon am Tage vorber bekannten Nadrichten, welche erft am Tage nachber bekannt gemacht murben, nachbem man große Beidafte realifirt hatte. War bie Rammer benfelben fremb? Dhne Bweifel. Und bennoch folug man in ber Situng ben Courdzettel an, ale ob berfelbe gur Tagesorbnung geborte! Ihre Abfichten finb

gewiß die reinsten, meine herren, und bennoch haben Sie in zwei Jahren mehr geheime Fonds bewilligt, als die Restauration in den letten seche Jahren gesorbert hat. Sie sind bei der Juderprümie vollsommen unbetheiligt, und bennoch ist diese Brämie seit 1830 von 7 Millionen auf 19 gestiegen; und merkwürdigerweise ist der britte Theil dieser Gumme zwischen seche großen häusern getheilt worden, unter denen die gewisser Mitglieder, die Sie mit ihrein. Bertrauen beehren, und namentlich das des ersten Ministers obenan stehen. Und in der That sieht man in den Ordonnanzen der Brämien sür 1832 das haus Berter, Gebrüber, mit 900,000 Fres., das haus Delessert mit 600,000 Fres., das haus Santerre mit 800,000 Fres., das haus Durand aus Marseille mit einer Million."

Die Rieberlage ber Legitimiften zeigte fic balb als großer und idimbflider, ale fie felbft nur geabnt batten. Chateanbrianb forteb noch im Winter einen Brief voll Begeifterung an bie gefangene Bergogin von Berry und nannte fie eine Martyrerin fur bas beilige Recht ibrer Rinber. Dan vernabm, bie Bergogin fer unwohl und ber Aramobn, ber ben Burgerfonig jebes Frevels fabia bielt, fprengte icon aus, er habe fie vergiften laffen. Aber ber Moniteur verfunbete ber überrafcten Ration, bag am 22. Februar bie Bergogin ju Blape bem Gouverneur bafelbft, General Bugeaub, erflart babe, fie babe fich mabrent ibres Aufenthalts in Italien beimlich verbeiratbet. Der Moniteur fuate bingu, biefe Erflarung fen in bie Archive bes Ronigreiche niebergelegt morben-Rugleich erfuhr man, bag fich bie Bergogin in gefegneten Umftanben befinde. Die Sade machte ungebeures Auffeben. Als man aber erfuhr, Lubwig Bhilipp habe um ben Buftanb ber Bergogin gewufit, aber Befehl ertheilt, benfelben gu Blave vollftanbig ju ianoriren, bis bie Bergogin felbft unb gmar foriftlich fic bagn bekennen murbe, emporte biefe neue Arglift bes Ronigs burch ihre beispiellose Rieberträchtigkeit selbft bie unverfobnlichften Reinbe ber alten Donaftie und bie frangofifche Breffe bewies mit mertwurbiger

Uebereinftimmung ber gefangenen Bringeffin ein iconungevolles Mitleiden, bagegen bem Ronige bie gange Berachtung, bie er verbiente. Der Temps forieb: "Batte bie Regierung ben Sieg mifbraucht, um ben Ruf ber Bergogin zu brandmarten, inbem man und bie Comaden ber Frau entidleiert, fo mare bies ein ber frangoffiden Lovalität unmurbiges Benehmen." Der Courier Franpais forieb: "Es gibt feinen ehrlichen Dann, ber, ju melder Bartet er aud gebore, gegen eine Frau und gar gegen ein Ditglieb feiner eigenen Samitte, wie bier bie Regierung Lubmig Bbilipps gegen bie Bergogin von Berry, gebantelt batte." Der Rational forieb: "Moalidermeife ift bie Erflarung ber Bergogin ein Triumbb für bie Unbanger ber jungern Linte, wir aber, benen beibe Linten gleichgultig finb, feben nicht ein, mas bie jungere babei gewinnt. wenn fie mit Urfunden belegt, bag bie Bergogin von Berry, berubmten Beifpielen folgend, wie faft alle Frauen beiber Linien, nicht als Bestalin leben wollte, weil fie feinen Dann, ober ihren Dann nicht mehr batte." Das mar eine ftarte Anfpielung auf Lubwig Bhilipps Someffer, Abelaibe, melde unverheirathet mar, aber in vertrautem Umgang mit einem boberen Offizier lebte und ber man nachfagte, fle fen ihres Brubers vornehmfte Rathgeberin und voll hinterlift, wie er felbft. Der National erinnerte ferner an bie Delicateffe, bie fich fürfiliche und nabe vermanbte Kamilien foulbig fegen, und an ben Cultus ber Chre, ber bie Bolfer auszeichne, aber bei ben Bornehmen nicht mehr gefunden merbe. "Gewiß lebt in Baris nicht eine arme Taglobnersfamilie, bie, und wenn es ibr auch ihr lettes Stud Brob foftete, auf bie Stirne eines ibrer Mitglieber, und mare es auch bas vermorfenfte Beib, eine Urfunde bruden möchte, wie bie, womit Lubwig Philipp feine Ardive vermehrt." Da bie Bergogin ihren beimlichen Gemabl nicht nannte, fo blieb ben entebrenbften Berüchten Raum. Der übereinftimmenbfte Berbacht fiel auf ben Juben Deut, ber unter Mitwiffenschaft bes Ronias und im Solbe bes fleinen Thiers als Bertrauter ber Bergogin auf ihren Berfahrten Belegenbeit gehabt hatte, fie zu verführen. Man hob besonders hervor, daß bie Herzogin gesagt habe: "dieser Mensch, bem ich mehr als mein Leben anvertraut, hat mich verrathen." Allein es ist nichts erwiesen und man ist nicht berechtigt, die unglückliche Dame burch die Boraussetzung des schlechtesten Geschmackes noch tiefer zu erwieden.

niebrigen.

Am 10. Mai 1833 fam bie Bergogin zu Blave mit einer Tochter nieber und erklarte jest erft, ihr beimlicher Gemabl fet ber junge Graf Lucheff Nallt. Derfelbe mar Attaché ber neapolitanischen Gesanbtichaft in Solland und batte ben Saag, wo fie ibn vor ihrer Reise nach Italien (Avril 1832) geseben, seitbem nicht verlaffen. Dan weiß nicht, ob fle ihn freiwillig genannt bat, ober ob er ihr von Lubwig Philipp octropirt worden ift. Bufrieben, ben Legitimiften biefen Schlag beigebracht zu baben, ber es ber Bergogin von Berry ferner unmöglich machte, als Regentin im Namen ihres Sohnes aufzutreten, ließ fie Lubwig Bbilipp am 8. Juni frei und ichickte fle gur See nach Balermo, wobin auch Luchest aus bem Saag abreifte. Rarl X. war über ben gangen Borgang febr entruftet, aber alle Legitimiften vereinigten fich babin, bas unichilbige Saupt Beinrichs V. fonne meber erniebrigt, noch verunreinigt werben burch einen von Thiers feiner Mutter gespielten, icanblichen Streich. Der alte Ronig gewann es baber über fich, feiner tief gebemuthigten Tochter zu verzeihen, und fie wieber zu fich zu nehmen; ja er reifte ihr im October sogar von Brag bis nach Leoben entgegen.

Die Arglift Ludwig Bhilipps richtete fich wiederholt gegen feine eigenen Minister. Die Männer, die er nicht wie Thiers bestechen und zu Mitschuldigen seiner Pfiffigkeit machen konnte, verstand er immer durch einen geschickten Stoß hinterwärts niederzuwerfen. Und auch die ihm am treuesten gedient, waren nie sicher, daß er sie nicht einer Rücksicht des Augenblicks herzlos zum Opfer brachte. In der ersten Zeit seiner Regierung hatte er den Nordsamerikanern, die noch eine alte Korberung an Frankreich geltenb

machten, 20 Millionen bewilligt, viel zu viel, aber bamals aus einer politischen Berechnung, um an ben Vereinigten Staaten von Rorbamerika eine Stütze seiner noch jungen Herrschaft zu gewinnen. Das Gelb war noch nicht bezahlt, ja die Bewilligung aus Scham noch gar nicht bei ber Kammer nachgesucht worben. Mittlerweile hatte sich alles für Ludwig Philipp günstig angelassen, er brauchte die Nordamerikaner nicht mehr und ließ nun in der Kammer alle vom Hof abhängigen Deputirten gegen die vom Minister de Broglie beantragten 20 Millionen votiren, so daß die Summe verweigert wurde. Eine so scholbe Behandlung von Seiten des Königs konnte sich Broglie nicht gefallen lassen und mit ihm nahm auch Sebakiant, als Minister der auswärtigen Angel egenheiten, seine Entlassung, am 1. April 1834. Abmiral Rigny und Duchatel traten bagegen ins Ministerium ein.

Großes Unrecht übte Lubwig Philipp abermals an ber Stabt Epon aus. Die Noth in biefer Stadt batte wieber zugenommen, inbem bie Rabrifanten noch einmal ben Arbeitelobn berabbrudten. Die Arbeiter maren in Bergmeiflung. Durch bie frubere Erfahrung belehrt, erwarteten fle von ber Regierung feine Gulfe. Es blieb ihnen nichts übrig, ale bie Arbeit zu versagen. 20,000 Bebftuble ftanben an einem Tage leer, aber bie Fabrifanten bielten aus, bie Regierung fdwieg, und wollten bie Arbeiter nicht verbungern, mußten fle gegen ben niebrigften Lobn wieber zu weben anfangen. Die Bewegung batte im Februar 1834 ftattgefunben und feine Beborbe hatte fich barein gemifcht. Erft nachbem alles wieber rubig und bie Arbeit im Gange mar, murben feche Arbeiter wegen Aufruhrs verhaftet. Das gab nun bofes Blut und bie Urbeiterbevolkerung murbe febr unrubig. Aber obne ben minbeften Belehrungs- ober Begutigungeverfuch zu machen. ließ bie Regierung 10,000 Mann Truppen mit gablreider Artillerie in Lyon einruden, um ben Berichtshof ju fouben, ber am 8. April bie fechs Befangenen verurtheilen follte. Die Befonnenen unter ben Arbeitern felbft und am meiften bie Baupter ber gebeimen Befellhabt hatte, fie zu verführen. Man hob besonders hervor, daß die Gerzogin gesagt habe: "dieser Mensch, dem ich mehr als mein Leben anvertraut, hat mich verrathen." Allein es ift nichts erwiesen und man ist nicht berechtigt, die unglückliche Dame durch die Boraussetzung des schlechtesten Geschmackes noch tiefer zu erniedrigen.

Am 10. Mai 1833 fam bie Bergogin zu Blave mit einer Tochter nieber und erflarte jest erft, ihr beimlicher Gemabl fen ber junge Graf Lucheff Palli. Derfelbe mar Attaché ber neapolitanifden Gefanbticaft in Solland und batte ben Saga, mo fie ibn vor ihrer Reife nach Stalten (April 1832) gefeben, feitbem nicht verlaffen. Dan weiß nicht, ob fle ibn freiwillig genannt bat, ober ob er ibr von Lubwig Abilipp octropirt worden ift. Rufrieben, ben Legitimiften biefen Schlag beigebracht zu haben, ber es ber Bergogin von Berry ferner unmöglich machte, als Regentin im Namen ihres Sobnes aufzutreten, ließ fle Lubwig Bhilipp am 8. Junt frei und fcidte fle gur See nach Balermo, wohin auch Lucheff aus bem Saga abreifte. Rarl X. war über ben gangen Borgang febr entruftet, aber alle Legitimiften vereinigten fich babin. bas unichulbige Saupt Beinrichs V. fonne meber erniebrigt. noch verunreinigt werben burch einen von Thiers feiner Mutter gespielten, ichanblichen Streich. Der alte Ronig gewann es baber über sich, seiner tief gebemuthigten Tochter zu verzeihen, und fie wieder zu fich zu nehmen; ja er reifte ihr im October fogar von Brag bis nach Leoben entgegen.

Die Arglist Lubwig Philipps richtete sich wieberholt gegen seine eigenen Minister. Die Männer, die er nicht wie Thiers bestechen und zu Mitschuldigen seiner Pfiffigkeit machen konnte, verstand er immer durch einen geschickten Stoß hinterwärts nieberzuwerfen. Und auch die ihm am treuesten gedient, waren nie sicher, daß er sie nicht einer Rücksicht des Augenblicks herzlos zum Opser brachte. In der ersten Zeit seiner Regierung hatte er den Nordsamerikanern, die noch eine alte Vorderung an Frankreich geltend

achten, 20 Millionen bewilligt, viel zu viel, aber bamals aus ter politischen Berechnung, um an ben Vereinigten Staaten von orbamerika eine Stütze seiner noch jungen Gerrschaft zu gewinnen. as Gelb war noch nicht bezahlt, ja bie Bewilligung aus Scham ich gar nicht bei ber Kammer nachgesucht worben. Mittlerweile tte sich alles für Ludwig Philipp günstig angelassen, er brauchte e Nordamerikaner nicht mehr und ließ nun in der Kammer alle m Hof abhängigen Deputirten gegen die vom Minister de Broglie antragten 20 Millionen votiren, so daß die Summe verweigert urde. Eine so schnöbe Behandlung von Setten des Königs konnte h Broglie nicht gefallen lassen und mit ihm nahm auch Sebaant, als Minister der auswärtigen Angel egenheiten, seine Entsstung, am 1. April 1834. Admiral Rigny und Duchatel traten gegen ins Ministerium ein.

Großes Unrecht übte Lubwig Philipp abermals an ber Stabt pon aus. Die Roth in biefer Stadt hatte wieber zugenommen, bem bie Rabrifanten noch einmal ben Arbeitslobn berabbrudten. ie Arbeiter maren in Bergmeiflung. Durch bie frubere Erfahing belehrt, erwarteten fle von ber Regierung feine Gulfe. Es ieb ihnen nichts übrig, als bie Arbeit zu verfagen. 20,000 Bebible ftanben an einem Tage leer, aber bie Rabrifanten bielten 18, bie Regierung fdwieg, und wollten bie Arbeiter nicht veringern, mußten fie gegen ben niebrigften Lohn wieber zu weben ifangen. Die Bewegung batte im Februar 1834 ftattgefunden ab feine Behörbe batte fich barein gemifcht. Erft nachbem alles ieber ruhig und bie Arbeit im Bange mar, murben feche Arbeiter egen Aufruhre verhaftet. Das gab nun bofes Blut und bie Uriterbevolferung murbe febr unrubig. Aber obne ben minbeften belehrunge- ober Begutigungeverfuch ju machen, ließ bie Regieing 10,000 Mann Truppen mit gablreider Artillerie in Lyon nruden, um ben Gerichtshof zu ichugen, ber am 8. April bie fechs lefangenen verurtheilen follte. Die Befonnenen unter ben Uritern felbft und am meiften bie Baupter ber geheimen Befellfhaften mahnten bringenb gur Rube, weil ein Sieg über eine fo = große Angabl von Truppen und Ranonen nicht bentbar mar, und alles barauf binbeutete, bie Regierung erwarte und muniche eine Bolfberbebung, um fie nieberschmettern und abermals einen Eriumph feiern zu tonnen. Allein es war nicht möglich, einen Bufammenftog ju verbuten. In einer engen Gaffe wurbe am Ban einer Barrifate angefangen. Gin Gensbarm fam bagu, wollte es rerbinbern und tobtete einen Arbeiter. Diefem Auftritt folgte eine milte Bemegung und ein furchtbarer Angriff von Geite ber vorbereiteten Trupren unter General Abmar. Inbeffen maren bie Arbeiter gu ergurnt und verzweiflungevoll, ale bag fie fich nicht aufs belbenmutbigfte gemehrt batten. Im Innern ber Stabt burd Barritaten gefdust, fampften fie bis Morgens am 15. April fechs Sage und Racte binburch ale leute, bie nichts mehr zu verlieren baben. Endlich murben fie überwunden, nachbem bie Truppen fich nad und nach bis auf 40,000 Mann verftartt batten. Diefer furdtbare Rampf in Lyon, ber fo viele Menschenlichen koftete, batte leitt vermieben werben konnen, und laftet ichmer auf ber Seele Lutmia Bhilipps.

Babrend biefes Sturmes in Lyon war Paris felbft in fieberbafter Bewegung. Falfche Gerüchte vom Sieg ber Arbeiter und, wie man bamals allgemein fagte, Proclamationen burch bie gebeime Polizei felbft, bewogen einen Theil ber Arbeiter in Paris aufzusteben und Barrifaben zu bauen, am 14. Aber fie wurden von ber liebermacht rasch niebergeworfen. Die Soldaten erhielten ben Befehl, seinen Pardon zu geben. Aber nicht blos Bewaffnete, sondern auch Greife, Weiber und Kinder wurden in der Rue Transnongin umgebracht und schwistiche Greuel verübt.

Der König ließ fich von ber Kammer eine Bermehrung ber Armee becretiren und gang Frankreich entwaffnen. Alles vereinigte fich, sein Glud zu vermehren, benn am 20. Mai ftarb ber altersschwache Lafapette, beffen Popularität ihm immer noch Angft gemacht hatte. Nun maren aber bie Manner, bie ihm so entschei-

benbe Siege über bie Republifaner und Legitimiften batten erfechin belfen, bie Imperialiften, felbft wieber im galle, ibm verbachtig m werben. Er wollte wenigstens nicht, bag fie ibm über ben Ropf wachfen follten. Soult hatte alles geleiftet, mozu er ibn branchte. Sest fcbidte er ibn fort, am 17. Juli. Berarb follte ton erfeten, ba er aber vom Ronig milbere Dagregeln und eine Amneffie verlangte, blieb auch er nur brei Mongte Minifter unb wurde im October wieber fortgeschickt. Auch bie anbern Minifter wunichten ein milberes Spftem und maren ehrlich genug zu glauben, ber Ronia babe ben auten Billen bazu. Auch ber vorfichtige Thiers meinte, man tonne nicht fortregieren, obne gur Magigung emb Onabe gurudtufebren. Er flimmte mit Berarb nicht aus bumanitat, aber aus Rudfichten ber Rlugbeit überein und meinte, ber Ronig fonne gar nicht anbers, als ibm folgen. Allein auch er, and Buigot wurben fortgefdict. Beim minifteriellen Abichiebsfomanfe, am 10. November, ging Thiers fo weit, über bie Berlegenheit bes Ronigs zu fpotten, ber fein neues Minifterium werbe gu Stanbe bringen konnen. Aber icon am folgenben Morgen mar Maret. Bergog von Baffano, als Chef bes neuen Minifteriums ernannt. Der Schlag traf bie Doctringire, wie bie Imperialiften. Der Ronig zeigte ihnen zum erftenmale, er allein fen ber Berr. Malein es war ju fruh fur ben Ronig, fo fubn aufzutreten. Maret, bem er ben jungen Dupin, Tefte, Baffy jugefellt, bielt fich fur zu fomad ben machtigen Rammerparteien gegenüber, und gab bas Bortefeuille in bie Banbe bes Ronigs gurud, ber fich nun erniebrigen mußte, wieber zu Thiers zu ichiden und benfelben um Bieberübernahme bes Ministeriums zu bitten. Er fannte feinen Dann, inbem er ibn "lachelnb" empfing. Thiers that alles fur ein Bortefeuille, aab alfo auch feinen Wiberftand gegen bie fonigliche Entfoliegung auf, verlangte aber ben Wiebereintritt Guigots und verftartte fich mit ben Doctrinairs, und ba biefe mehr ober weniger fur bas ftrenge Cuftem Beriers maren, fo vertheibigte jest auch Thiers ein milberes Berfabren nicht mehr und begann fein Aus

. : : Bau eines ungebeuren Sagle . zefangenen gerichtet merbe - 2 misa von Broalie wieder ins Mi ... jermochte bie Rammer ber im Di ...: ber 3mrerialiften und Doctringire - . riterfieben unt votirte alles, mai . .. ange beftrittenen 20 Millionen für .. 1.200,000 Fr. burd Begenrechnung :: nachte geltent, es fen nicht ber Dube ... Beinen Summe willen, fich mit einer lation ju übermerfen. Der Brocef bei .. 2 große Unftalten getroffen murben, fett .ge. Babrenb ber Caal gebaut murte, . .. :28 tem Rerfer, ben Reft vergag man -. .... Sie murben erft 1836 obne viel ; ger bingerichtet.

immer, bas Ministerium, ber König ir
and bas Parteiwesen überwunden
eis gegen Thiers und Guizot, die ibn
misglich gemacht hatten; Thiers und
e Principlen und burch Neid zuwi
Princ wieder alles Mögliche, um der
ein wieder alles Mögliche, um der
eine durch Thiers und Guizot combi
misgen. Dupin hatte dabei gar fei
ein der Neid. So elende Mensche
histide Frankreichs spielen. Man nur
konten um sich den Miscredit zu erklären
his constitutionelle System gerathen ist
ein Distinungen, andrerseits imperialistische
mis Listimmung zu verschaffen.

3: en Julifestes, am 28. Juli 1835 rii erige: um heer und Rationalgarbe z

j

eine furchtbare Erplofion fich entlub, ein mabrer Sagel von Klintenfugeln, welche bicht binter bem Ronig ben Maricall Mortier, ben General Lachaffe be Beriann, ben Dberft Raffé, Dberfilleutenant Rueuffer, Capitain Billate und anbere niebern Ranges tobtete. noch mehr vermunbete. Der Bergog von Drleans erbielt eine leichte Contufton, feinem Bruber, bem jungen Bergog von Joinville murbe bas Pferb unter bem Leibe ericoffen, ber Ronig blieb unverlett. nur fein Bferd baumte fich und batte ibn balb abgeworfen. Die Urface war eine Urt Sollenmafdine gewesen, eine Combination von mehr als bunbert Mlinten, bie ein gewiffer Riescht binter einem Jalouffelaben angebracht und zumal loggeschoffen batte, in ber Abficht, ben Konia mit feinen Gobnen zu treffen. Er murbe entbedt und bingerichtet. Man erinnerte fich babet bes fruberen Schuffes auf ben Ronig, ben man ominofermeife "Signalicug" genannt hatte, weil man vermuthete, er fet von ber Boliget felbit ausgegangen. Ein Signalidug war es in ber That gemefen, weil ein fingirter Dorber mirtlichen Dorbern ein verbangnifivolles Beiden gegeben batte. Gine eben fo gerechte ale furchtbare Barnung für bie, welche glaubten, mittelft ber Luge regieren gu fonnen.

Aber bie Regierung war in ihren Egoismus bamals so vertieft, daß sie nicht erschrack, sondern nur pfiffig gleich wieder das entsetzliche Ereigniß zu ihrem Nuhen auszubeuten suchte. Der vereinzelte Fanatismus Fieschis wurde zum Ergebniß eines Complotts gemacht und der ganzen republikanischen Partei die Mitschuld ausgedürbet (wie dereinst Kohedue's Mord den gesammten Patrioten Deutschlands). Thiers ließ sogar Armand Carrel, den mutdigen Herausgeber des National, seinen ehemaligen intimen Freund, verhaften, der ganz ohne Schuld war. Sodann brachte das Ministertum im August Gesehesvorschläge vor die Kammer, die im nächsten Monat unter dem Namen der Septembergesche wirklich angenommen wurden. Durch dieselben erhielt der Justizminister das Recht, in Rebellionsfällen das gerichtliche Bersahren abzukürzen und Assisch in Rebellionsfällen das gerichtliche Bersahren abzukürzen und Assisch zu wählen, welche und wie viel er wolle. Ferner

wurde die Presse durch Androhung ungeheurer Gelbstrafen beschränkt und die Censur wenigstens der Zeichnungen und Bilber wieder eingeführt. Die Folge war, daß augenblicklich über hundert Journale in Frankreich eingingen, die übrigen sich mäßigten. Billigerweise konnte man es Ludwig Philipp nicht verbenken, daß er endlich die Gelegenheit ergriff, um die scandalösen Karikaturen zu vertilgen, die ihn fort und fort vor dem Bolk beschimpften. Allein jeder Unbesangene mußte fragen: wozu Ludwig Philipp, wenn er doch nur wieder versuhr, wie Karl X.?

. Im Binter batte ber Rinanzminifter Sumann (ein reider Raufmann aus Strafburg) bie Naivetat, bie Rammer barauf aufmertfam zu machen, bag ber Ertrag von allem Eigenthum in Frantreich im Durchschnitt 3 p. c. fen, mabrent ben Staateglaubigem 5. p. c. gezahlt merben mußten. Man erwartete nun von ibm einen Antrag auf Berabsetzung bes Binfes, aber er erfolgte nicht, well fich ber Ronig aufe bigigfte bagegen erklarte. Er felbft und feine Bertrauten maren bei bem boben Binefuß betbeiligt. Da nun bas Minifterium fdwieg, ftellte ber Deputirte Gouion ben Antrag, burd Berabsehung bes Binfes jabrlich ben Steuerpflichtigen 26 Millio nen zu erfparen. Die Ministeriellen ericopften fich in fonbifificer Beredfamfeit gegen ben Antrag, aber bie Rammer nabm ibn mit 2 Stimmen Mehrheit an. Sogleich entließ ber Ronig bas gange Ministerium. Wenn man feinem Gelbintereffe entgegentrat, murte er allemal unerbittlid. Die Doctrinaire hatten bie Stimmenmehrbeit nicht mehr, alfo meg mit ihnen! Nur Thiers mar immet noch und zu allem brauchbar. 3hm gelang es, aus bem tiers parti ein neues Ministerium zu mablen, welches mit ihm und bem Ronig "burch bid und bunn" ju geben verfprach. Darunter befanten fic Sauzet, Baffy, Belet, bie fur Goulons Antrag geftimmt batten, jest aber um bes Portefeuilles willen ber Binsberabfesung entfagten. Mit ber Beseitigung berfelben bingen anbere Unterlaffungefunden gufammen. Bergebens vertrat ber Deputirte Buffenberg von Borbeaux bas Intereffe ber Wein- und Acterbauern und tabelte e einseitige Protection, welche bie Regierung ber Industrie auf often bes Landbaus gewähre. Bergebens wurde auch bamals auf isenbahnen angetragen. Neiche Hammerwerkbesiger, beren Eisen cht ausreichte, noch gut genug war, wollten die Einsuhr bes engschen Eisens vermeiben und gehörten ber reichen Gaunerbande an, e damals den hof, das Ministerium und die Kammer umfaßte. ie Beredtsamkeit erschöpfte sich in Sophismen, die gegen den Baur Eisenbahnen sprachen. Diese eble parlamentarische Kunst war rabgesunken zur Buhlbirne des niedrigsten Gelbinteresses. Der laschnist dieses ganzen Lügensystems aber war der kleine Thiers, resine Millionen häufte, während bittere Noth bei den untern lassen in Stadt und Land sich mehrte.

Am 25. Juni 1836 schoß abermal ein Mörber auf ben König, ine ihn zu treffen, ber handlungsbiener Alibund, welcher erklärte, habe bie Freiheit burch ben Tod bes Tyrannen rächen wollen. ir murbe wie Fiesch balbigst hingerichtet.

Der Ronig glaubte biefe letten Budungen bes niebergemormen Republikanismus verachten zu muffen, beberrichte bie Ramur, hatte bie Breffe geknebelt, fanb überall Geborfam in Frankich und murbe beshalb auch von ben Grofmächten mehr und mehr igludwunicht und mit ichmeichelhaften Reben belohnt. Das machte m Muth, bie Banbe zu lofen, in benen ihn bieber England gealten hatte. In ber englisch-frangofischen Alliang feit feiner Thron-Reigung übermog bas englische Intereffe und batte überall bie nitiative. Franfreich mar von England nur ans Schlepptau ge-Es mußte fich alles von ihm gefallen laffen, benn es mmen. itte an England ben einzigen Allitrten gegen bie vereint banbelnn nordischen Mächte. Salleprand hatte zwar immer bie Miene igenommen, als ob er in London bie Bugel in ber Sand balte; lein biefer Renegat ber Revolution mar in England langft bennt und von ber folgen Ariftofratie verachtet. Lord Balmerfton ibn im Borgimmer marten. Wenn Belgien unabhangig arbe, fo gefcah es nicht burd Frankreich, fonbern burd Eng-ID. Dlengel, 120 Jahre. IV. 29

Ianb. Nicht ein französischer, sonbern ein englischer Canbibat wurde König von Belgien. In ber polnischen Frage entschied England burch Lord Durham, nicht Frankreich durch Talleyrand. Auch in Spanien und Bortugal diente Frankreich nur ber eng-lischen Politik. Dieses Dienstes war nun Ludwig Philipp herzlich satt und sobald er die Möglichkeit erkannte, mit Desterreich geben zu können, vernachläßigte er England, welches ihn boch brauchte und baher nicht mit ihm brechen burste. Man schried bie Wendung der französischen Politik von der englischen auf die österreichische Seite Thiers zu. Gewiß mit Unrecht. Ludwig Phislipp ließ sich in so wichtigen Dingen nicht leiten. Thiers war nur sein Werkzeug.

Mit bieser Wendung der Dinge hing die Nothwendigkeit zufammen, den Gerzog von Orleans zu verheirathen, um dem Thron
legitime Erben zu geben. Eine ftandesmäßige Semahlin konnte
ber Prinz nur in Deutschland sinden und bedurste bazu einer intimen Annäherung der französischen Politik an die öfterreichische.
Der Prinz hoffte sogar auf die Hand einer Erzherzogin, sah sich
darin aber getäuscht, denn obgleich er in Wien eine glänzende
Aufnahme fand, lehnte man doch seine Bewerbung ab. Man
glaubt, daß Aussiand auch die kleinen Höse bestimmt habe, ihm
überall Körbe zu ertheilen. Es gelang ihm erst nach vieler Mühe,
die junge Prinzessin Gelene von Medlenburg-Strelitz zur Braut
zu gewinnen. Ihr eigener Bruder erklärte sich aus hestigste dagegen, und ohne die gütige Bermittlung ihres Oheims, des Königs von Preußen, wäre auch diese Verlobung nicht zu Stande
gekommen.

Je mehr Rufland burch seinen Einfluß auf die beutschen höfe bem herzog von Orleans Demüthigungen bereitete und Oefterreich benselben, wenn auch auf artige Weise, boch abwies, um so tieser bemüthigte sich Ludwig Philipp vor biesen Mächten, um ihnen die Aufrichtigkeit seines Annäherungswunsches zu beweisen. Auf einen Wink Ruflands hob er das Polencomité in Paris auf und ver-

bannte bie Mitalieber beffelben aus Frankreich. Auf einen Bint Defterreichs übernahm er in ber Someis fogar bie Bolizei bes Abfolutismus. Der franzofifche Gefanbte, Bergog von Montebello (Sohn bes Maricall Lannes) mußte bie Gibgenoffenfchaft in barichem Sone aufforbern, Die politifden Flüchtlinge, vornehmlich bie italienischen, aus ihrem Gebiete zu entfernen. Gie aab nach und erklärte in einer Rote vom 22. Juni 1836, fie merbe bie Mludtlinge entfernen. Montebello aber antwortete jest erft noch mit groben Drohungen, welche bie Schweizer mit Recht emporten. bie jeboch keinesmege unverbient waren. Dachbem bie Tagfatung oft und wieberholt versprochen batte, bie Bludtlinge entmeber gu vertreiben ober meniaftens ibre Complotte zu verbuten, bauerten bie Bublereien berfelben ungebinbert fort. Rebes Bort ichien ba in ben Wind gefprochen. Es war Beit, bie Tagfatung zu erinnern, bag man fich nicht emig von ibr anlugen laffen wolle. In biefem Sinn mar Montebello's Ausbruck je vous pousserai zwar grob, aber verbient. Die Rabifalen in ber Comeis maren aufer fich und hielten beshalb Bolfeversammlungen ab zu Rlampt im Canton St. Gallen, ju Reiben im Canton Lugern, ju Bibeton bei Burich. Munfingen im Bernifchen ac. Allein Montebello brobte mit ber Grenzsperre. Es half auch nichts, bag von einem gewiffen Confeil, beffen Auslieferung Montebello verlangt batte, befannt und erwiefen wurde, er fep ein gebeimer Algent ber frangofifchen Befanbtichaft felbft. Montebello bebielt feine eberne Stirn und ließ bie Someizer larmen. Sie faben fich boch gezwungen, um bie Grenzsperre abzumenben, bie bemuthigften Bufiderungen zu machen. Der Zwed mar erreicht. Lubwig Philipp batte ben norbischen Dachten feine gange Devotion bewiefen.

Wie es unter biesen Umftanben Thiers noch einmal einfallen konnte, sich ber constitutionellen Sache in Spanien anzunehmen, ist schwer begreistich. In bem ungludlichen Bürgerkriege bieses Lanbes stanb England auf ber constitutionellen Seite, bie norbischen Mächte hielten es mit bem Absolutismus. England sah bie Caus

stitutionellen verloren, wenn es sie nicht unterflützte und schleppte Frankreich nach, wie immer. Aber Lubwig Philipp ließ sich nur zum Schein eine kurze Zeit wieber von England am Schlepptau ziehen, um ben nordischen Mäcken seine Unabhängigkeit von England um so beutlicher zu beweisen. Der schlue Thiers wurde von ihm bei dieser Gelegenheit übertölpelt. Schon war die französische Frembenlegion in Spanien eingerückt und ihr Ansührer, General Lebeau, hatte im Einverständniß mit Thiers eine Proclamation erstassen, hatte im Einverständniß mit Thiers eine Proclamation erstassen, diese Proclamation am 24. August 1836 im Moniteur bekavouiren ließ, ohne Thiers vorher ein Wort davon zu sagen. Nun mußte Thiers tiesbeleibigt abbanken, wie basselbe Lafstite in einem ähnlichen Falle früher gethan hatte. Der König rächte sich bamit für die Demüthigung, die ihm Thiers früher bereitet hatte. Einer betrog immer ben andern.

Am 6. September 1836 stellte ber König ben Grafen Molé an bie Spige eines Ministeriums, mit bem wieder Guizot und die Doctrinairs ans Ruber kamen. Molé war an bem Schweizerscandal unschuldig, ber König erlaubte ihm baher, ber Schweiz zu erstären, "Frankreich sey befriedigt", und ben Verkehr wiederherzusstellen. Molé war noch immer ein Freund ber Milbe und Mäßisgung gewesen und setzte burch, daß ber König 63 Aprilgefangene entließ. Er verlangte auch die Freilasfung ber gefangenen Minister, aber erst als Karl X., ber sich mit seiner Familie von Prag nach Görz zurückgezogen hatte, baselbst am 6. November starb, bewilligte ber König die Entlassung Bolignats, Peyronnets, Guernon be Manvilles und Chantelauzes. Das war wieder eine Concession an die nordischen Mächte.

Einer ber Hauptgrunde, warum Frankreich fich gegenüber von England felbständiger zu behaupten suchte, war die Nothwendigkeit, sich endlich wegen ber Bufunft Algiers zu entscheiben. Die fortwährende Behauptung dieser Eroberung rechnete sich Ludwig Philipp zum Verdienst an. Karl X. hatte nicht auf einen dauern-

ben Belik gerechnet und ideint bestalls Bervflichtungen gegen Enge Iand eingegangen zu fenn. Fur Lubwig Bhilipp mare es ein unauslofdlicher Schimpf gewefen, wenn er eine Erwerbung batte aufaeben follen, bie fein Borganger gemacht batte. Dieg fab England ein und ließ ihm Algier, mogegen Lubmig Philipp in allen anbern Begiebungen ber englischen Politif bienfibar murbe und fic vervflichten mußte, bie Eroberung nicht weiter zu verfolgen. Wenn es je zu einem Bruch zwifden beiben Dachten fam, mar es immer noch Beit fur England, burch feine überlegene Blotte ben Berfebr zwischen Frankreich und Algier abzuschneiben und bas lettere etwa mit Gulfe Maroccos und ber wilben Bolferftamme Norbafrifas ben Frangofen wieber zu entreißen. Lubwig Philipp felbft mare Algier gerne los gemefen, wenn es mit Ehren batte gescheben fonnen, benn um bie Stabt Algier zu behaupten, mußte er auch wenigstens eine Ruftenftrede beberrichen, bie immermabrenben Angriffe ber Gingeborenen gurudichlagen und Jahr aus Jahr ein Solbaten und Belb aufopfern, obne aus Algier eine einträgliche Colonie machen gu tonnen. Für bas Beer mar ber Rrieg in Allgier eine treffliche, aber gar zu theure Soule. In bem Beitpunct bes Minifteriums Thiers, in welchem bon Seiten Frankreichs im Ginverftandniß mit England bie bemaffnete Intervention in Spanien gemacht werben follte, glaubte Thiere fur biefen Dienft von England auch verlangen zu konnen, bag es einem weiteren Boridreiten ber frangofischen Truppen in Algerien nicht mehre. Er ftellte bie Alternative, entweber muffe Algier gang aufgegeben, ober es muffe fo viel vom Innern bes Lanbes tagu erobert werben, bag bie Sauptstabt bor ben immer wieberbolten Angriffen ber Gingeborenen geschütt und eine regelmäßige Colonisation ermöglicht murbe. Die gefährlichften Feinde ber Frangofen maren bier im Often Achmed, Ben von Corftantine, im Weften ein genialer Araberbauptling, Abbel Re Der König erlaubte bem Maricall Claugel, im September Angriff auf Conftantine zu machen. Alls aber Dole DR murbe, rieth biefer von bem Unternehmen ab. Der Ronig '

rief die Expedition nicht, ließ sie aber auch nicht hinreichend unterfügen. Mit nur 7000 Mann wagte Clauzel ben weiten beschwer-lichen Marsch und wurde im November mit großem Verlust von Constantine zurückgeschlagen. Der Stolz der französischen Nation litt nun nicht, daß diese Niederlage ungerächt bleibe. Ganz Frankreich sprach sich in diesem Sinne aus. Dem König blieb keine Wahl, als den Krieg in Algier mit einer noch kostspieligeren Anwendung von Mitteln, als disher, fortzusezen. De es seine Abssicht gewesen, die Stimmung auf diesen Punct zu bringen oder ober einen Fehler gemacht, den wieder gut zu machen er gezwungen wurde, steht dahin. Er konnte es darauf ankommen lassen, da England ihn in Algier gewähren ließ und alles vermied, was ihn zu einer noch engeren Allianz mit den Continentalmächten hätte sühren können.

Lubmig Bbilipp fanb bamals auf ber Bobe feiner Dacht. unabbangig und boch gesucht von England, respectirt von ben norbifden Dadten, gefucht von Spanien und Italien, gefürchtet von ber Someiz, im engeren Berbanbe mit Belgien, im Befit Algiers mit ber Aussicht, fein Bebiet bort balb zu erweitern. Im nachften Krubiabr ermartete man bie Beimbolung ber fürftlichen Braut aus Deutschland fur ben Thronfolger. Die Bartelen im Innern maren bestegt. Rarl X. tobt und bie Legitimisten tief gebemutbigt, Lafavette tobt und bie Republifaner ganglich entwaffnet, Die Breffe bewältigt, bie Rirde in beimlicher Spaltung und fleter Rurcht, bie Rammer bas Cho bes Sofes, ibre Barteibaupter ale Minifter burch fich felbft in Schach gehalten und fich alle nach einander abnugend, fichtbar ober unfichtbar geleitet vom "unabanberlichen Bebanten" bes Ronigs. Diefer Gebante aber mar nicht mehr bie Duafis, fonbern bie wirkliche und vollständige Reftauration. Bracht, mit ber er bas langft verlaffene Berfailles wiebereinrichten und bafelbft bie große Ballerie biftorifder Bemalbe, bie Frantreiche Ruhm veranschaulichten, eröffnen ließ, verrieth, bag feine Erinnerungen über bie letten Bourbons hinmeg zu Lubwig XIV. gurudgriffen, und bag er wenigstens feinen nachtommen ermöglicher wollte, bas Spftem Lubwigs XIV. ba, wo es geenbet, wieber auf zunehmen und fortzusegen.

Fürft Metternich soll ibm bamals geschmeichelt haben, e halte ihn für ben klügften Mann in Europa. Dieses Lob wa insofern aufrichtig gemeint, als Metternich immer nur ben euro päischen Frieden gesichert wissen und le deluge après nous si weit und lange als möglich hinausschieden wollte. Diesem Zwei aber hatte bisher die Politik Ludwig Philipps am wesentlichster gebient.

|   | • |  |
|---|---|--|
| , |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## Register zum vierten Bande.

| Seite                  | . 6                  | eite Seite                 |
|------------------------|----------------------|----------------------------|
| Machner Congreß 14     | Unftett . 355. 3     | 56 Bafel 392, 395          |
|                        |                      | Bayern 46. 359. 371        |
| Abbas Miria . 170      | fen 3                | 64 Befort 82               |
| Mhnhera 395            | Antmernen 303. 3     | Os Relaien . 282 f.        |
| Adalint . 170, 175     | 313. 3               | 18 Beranger 16. 263        |
| Abam v. Württem=       | Araao 2              | 48 Barbaresten 143         |
| berg 338               | Arquelles            | 90 Beresforb 98 f.         |
| Abrianopel 193. 197    | b'Argout 2           | 51 Bern . 390 f. 401       |
| Agenbe, preußifche 377 | Armatolen 1          | 09 Bernhard v. Weis        |
| Afierman 173           | Armenien 1'          | 71 mar 313                 |
| Albanefer 111          | Arnauten 1           | 11 Berry, Bergogin von 7   |
| Alexander I. 2. 155 f. | Arnbt                | 36 <b>12. 17. 264. 433</b> |
| Algier 233. 452        | Artois 6. 11. 205. 2 | 10 440                     |
| Ali Pascha 112. 126    | Athen 127. 1         | 77 Berryer 229             |
| Alliang h 2            | Athos 1              | 21 Bobolina 120            |
| Altenftein 379         | Aubry be Pupras      | Bologna 405                |
| Ancona 409             | vaur . 246. 2        | 18 Bonald 15               |
| Anblaw 370             | Aumale 2             | 77 Borbeaux, Herzog        |
| Angoulome, Ber-        |                      | von '                      |
| jog von 7. 92 f. 97    |                      | Bourbons                   |
| 264                    | Baben . 48. 368      | f. Bourmont                |
| — Herzogin             | Babner Confereng 3   | 98 Bozzaris . 113.         |
| von 265                | Ballefteros          | 67 Braunschweig .          |

| Seite                       | Seite                                                           | Seite                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Broglie 284                 | Confairi 54                                                     | Ferbinand I. (IV.)   |
| Provobom 147                | Conftantin 157. 323 f.                                          | von Reavel 59. 74    |
| Bruffel 289 f.              | Conftantine 454<br>Conftantinopel . 105                         | — IL 410             |
| Bugeaub 440                 | Conftantinopel . 105                                            | - VII. von           |
| Bulgaren 110                | 118 f.                                                          | Spanien . 60 f.      |
| Bunbestag 23                | Conftanz 50                                                     | Ferrara . 405. 407   |
| Burbett . 143. 144          | Cortes 61. 76                                                   | Bieschi 447          |
| Byron 21. 134               | Cortes 61. 76<br>Curfcib 124<br>Czartorysti . 828 f.            | Forli 408            |
| ·                           | Czartoryski . 828 f.                                            | Fop . '. 19. 215     |
|                             |                                                                 | Wronffurt a. 482. 51 |
| Cabir 60. 95                | Darmftabt 48. 367                                               | 873                  |
| Cambridge 304               | wecazes . 12. 10 J.                                             | granitem o j.        |
| Conning 102 135, 151        | Dembinati . RAS f.                                              | Wrona T 94 887       |
| 174                         | Diebitich 190 f. 884 f.<br>Diefterweg . 40<br>Doctringire . 228 | - v. Mobena          |
| Capobifirias 17. 178        | Diefterweg 40                                                   | 76. 404              |
| 198 f.                      | Doctringire 228                                                 | — von Reapel 71      |
| Garascofa 71. 75            | Dramali 127<br>Dubourg . 249, 262<br>Ducpetianx 298, 301        | Freiburg 51          |
| <b>Carbonari</b> 60. 72. 76 | Dubourg . 249, 262                                              | Frepre 67. 99        |
| 404                         | Ducpetianx 298. 301                                             | Friedrich I. von     |
| <b>Ca</b> rlotta 100        | Dupin 230. 244. 271                                             | Württemberg . 42     |
| Caftlereagh 141. 150        | 437                                                             | Friedrich , nieberL  |
| Eavaignac 439               | Dupont be l'Eure 13                                             | Bring 298            |
| Charlotte v. Eng-           | 214. 262. 413. 416                                              | — August, Mit-       |
| land 144                    | Dwernidi 335 f.                                                 | regent 365           |
| <b>C</b> haffé 303, 318     |                                                                 | - Wilhelm III. 29    |
| Chateaubrianb . 7. 15       |                                                                 | 194. 377 f.          |
| 85. 205. 274. 432           | Edftein 219                                                     | Frimont . 74. 406    |
| 440                         | Edichmiadiin 171                                                |                      |
| <b>Captos</b> 128. 180      | Glio 17.88                                                      |                      |
| Chlapowski 345              | England 140 f.                                                  | <b>G</b> allo 74     |
|                             | Grgerum 196                                                     |                      |
| Cholera 380. 386. 429       | Europa, bas junge 400                                           | Beismar 335 f.       |
| Choeref 138                 | Grmouth 143                                                     | Genbebien 295        |
| Church 60. 73. 178          | Ermouth 143<br>Eplert 379                                       | Genf 399             |
| Clauzel . 275. 454          |                                                                 | Georg IV 145         |
| Cobleng 36                  | _                                                               | Gerarb 254. 314. 445 |
| Cochrane 178                | Fabrier 92. 176. 180                                            | Gerlache 301         |
| Cobrington 179              | 199                                                             | Bermanos 114         |
| Gonté 277                   | Ferdinand L, Kais                                               | Befenius 379         |
| Confalonieri 79             | ser 387                                                         | Gielgub 345          |

## jum vierten Banbe.

| Seite                   | Seite                                             | Seite                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Marred 29 36 361        | Humboldt, v. W. 37                                | Rars 190                                                    |
| Gottingen 364           | Bunt 142                                          | Ratharina v. Mürts                                          |
| Gregoire 17             | Bunt 142 Buffein 185                              | temb 44                                                     |
| Gregor XVI 404          | Onbe be Reuville 101                              | Reller 895                                                  |
|                         | Hybra 113. 120                                    |                                                             |
| Grenoble 12, 16, 425    | 6,400                                             | Ronigeberg 380                                              |
| Griboiebom 195          |                                                   | Königsberg . 380<br>Kolettis . 135<br>Kolofotronis 115. 178 |
| Griechenland 104 f. 153 | Nahn 31                                           | Rolofotronie 115. 178                                       |
| 176, 198 t.             | Kaniliwaren 108. 172                              | Mornolu 142                                                 |
| Grochov 336             | Jantoweti 345. 347                                | Roffuth 387                                                 |
| Guernon be Rans         | Jannina 112                                       | Rogebue 33                                                  |
| ville 252               | 3brahim . 136. 149                                | Rreta 120. 130                                              |
|                         | Sefuiten 27. 58. 217                              |                                                             |
|                         | Infelgriechen 104. 120                            |                                                             |
| 437                     | 124                                               |                                                             |
| Burge 125. 177          | Johann VI 98                                      |                                                             |
|                         |                                                   | Labourbonnape . 225                                         |
|                         | Ipfara 138                                        | Lafavette 14. 82. 226                                       |
| Saglen, van 299, 303    | Irland 148                                        | 244. 248. 250. 254                                          |
| Sabichi Bafca . 195     | Ifabella von Bors                                 | 261. 262. 415. 420                                          |
| Sam 415                 | Isabella von Porstugal 103                        | 444                                                         |
| Bambach 371             | Italien 404                                       | Laffitte 13. 244. 257                                       |
| Sannover . 47. 363      |                                                   | 260 f. 418                                                  |
| Barbenberg . 37. 84     |                                                   | Laibach 74                                                  |
| Sarme 376               | <b>R</b> alifch 382                               | Lamarque . 417, 420                                         |
| Baffenpflug 367         | Ranaris . 129. 136                                | Lammenais 15. 288                                           |
| Begel 38. 381           | Rarabusa 181                                      | 316. 410. 438                                               |
| Deibect 199             | Rara Georg 108                                    | Lelewel 327 f. 383                                          |
| Belene von Orleans 450  | — Taffo 121                                       | Leo XII 404                                                 |
| Bengftenberg 379        | Rarl X. 155. 210 f.                               | Leopold v. Coburg                                           |
| Beffen 47. 365          |                                                   | 202. 310                                                    |
| Betarie . 107. 113      | 267 f. 442, 452                                   | - von Baben 369                                             |
| Bepben 179              | Rarl Albert 77. 410                               | Liberale 16                                                 |
| Birgel 396. 398         | — von Brauns                                      | Libry 291 f.                                                |
| Folland . 49. 283       |                                                   |                                                             |
| Bolftein 364            | - Medlenburg 38                                   | Litthauen 340                                               |
| Poogvorft 294           | Rarlebab 35<br>Raroline v. Berry 12<br>— von Eng- | Lobau 420                                                   |
| hortenfe 407            | Raroline v. Berry 12                              | Limen 28                                                    |
| <b>Suman</b> 448        | - von Eng:                                        | Lombarbei                                                   |
| humboldt, A 39          | land 146 f.                                       | Lopez Bannos .                                              |

## Regifter

| Geite                  | Seite                                                                                                                                       | Seite                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pornfen 364            | Rebemet Ali 136                                                                                                                             | Reufchatel 393           |
| Benlé 101              | Metta 64                                                                                                                                    | Ricolaus I. 33, 157 f.   |
| Lubedi 328             | Mefta 64<br>Wetternich 24. 28. 344                                                                                                          | 321 f. 374               |
| Luchefi 442            | 387                                                                                                                                         | Rieberlande . 282 f.     |
| Qubmic VIIII 5 6 Q3    | MDiaulia 490 498 497                                                                                                                        | 901a man 910             |
| 205. 210               | Miquel Don . 100                                                                                                                            | Rifitas 116              |
| - von Baben 49         | Mina . 65. 88. 92                                                                                                                           | Rismes 11                |
| 368                    | Miffionen 10                                                                                                                                | Rormann 126, 131         |
| - von Bayern 359       | Mignel, Don . 100<br>Mina . 65. 88. 92<br>Missionen 10<br>Missionen i                                                                       | Mothomb 307              |
| 371                    | • 137                                                                                                                                       | Rowofilsow 324           |
| - Rapoleon 407         | Mobena 404                                                                                                                                  |                          |
| - Philipp 212.237      | Molbau und Wal-                                                                                                                             |                          |
| 255 f. 411 f.          | Rolban unb Wals   Iachei 116. 173. 198   Rolban                                                                                             | Dbrof 167                |
| Luttic 297             | BRolé 452                                                                                                                                   | D'Connel 152 f.          |
| Butberaner 378         | Molitor 94                                                                                                                                  | Dbenmalb 368             |
| Luremburg 308          | Montalembert . 216                                                                                                                          | Dbilon Barrot . 254      |
| Lugern 389. 397        | Montalivet 430                                                                                                                              | 261, 413                 |
| Epon . 12. 423. 443    | Montbel 225. 230. 232                                                                                                                       | D'Donnel 66. 93          |
| •                      | Wontedeud 401                                                                                                                               | 200 meus 114             |
|                        | Montloffer 217                                                                                                                              | Defterreich 24 f. 382 f. |
| Maanen, van 289 f.     | Montmorenci . 84                                                                                                                            | Dfen 36                  |
| Mabrib 93              | Morea 114. 137. 199<br>Morillo 64. 65. 71. 87                                                                                               | Dipmp 128                |
| Mainotten 115          | Morillo 64. 65. 71. 87                                                                                                                      | Omer Brione 130. 188     |
| Mainger Commiffion 36  | 93<br>Mortemart 252. 255                                                                                                                    | Dvorto 99                |
| 356                    | Mortemart 252, 255                                                                                                                          | Dranien 285. 296 f.      |
| Maifon . 200, 267      | 260<br>Müffling 194<br>München 359<br>München Gräß . 374<br>Münfter 47                                                                      | 312                      |
| Manchefter 143, 145    | Muffling 194                                                                                                                                | Orbonnangen 238          |
| Manuel 85              | Munchen 359                                                                                                                                 | Drleans 450              |
| Maret 445              | Munchen: Gras . 374                                                                                                                         | Drlow 343                |
| Maria ba Gleria 99     | Munfter 47                                                                                                                                  | Ofterobe 363             |
| 102                    | Munfter 47<br>Murat 146                                                                                                                     | Oftrolenfa 342           |
| Marie Louise 405       |                                                                                                                                             | ·                        |
| Marmont 245 f. 264     |                                                                                                                                             |                          |
|                        |                                                                                                                                             | Palacty 383              |
| Marraft 439            | Naffau 368                                                                                                                                  | Balermo 72               |
| Martignac 221. 415     | Nauplia 125                                                                                                                                 | Palmerfton 449           |
| Mauguin 248            | Navarin 137                                                                                                                                 | Panilaviemus . 383       |
| Maureferbates 129, 199 | Napeleon     20       Napau     368       Napiau     125       Navarin     137       Neared     59     71     f       At 10     300     300 | Parqa 113                |
| zraniciniquite . 1:5   | A(111/14/6 303                                                                                                                              | Baifamemerciaim 144      |
| Mazzini 399            | Mereliete 15                                                                                                                                | Parma 405                |

| Seite                    | Seite                                                                           | Seite                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bastiewitich 171, 189 f. | Radziwil 331                                                                    | Serbien . 108. 187      |
| 194 f. 346 f.            | Mamorino 349 t. 399                                                             | Gevilla 94              |
| Basquier 216             | Rafpail 439<br>Rebschib Bascha 137                                              | Siebener Concors        |
| Batras 165               | Rebicib Bafca 137                                                               | bat 394                 |
| Baulus 371               | 191                                                                             | Sterawsti 341           |
| Rebro I. 99 f.           | Rheinschifffahrt . 49                                                           | Silistria . 187. 192    |
| Bentarchie 1             | Rhigas 107                                                                      | Silvio Bellico . 80     |
| Bepe 60. 71. 73. 75      | Richelien 9. 13                                                                 | St. Simon 426           |
| Berier 13. 210. 217      | Rhigas 107<br>Richelieu . 9. 13<br>Riego . 66. 95. 97                           | Sfrannedi . 335 f.      |
| 244. 248. 419 f.         | Migny 179                                                                       | Smyrna 121              |
| Berfien . 170, 194       | Rogier 295                                                                      | Snell 401               |
| Betereburg 156           | Rom . 53. 404                                                                   | Soult 425               |
| Betta 126                | Rom . 53. 404<br>Rofen . 335 f. 381                                             | Spanien 60 f. 87 f. 451 |
| Bepronnet 210. 235       | Mothiculd 25                                                                    | Spepf 309               |
| 413, 452                 | Mottef 369. 372                                                                 | Spencer 145             |
| Pfizer 373               | Roper Collarb 85. 229                                                           | Spezzia . 120. 177      |
| Phanarioten 104          | Rozyati 352                                                                     | Stanhope . ' 135        |
| Philhellenen 123. 132 f. | Rubiger 341 f.                                                                  | Steiger 397             |
| 177                      | Royer Collard 85. 229<br>Royhcti 352<br>Rubiger 341 f.<br>Rußland 155 f. 321 f. | Stourdja 33             |
| Biemont 76               | Rybinsfi 352                                                                    | Stroganof 119           |
| Bietro Ben 115           |                                                                                 | Subamerifa 64           |
| Pius VII 27. 53          | Cachfen ' . 47. 364                                                             | Sulioten 112            |
| — УШ 404                 | Cachfen ' . 47. 364                                                             | Surlet be Chofier 307   |
| Plater 340               | Saez 98<br>San Miguel 90                                                        | 310                     |
| Bolen 321 f. 381. 399    | San Miguel 90                                                                   | Szechenyi 385           |
| Bolier 65                | Sand 34                                                                         |                         |
| Polignac 224 f. 245      | Sand 34<br>Santa Rofa 78                                                        |                         |
| 248. 251. 415. 452       | Sardinien 410                                                                   | Zallehrand 256. 306     |
|                          | Sarner Bund . 395                                                               |                         |
| Botter 289. 301. 307     | Scheibel 378                                                                    | Tatischef 65            |
| 310                      | Schleiermacher . 376                                                            | Teffin 390              |
| Preugen 28 f. 375 f.     | Schleswig 364<br>Schmalz 30                                                     | Tefte 445               |
| Pondyneti . 337 f.       | Ethmalz 30                                                                      | Theiner 376             |
| Pulawy 338               | Schnell 401                                                                     | Theodor 116             |
|                          | Schumla 187                                                                     | Theffalien 121          |
|                          | Emmeiz 388 f. 451                                                               | Thiere 242. 246. 250 f. |
| <b>L</b> uiroga 66. 94   | Cebaftiani . 417. 422                                                           | 429, 432   449, 452     |
|                          | Sebastopol 321<br>Semonville 251. 255                                           | Tiers parti 437         |
| COLLEGE V.               | Semonville 251. 255                                                             | Tirlemont 313           |
| Maditale 14h             | Sepulveba 99                                                                    | Tiftlewood 145          |

| <b></b>                                      |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Seite Seite                                  | Seite:           |
| Tombafis 120 Baublanc 11 Biffelm v. 2        | Dürt             |
| Torre, bella 78 Benta 60 temberg             |                  |
| Touloufe 12 Berfaffungewefen 4. 41 - von B   |                  |
|                                              |                  |
|                                              | ·_ •             |
| Tripoliga 123. 137 Berfailles 454 - von &    |                  |
| Trocabero 95 Bictor Emanuel . 78             | 366              |
| Troppan 74 Billaffor 102 Billems .           | 286              |
| Trorfer 390 Billele 18. 84 f. 205 f. Bilna   | 340              |
| Trubesfoi 158 Bitrolles . 253. 255 Birth     | 371              |
| Tiderfessen 202 Bifodi .                     | 324              |
|                                              |                  |
| Tuilerien 250 Bangenheim 43. 51 Bittgenftein |                  |
| Turfei 108. 172 856 Buritemberg              | 41. 355          |
| Liavellas 138 Barfcan 325 f.                 |                  |
| Bartburg 31                                  |                  |
| Bawer 335 Bermolof .                         | 170              |
|                                              |                  |
|                                              |                  |
| Umineti 336 f. Belfer 870 - , D.             | . 122 [.         |
| Ungarn 384 f. Bellington 141                 |                  |
| Union, evangel 377 Beffenberg 50             |                  |
| Beyer, van be . 291 Bea-Bermube              | 2 . 98           |
| Bien . 51. 52. 374 Bollverein .              | 360              |
|                                              |                  |
| Balben 98 Wilhelm I., Konig Bucchi           | 406              |
| Barna 187 ber Dieberlande 283 f. Burich      | <b>39</b> 0. 396 |

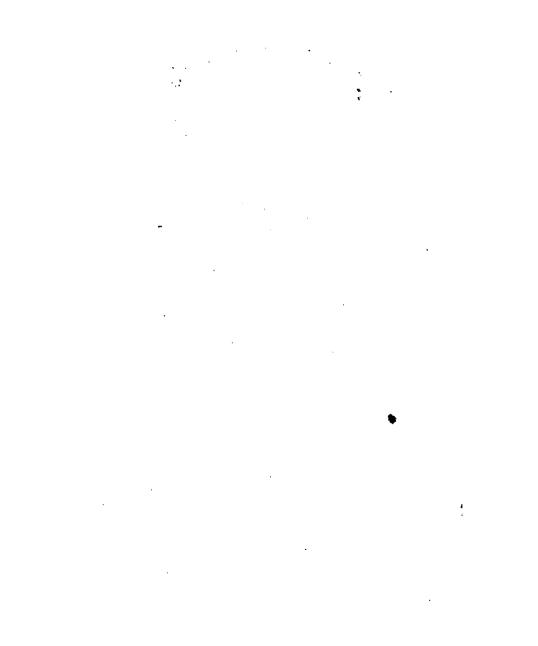

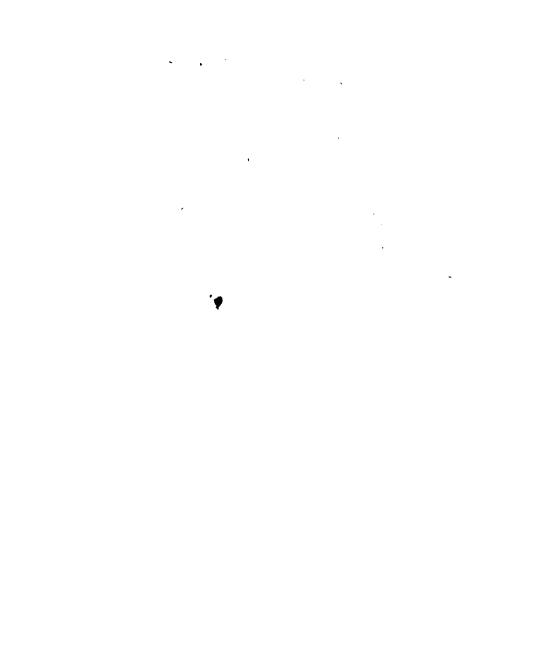

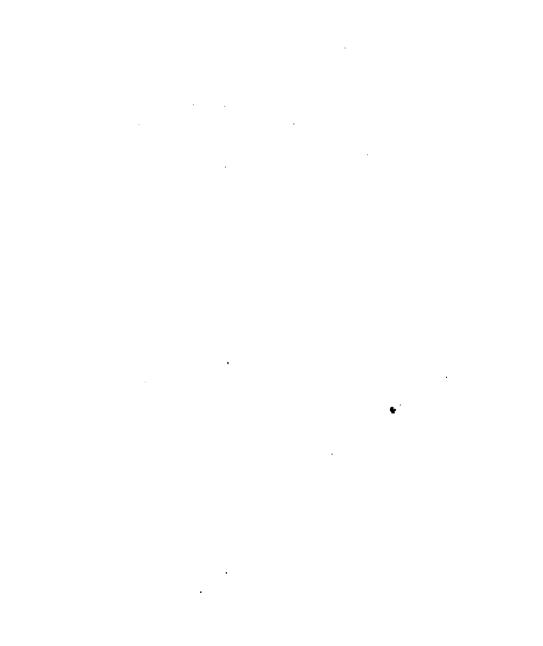



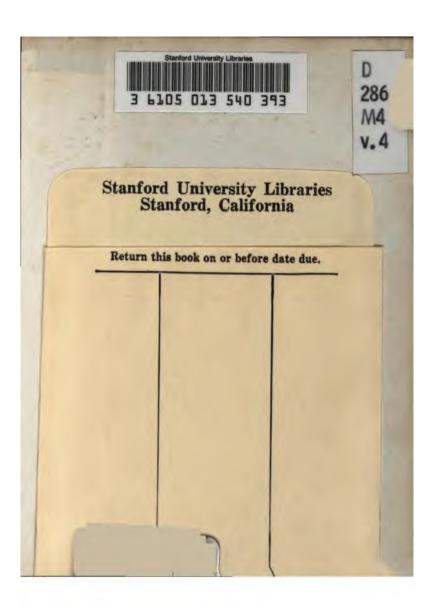

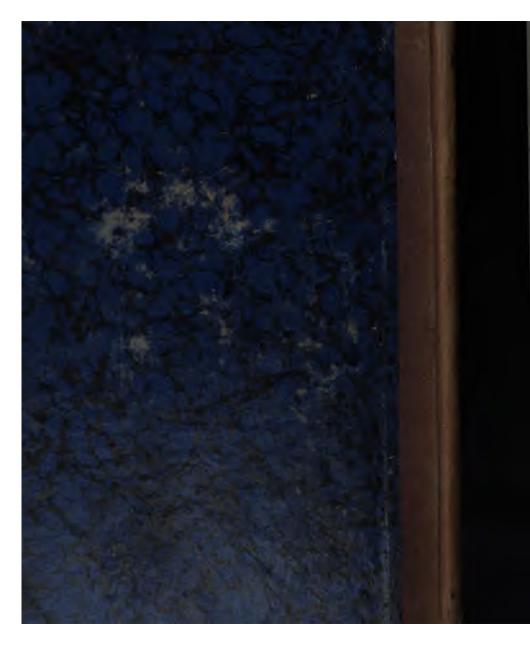